# GESCHICHTE DER SHAKESPEARE'SCHEN DRAMEN IN DEUTSCHLAND

Rudolf Genée







2 70a

Amaca Mar



#### Production Note

Cornell University Library produced this volume to replace the irreparably deteriorated original. It was scanned using Xerox software and equipment at 600 dots per inch resolution and pressed prior to storage using CCITT Group 4 compression. digital data were used to create Cornell's replacement volume on paper that meets the ANSI Standard 239.48-1984. The production of this volume was supported in part by the Commission on Preservation and Access and the Xerox Corporation. Digital file copyright by Cornell University Library 1991.

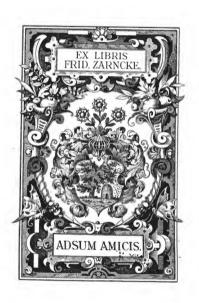

# Geschichte

der

# Shakespeare'schen Dramen

Deutschland.

Bon

Rudolph Genee.

**Leipzig,** Berlag von Wilhelm Engelmann. 1870.



A.5/27

Das Recht ber Meberfichung ins Englische und Frangolitiche behalten fich Berfaffer und Berleger vor.

### Dormort.

216 id vor etwa feche Jahren anfing, für eine überfichtliche Weichichte ber beutiden Bearbeitungen Chafefpeare'ider Stude Daterial ju fammeln. batte ich noch giemlich buntle Bege por mir. Das warme Jutereffe fur ben Begenftanb trieb mich vorwarts; aber erft, als ich baran ging, ben Stoff ju gruppiren, unt Alles, was bis babin in gerftreuten Bapieren. Buchern und Maffen von Rotigen vor mir lag, aufammenbangent nieberguichreiben. traten mehr und mehr bie beftimmten Linien meiner Aufgabe berpor : mit bem machfenten Umfang meiner Arbeit fteigerte fich jugleich bas Bewuftfein bon ibrer Bebeutung. 3a ce fteigerte fich fo febr, baf ich eine Zeitlang recht jaghaft weiter ging. Das einseitige Intereffe an bem Stofflichen trat in ben hintergrunt gegen bas, mas ich jest als ben eigentlichen geiftigen Bewinn folder Arbeit erfannte. Deine Aufgabe mar jungchft. bie Befdichte biefer mertwürdigen Dichtungen mabrent brittebalb 3abrbunberten ju verfolgen; aber bas Enbrefultat einer folden Banberung mußte. - bas fühlte ich mehr unt mehr - gleichbebeutent fein mit ben Lebren ber Beschichte, es mußte ale ein Bewinn für bie Begenmart gelten bürfen.

Ich brauche hier nicht austrudlich hervorzuheben, wie viel Ausgezeichnetes ber beutsche Weist auf bem Felbe ber Shatespeare-Kritit geleistet hat. Aber ich barf hier wohl auch nicht näher erörtern, auf welche Irrwege hierin ein Theil ter astheitigen Kritit gerathen ist. Das Lüdenhafte, Ungulängliche bes bem Philologen und bem Pistoriter erreichbaren Materials gab anverseits ber auf bas philosophische und phychologische Gebiet hinüberschweiten Unterluchung einen um so weitern Spielraum. Am schlimmer

sten sind immer Diejenigen versahren, welche nur einzelne Stoffe und Gestalten aus ber Fulle ber Shatespeare'ichen Schöpfungen herausgerissen haben, um daran ihren Scharifinn zu erproben. Und boch ist es bei teinem Dichter so sehr geboten, ihn als ein großes einheitliches Ganzes zu erfassen, wie bei Shatespeare. Auch haben die hervorragendsten ber beutschen Gelehrten ihn stete in viesem Sinne erkannt und bargestellt.

Das vorliegente Buch foll nun teineswege unfere an Commentaren, afthetifden unt pfpchologifden Untersudungen fo reiche Chatefpeare. Literatur vermebren. Es bat junachft einen ausichlieklich biftorifden 3med, und zwar nach einer Richtung bin, welche meines Erachtens bie ibr aufommente Bürdigung noch nicht gefunden bat: Es foll nicht allein eine Beidichte ber Uebersebungen Shateipeare's geben, fontern in erfter Linie eine Beidichte bes theatralifden Chatefpeare, eine gufammenbangenbe Darlegung ber Theater-Bearbeitungen feiner Stude und ihrer wichtigften Aufführungen in Deutschland, mabrent ber erfte Abschnitt bie Begiebungen Shatespeare's und bes englischen Drama's jum beutschen Theater in ber Epoche feiner eigentlichen Entwidelung behantelt. Das ichabensmerthefte Bud, welches bieber bies Bebiet berührt bat, A. Cobn's "Shakespeare in Germany", behandelt - feinem ausgesprochenen 3mede nach - nur bie frubefte Beit, in welcher Shatespeare nicht einmal bem Ramen nach in Deutschland befannt mar und in welcher auch bis beute noch manches im Duntel geblieben ift. Roberftein bat wieberum über bie Ginführung Shatefpeare's in bie beutiche Literatur ein reiches Material gusammengestellt; unt auch bie Frage ber Begenwart. Shafefpeare's Stellung jur mobernen beutiden Bubne, bat neuerbings manche Erörterungen veranlagt.

Ich habe es in bem vorliegenten Werke versucht, ben Gegenstand in umfassendern Beise zu behandeln. Er scheint es mir nicht nur an fich, sondern auch in seiner Bichtigteit für unsere Literatur und speziell sür das beutsche Theater werth zu sein. Aus ber Kenntniß ber Geschichte ber Shalespeareschen Drannen in Deutschland sollen wir nicht nur einen ersolgreichen Binbitd in bas so vielfach noch räthselshafte Wesen dieser Dichtungen erlangen; wir mussen auch für unser eigenes Drama und für bas Theater

ber Gegenwart Lehren baraus ziehn können. Wenn ich selbst am Schlusse bes zweiten Abschnittes biese Frage unmittelbar berühre, so habe ich boch bei biesem Thema mich barauf beschränkt, nur auf bas Material hinzumeisen, bas uns für die Erötterung bes Gegenstand bes Material hinzumeisen, bas uns für die Erötterung bes Gegenstand be nicht hilfer Analysen, welche von den so überaus zahlreichen "Bearbeitungen" gegeben sind, zu einer gewissen Aufklärung dieser Frage beitragen, beren Wichtigkeit bereits von allen Einschlebsvollen empfunden wird.

Bas bie biblio araphifche Geite bes Buches betrifft. fo babe ich es nicht an Mube feblen laffen, ber Bollftanbigfeit möglichft nabe gu tommen ; eine unbebingte Bollftantigfeit wird fich bei einem folden Stoff faum erreichen laffen. Bobl aber barf ich annehmen, baf nichts von irgenb melder Bereutung barin übergangen ift. Ginige fleine Dachtrage und Berichtigungen, ju benen ich bei ichlieklicher Durchficht ber Drudbogen veranlagt mar, bitte ich, am Schluffe bes Anhange nachaufebn. 3m Uebrigen glaube ich, wirkliche Brrtbumer burch unermurliches Auffuchen ber Quellen, und burch forgfältige Brufungen vermieben ju baben. Gollte bennoch bie und ba ein fleiner Brrthum ftebn geblieben fein . fo ift ficher nicht Bluchtigfeit ber Arbeit Schult baran, fontern bie oft unüberwindliche Schwierigfeit in ber Berbeifchaffung bee Materiale. Die eigentlichen Theaterbibliotheten ergaben bie ichlechtefte Musbeute, unt nur in ber moblgeordneten Bibliothet bes Sofburgtbegtere in Wien fant ich mehrere ältere und mir nutliche Manuscripte. Comobl ben Theater-Intenbangen, welche mir burch bie erbetenen Mittheilungen bereitwilligft entgegen tamen, wie auch benjenigen Berfonen, welche meine Sammlung alterer gebruchter Bearbeitungen burd Dittbeilung von Budern ergangten, muß ich meinen besonbern Dant aussprechen; nicht minter ben Bermaltungen ber öffentlichen Bibliothefen in Dresben, Berlin, Bien, Munchen, Beimar, Gotba zc., bon benen besontere bie erftern gegenüber meinem ausbauernben Berlangen bie größte Liberalitat bewiefen.

Das reiche Material, welches ich zusammengebracht habe, ware hinreichend genug gewesen, mein Wert auf mehrere Banbe anwachsen zu lassen. Daß ich mich in bieser Beziehung auf ein gewisses Maaß beschränkt habe, wird hoffentlich bem Buche selbst jum Bortheil gereichen; da ich mich hierbei bestrebte, burch möglichste Concentritung bes Stoffes eine um so größere Uebersichtlichteit und klarere Anschauung bes Gegenstandes ju gewinnen. Wenn ich biese meine Absicht erreicht habe, und wenn es mir gelungen ist, das eigentliche Ziel ber Arbeit beutlich servortreten zu lassen, so wird man rielleicht mit Rücksicht auf die Schwierigleiten bes Unternehmens auch die Schwächen bes Buches nachsichtig beurtheilen.

Dreeben, im Januar 1870.

Rudolph Benée.

# Inhalt.

#### Erfte Abtheilung.

|                                                                                                                                                                                                         | Erite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das deutsche Theater unter den Ginfluffen Chatespeare's und des englischen                                                                                                                              |       |
| Drama's                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| bes Bergoge Beinrich Julius von Braunfdweig. Die englischen Como.                                                                                                                                       |       |
| bianten in Deutschland                                                                                                                                                                                  | 6     |
| 2. Jatob Aprer in Rurnberg. Die "Englischen Comedien und Trage-<br>bien". Frubefte Spuren von Aufführungen Shatespeare'icher Stude                                                                      | 20    |
| 3. Schlechte Refultate. Das beutiche Theater nach bem Rriege. Alte Be-<br>arbeitungen Shalespeare icher Stilde. Fortbauernbe Ziellofigfeit bis                                                          | -     |
| gu Gotticheb's Reform                                                                                                                                                                                   | 42    |
| 4. Shalespeare's Ginfahrung in bie beutsche Literatur. v. Bord's Ueber-                                                                                                                                 | 60    |
| fehung des "Iulius Cäfar". Gottische und Iod. Clias Schiegel                                                                                                                                            | 60    |
| Rampi gegen Gotticheb. Leffing's Anfänge                                                                                                                                                                | 74    |
| 6. Leffing icafft ein nationales beutiches Drama. Die englischen Borbil-<br>ber. Dig Sara Sampion, Die Literatur-Briefe, Kampf gegen bie Tp-                                                            |       |
| rannei der "Regeln"                                                                                                                                                                                     | 83    |
| 7. Bieland's Shatelpeare Ueberfetung. Stimmen bagegen. Chr. F. Beiße. D. B. v. Gerftenberg und die Genie's. Leffing's Dramaturgie                                                                       |       |
| und Minna von Barnbelm                                                                                                                                                                                  | 94    |
| 8. Berber führt Leffing's 3been über Shalefpeare weiter aus. Seine ver-<br>loren gegangenen Ueberfetnungs-Berfuche. Seine Abhandlung ; "Sbale-                                                          |       |
| [pear"                                                                                                                                                                                                  | 106   |
| 9. Die Gahrung in Straftburg. Goethe : Shatespeare-Rebe und Gob<br>von Berlichingen. Die Revolutionare Leng und Klinger. Efchenburg's                                                                   |       |
| Shatespeare-Uebersehung. Die Theaterbearbeitungen und Aufführungen Shatespeare'icher Stude. Die Alterations in England                                                                                  | 122   |
| 10. Schiller's Rauber, Ochiller's Beziehungen ju Shatefpeare und feine weitere Entwidelung. Rochmalige Reactions. Berfuche ber frangofirenbeu Dramatiter. Schiller's 3bealismus. Bollftändige Aneignung |       |
| Chafefpeare's burch M. BB. Schlegel                                                                                                                                                                     | 143   |

#### 3meite Abtheilung.

| Chronologische Gefcichte ber fammtlichen leberfepungen, Ibeaterbearbeitun-                                                                                                           | Ente |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| gen, theilweisen Benupungen Shatespeareicher Stude und Stoffe, sowie<br>ber wichtigsten Aufführungen berfeiben in Deutschland<br>Shatespeare auf bem gegenwärtigen beutschen Theater | 163  |
| Britte Abtheilung.                                                                                                                                                                   |      |
| Anhang. Umfangreichere Mittheilungen aus einigen altern und wenig gefann-                                                                                                            |      |
| ten Ueberfepungen und Bearbeitungen Chatefpeare'fder Ctude und gleich.                                                                                                               | 942  |
| artiger Stoffe                                                                                                                                                                       | 345  |
| 1. Comöbia von ber Königin Efther                                                                                                                                                    |      |
| 3. Junocentia von M. Kongehl                                                                                                                                                         | 383  |
| 4. Der Jub von Benebig                                                                                                                                                               | 409  |
| 5. Der bestrafte Brubermorb ober Bring Damlet                                                                                                                                        | 415  |
| 6. Aus v. Bord's Ueberfebung bes "Julius Cafar"                                                                                                                                      | 429  |
| 7. Auftritte aus einem englischen Schauspiele "ber Sturm"                                                                                                                            | 441  |
| 8. Scenen aus Richard III. überfeht                                                                                                                                                  | 456  |
| 9. Aus unvollenbeten Ueberfetungen von Elias Schlegel, Burger unb                                                                                                                    |      |
| A. B. Schlegel                                                                                                                                                                       | 472  |
| 10. Goethe's Bearbeitung von Romeo und Julia                                                                                                                                         | 478  |
| Rachträge                                                                                                                                                                            | 503  |
| Regifter                                                                                                                                                                             | 505  |

## Erfte Mbtheilung.

# Das deutsche Theater

unter ben Ginfluffen Shatespeare's und des englifden Drama's.

Auf ben Bebieten ber exatten Biffenschaften und ber Inbuftrie find es gerate bie Wechselbegiebungen ber gebilbeten Bolfer, bie in bobem Dafe forberlich fint bem Boble ber Menich beit, intem bier bie Schranfen beftimmter Rationalität zu eriftiren aufboren, ober menigftens feine bemmente Macht ausüben. Untere verhalt es fich auf bem Bebiete ber Boefie. Benn auch eben jene Beiftesberoen, welche ber Erhebung bes Bemuthes und ber Bilbung bes Bergens ihre Thatigfeit weißen, por Allen berufen fein follten, in eine bobere Region fich emporauschwingen und nur gum Menichen zu reben, fo ift boch gerabe ihnen basjenige Mittel, burch welches ber Dichter einzig wirten tann - bie Gprache - auch zugleich eine gemiffe Schrante. Denn wenn wir es als richtig gelten laffen , bag bie Sprace vom Befen ber menichlichen Seele ungertrennlich ift, wenn ihre fo mannigfache Formbilbung aus bem besonbern Wefen ber Bolfer berborgegangen ift. fo murbe bie bolle, ericopfenbe Wirtung bes Dichterworts nur ba bentbar fein, wo ber Dichter in feiner Sprace ju feinem Bolle rebet.

Benn nun ein Dichter, ber einem andern Bolle als bem unsern angehört, nachdem mehr als brittehalb Jahrhunderte seit bieses Dichters Tobe bahingegangen sind, noch heute in unserer Nation so lebendig, so stets auss neue anregend fortwirft, und die Zahl seiner Bewunderer wie der Forscher, die seinen Schöpfungen sich zuwenden, stets progressiv bermehrt, wie es bei Shatespeare ber Fall ist, so rechtsertigt das Ausgerorbentliche

1\*

einer solchen Erscheinung es hinlanglich, wenn wir die Schöpfungen biefes Beiftes einmal gang abgefehn von jeder afthetischen Rritit, gang abgefehn von bem reinen bichterischen Werthe, ausschließtich in seinen Bezieshungen zu uns, speziell zu unserer bramatischen Literatur und zur Gelchichte unfere Theaters, betrachten.

Die Erscheinung ber fortbauernben Wirfungen biefes Dichters ift um fo mertwürdiger, ale gerabe bie bramatifche Dichtung mehr ale jebe anbere Gattung ber Boefie von gemiffen Ginidrantungen burch Beit und Nationalität abbangig ift, und beshalb immer bie fichtbarfte und guverlaffigfte Signatur fur ben Culturftant einer beftimmten Beit und eines Bolles abgibt. Und gerabe in biefer Erwägung muften wir bes großen Untericbiebs une bewufit merben, ber barin liegt : ob mir in Chatefpeare ben für alle Reiten gleich berechtigten und bewundernsmurbigen Dichter ober fpeziell ben fur alle Beiten muftergiltigen Dramatiter ertennen wollen. Noch bat fich teine von irgent einer Nation erreichte Sobe ber Bilbung ale ausreichend erweisen tonnen, um einen fichern Ueberblid über Jahrhunderte zu gemahren . über Das . mas für alle Reiten por ben Banbelungen unserer Ginficht gefichert fei. Dem Menschen ift bie Fabigfeit verfagt, fich als felbständiges Blied von ber Rette abzulofen, bie ibn mit ber Bergangenheit und mit ber Butunft verbinbet. Das Chaufviel gang besonbers ift bie Runftgattung, welche unvergleichlich mehr als jebe anbere unmittelbar bon ber lebenbigen Gegenwart Form und Inhalt erhalt. Es ift baber gang naturlich, bag gerabe auf biefem Bebiete ber Bechfel ber Meinungen über bas Babre und Raliche . bas Erhabene ober Bermerfliche fo baufig und fo fcnell erfolgt, bag oft noch bei einer und berfelben Beneration bie wechselnben und wiberstrebenben Anschauungen fich berühren.

Auch Shafespeare war nicht unabhängig von ben Schranken ber Zeit und Nationalität; er war ein Kind seiner Zeit, ein Dichter seiner Nation. Er ignorirte nicht, in kommende Jahrhunberte hinüberschauenb, die Gegenwart; er schrieb schon für seine Zeit und hat beshalb auch seine Zeit sich befriedigt. In England burch bie puritanische Revolution zurückgerängt und saft in Bergessenkeit gebracht, und in ber Zeit ber Perrschaft bes frangbischen Nassischiums nur in verstümmelter Form wieder renovirt,

wurde er in berselben Periode bei uns erst bekannt, um bamit auch zugleich in die bebeutenbste Spoche ber Entwickelung unserer bramatischen Dichtung und unsers Deaters mit einzugreifen.

Es find jest beinab bunbert Jahre, feit in Denticoland - ba Chafeibeare erft feit furrem bei une eingeführt mar - Serber mit tiefer Bebmuth es beflagte, bak auch Chafefpeare peralten merbe; und Berber pries fich gludlich, bag er noch in bem Ablaufe ber Beit lebe, ba man biefen Beift verftant! - Die Beschichte bat einen umgekehrten Berlauf genommen. Chatespeare gilt uns feit lange icon nicht allein als ein bemunbernsmurbiges bichterisches Genie, nicht allein als ber vollenbetfte Renner bes Menfchen und ber Welt, er ift ebensowohl burch feine fittliche Große wie burch ben bestridenben Bauber feiner Boefie ber beutschen Nation recht ine Berg gewachsen. Man wird taum behaupten tonnen, bag Shatespeare jest tiefer ertannt wirb , ale es burch Leffing und burch Berber geschab, in jener gludlichen Zeit, ba man mit Chatespeare noch nicht erperimentirte; aber feine Brofe ift ju unbergleichlich all gemeinerm Bewuftfein getommen. Une wirt es jest taum mehr bentbar fein, bag fold ein Dichter veralten tonne, ein Dichter, ber feit einem Jahrhunbert mit une gemachien ift. Es tann wieber eine Reit tommen , in ber man Uniconbeit ber Dobe und Mittermefen fünftlicher und gerbrechlicher Formen bober ichast, ale bas, mas por Allem biefer Dichter une verfunbet: Babrbeit, Freibeit, Natur. Benn aber eine folche Reit wiebertommen follte, fo wirt fie - und bas ift noch viel ficherer - auch wieber borübergebn. Für folde Zuverficht ift es freilich nicht ausreichent, fich auf bie fiegreiche bichterische Große zu verlaffen, ober einseitig mit bem Sinweis auf ben Beschmad biefer ober jener Reitepoche fich abzufinden. Wir baben vielmehr nach ben Urfachen ber fo mechielvollen Schicffale biefer Dramen au foricen, bie befonbern Umftanbe tennen gu lernen, welche bafür mitwirtenb maren: Worin lag es, bag bas fo frubzeitige und fo ftarte Gingreifen bes englischen Dramas in unfer Theaterwefen Anfangs bes 17. Jahrbunberte une junachft gar feine fruchte brachte? Daf felbit Chatefpeare's Stude, langft bei une burch Aufführungen ber englischen Comobianten befannt, bennoch fo ohne allen Ginfluß für bie Beiterbilbung unfers Theaters blieben, daß länger als ein Jahrhundert nicht einmal der Name des Dichters genannt wird? Welche Bebingungen traten ein, welche Uebergänge mußten stattsinden, um die neue Periode im 18. Jahrhundert herbeiguführen, in welcher Shalespeare erst bei uns erstand? Wo lagen die Ursachen seiner Berkennung, seiner Entstellungen und wo die Triebtraft für sein Werden, sein stetes Grünen und Blühn?

Diese Fragen sollen uns durch die Geschichte dieser Dichtungen beantwortet werden. Wir haben dafür nicht allein die Schicksel der Dramen selbst zu versolgen und klar darzulegen, sie aus dem complicitten Gewoede der sie bielsach überdeckenden Stoffe abzulösen; wir müssen dabei selbstwerftändlich — um das Einzelne ganz zu würdigen — auch überall den Zusammenhang mit dem Ganzen im Auge behalten. Und dies soll vor Allem in dem Sinne geschehn, daß wir daraus auch für die Gegenwart einen klarern, freiern Blis auch mit dem Ginne geschehn, daß wir daraus auch für die Gegenwart einen klarern, freiern Blis auch mit dem Ginne

#### 1. Die Anfange bes beutichen Theaters. Sans Cads. Die Schaufpiele bes Bergogs Beinrich Julius von Braunichweig. Die "Englichen Comoblanten" in Deutschland.

Wenn wir ben Blid auf bie tunftlofen Anfange unfere Theaters jurudlenten, auf bie Beit, ba bereits bie Fastnachtespiele fich bon ben geiftlichen Spielen, ben Dirateln und Dhfterien abgeloft hatten und ibren eigenen Weg jum Bolteschauspiel nahmen, fo muß une bas Gine besonbere febr auffallent fein , baf biefer Unlauf bei uns fruber ftattfant, ale in England, und baf wir bennoch fo lange Reit und fo weit binter ber fo ichnellen und glangenben Entwidelung bes englischen Theaters, wie fie bort in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderte fich geftaltete, gurudgeblieben finb. 218 bei une ber liebensmurbige Sans Sache bereite auf ber Sobe feiner enormen Thatigfeit mar und bie Kaftnachteipiele bes 15. Jahrbunderte ju inhaltreicheren bramatischen Dichtungen entwidelt batte, ftanben in England bie Interlutes bes 3. Betwood noch auf bem Standpuntte ber Borganger unfere beutiden Bolfebichtere, ber Rofenplut und Role. Gine Erflarung fowohl für unfern fo lebenbigen Aufschwung, wie auch für ben mangelnben Fortidritt nach biefen vielversprechenten Anfangen, tonnen wir nur jum Theil in bem Boben ber Reformation erfennen.

Die Reformation mußte naturlich auch für bie Boefie neue Intereffen. weitere Befichtefreise icaffen, ale bie Trivialitäten ber Faftnachtepoffen ober bie Tabulatur ber Meifterfanger fannten. Inbem bas Inbivibuum jur Gelbftanbigfeit gelangte, mar es naturlich, baf bie Dichtung einen menichlichern Inbalt, einen Inbalt voll mehr perfonlicher Empfindungen erhielt: turz einen bramatischern Inhalt. Bane Sache, ber eifrigfte Anbanger ber reformatorischen Bewegung, batte alle tiefe Bortbeile unbemuft empfunden und folgte ben ftarten Impulien ber Reit. Aber fo in unmittelbarfter Nabe ber Greigniffe ftebenb, wie tonnte er fie anbers, als bon einem gemiffen Barteiftanbpuntte betrachten? Ohne irgend welchen Borganger im Drama, bervorgegangen aus ben Meifterfingichulen, wie follte ber treffliche Mann in feiner Schuftermerfftatt ju einem Begriffe babon gelangen, mas erhabene Intereffen ber Menichbeit, mas große Rampfe ber Leibenichaften fur bie Ergabbie merten muften! Go erhob er fich bei ber Behandlung biftorifder Stoffe nicht über ten Ton ber Chronitenichreiber, in ben biblifden und mobern burgerlichen Stoffen mar er vorzugeweise Moralift , voll reiner Gefinnung und gefundefter Anschauung. Aber bei allebem . trot aller Beidranttbeit in ber bramatischen Form wie in ber gebanklichen Ausbeutung ber Stoffe, mar icon bie Dannigfaltigfeit berfelben ein gang gewaltiger Fortidritt. Die Beidichte, bie Sage, bas fleinburgerliche Leben, alle biefe Bebiete beschreitet er frifd und ohne Ragen. und aus allen biefen Bebieten finten wir in feinen mehr als zweihundert bramatifden Dichtungen bie Stoffe in gleichartiger Beife bebanbelt und auch bon ben alten Rlaffifern, von Sophocles, Euripites, Ariftophanes und Blautus, mußte er, mas ibm brauchbar ichien, ju verwerthen, und bie Stoffe ben großen Boltstreifen in verftanblicher Derbheit nabe ju bringen. Und in biefer Manniafaltigfeit, welche Sans Cache bem beginnenben Drama verlieb, in ber naivetat und Berglichfeit, mit welcher er bei allen Stoffen einen Bemutheton bee großen Boltes anguichlagen mußte, liegt unfere Bane Sache unbeftreitbares Berbienft und feine Bebeutung. Daß eine fo frifche und urfprungliche Ratur, bei fo enormer Productionetraft, bennoch fast auf fich felbft beschräntt blieb, baß fich Reiner nach ihm fanb, ber Ginfict und Fabigteit genug batte, bas Begonnene weiterzuführen und

bem in ber Rinbheit liegenben Drama bie ibm nothige Weiterbilbung gu geben, bat une für lange Reit von jebem nennenswerthen Fortidritt gurud. gehalten. Sans Sachs, ber mobl auf ber richtigen Sabrte mar, bermochte felbit nicht, in ben eigenen bramgtifden Dichtungen zu einer Erweiterung ber von ihm geschaffenen Formen ju gelangen. Gein großer Gifer fur bas Dramatifche begann giemlich fpat, erft im letten Drittel feiner langen Brobuctionszeit. Dazu tam, baf bie außerliche Ginrichtung bes bereits i. 3. 1550 von ber Meifterfingeraunft erbauten Theatergebaubes, fo weit wir auch bamit anbern Rationen voraus waren, boch ber bramatifchen Form gemiffe Schranten fette. Denn es mar ungebedt und ohne Borbang. Daber febn wir in ben Studen bes Sans Sache jeben Aft bamit ichliegen, baß alle Berfonen abgebn mußten, bamit bann ber nachfte Att mit neuen Auftritten beginnen tonnte. Bar nun auch bie Luft bes Boltes an brama. tifcher Darftellung in bobem Grabe angeregt, fo blieben bie Rachfolger bes Sans Cade, welche wohl ben Willen hatten, auf bem vollethumlichen Boben weiterzubauen, boch an Rraft und berglicher Ginfalt binter bem Deifter gurud, mabrent fie nicht bie fo beschränfte bramatifche Form irgentwie au verbeffern vermochten. Debr noch, ale ber Berlauf ber Reformation, in welchem bie anfangliche, fo lebenbig mirtenbe Begeifterung mehr und mehr fich verflüchtigen mußte, batte bagu noch ber Umftanb beigetragen, bag bie "Belehrten" noch mit vornehmer Beringichatung auf bas Theater blidten. Gie batten gwar fruber icon bas Rugeftanbnik gemacht. bie lateinischen Schultomobien in unsere Sprache zu überseten, aber weitere Rudficht auf bas vollsthumliche Clement zu nehmen, liegen fie fich nicht berab. Go tam es benn, bag bis beinab jum Schluffe bes Jahrhunberts beibe Theile nebeneinander fortbeftanden, ohne bag irgendwie ber eine Theil vom anbern profitirt batte. Reben ben Saftnachtefpielen fint es faft ausidlieklich biblifde, und gwar altteftamentarifde Stoffe, welche bie bramatifche Literatur biefes Zeitraums ausmachen.

Erst gegen Enbe bes Sahrhunderts sehn wir fast gleichzeitig zwei bramatische Dichter bei uns auftauchen, — Bergog heinrich Julius von Braunschweig und ben Rurnberger Jacob Ahrer — bie eine neue Beriode tennzeichnen, und beren Werte für unsere Geschichte bes Drama's von um

so großerer Bebeutung find, als fie mit ber großen Spoche bes englischen Theaters jusammentreffen, und außerbem noch mit einer aus jener Spoche ju und hinüberzeleiteten bebeutsamen Erscheinung in Berbindung stehn, nämlich wit bem Auftreten ber "Englischen Comobianten" in Deutschland.

Wie fehr England in biefer Zeit, auch noch vor ber Blüthe Shakespeare's, mit seinem Theater allen Nationen, besonders aber uns Deutschen vorausgeeilt war, wird schon durch diese Wanderungen der Englischen Comödianten genugsam gezeigt. Denn man wußte in England sowohl durch Englander, die dom Continent zurücgelehrt waren, wie auch durch die Berichte Kremder, die in London die theatralischen Ausschläufungen bewunderten, sehr wohl, wie weit man dern anderweit noch zurück seit. Und während bei uns das Theater nur in dürstigster Weise forteristirte und alle Bestredungen auf diesem Gebiete sich zleichsam im Kreis herum brehten, sießen wir nah um so williger die von Außen lommende hilfe gefallen; wir nahmen diese Unterstützung nicht allein aus der englischen Literatur, sondern auch von den persönlichen Interpreten ihrer Stüde, von ihren Schauspielern.

Englische Springer und "englische Musitanten" finden wir bei uns icon um die Mitte bes 16. Jahrhunderts erwähnt. Als ber Earl of Leicefter im Jahre 1585 nach ben Nieber landen ging, befand sich in seinem Gesolge ein gewister Mil, welcher als Lord Leicester's »jesting player ebzeichnet wird. Bon jener Zeit ab icheinen die Nieberlande ber vermittelnde Boden gewesen zu sein für die Einsuhrung ber englischen Schauspieler nach Deutschland.

Perzog Beinrich Julius von Praunschweig-Lüneburg, welcher 1589 bie Regierung angetreten hatte, war einer ber ersten unter ben beutschen Fürsten, welche, englische Comöbianten" an ihren Dofen unterhielten. Die aber ber fürstliche Dichter zu seinen bramatischen Dichtungen vor b. 3. 1593 burch bie personliche Anwesenheit wirklicher Schauspieler aus England angeregt war, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Wenigstens finden wir erst aus bem Jahre 1605 eine bestimmte Angabe, baß ber Perzog eine eigene Truppe hielt. Aber sowohl englische Stüde wie auch die englischen Schauspieler waren ibm jedenschlis schon früher bestannt und ber Charatter

bes englischen Clown ift in bes Bergogs Studen ale Borbild feiner Boffen. reifer - Johan Clant, Johan Bouidet ober Boufet - nicht zu verfennen : gewöhnlich tritt er im Charafter eines narrifchen Dieners auf, ber auch baufig bie ernften Gefprache ber anbern , banbeinben Berfonen mit feinem Beidmat unterbricht ober feine Ranbaloffen bagu macht. Durchaangig ipricht ber Narr im niedriaften Blattbeutich, mas fich mobl aus feiner anfänglichen Uebermittelung aus Solland erflaren laft. Auferbem aber follte bies Blattbeutich auch bie frem be Bertunft bes Marren anzeigen, wie einmal ber Johan Boufet (in ber "Chebrecherin") foggr ausbrudlich bemertt: er fei ein "English Mann" und verftebe bie beutiche Sprache nicht. Die Stoffe, welche Bergog Beinrich Julius ") bebantelte, erfieht man aus ben Titeln feiner Stude. Es find bies aus bem 3abre 1593; 1) Bon ber Sufanna, 2) Daffelbe in einer gefürzten form. 3) Bon einem Buler und Bulerin. 4) Bon einem Beibe. 5) Bon einem Birthe. Aus bem Jahre 1594; 6) Bon einem ungeratenen Cobn. 7) Bon einer Chebrecherin. 8) Bon einem Birthe ober Gaftgeber. 9) Bon einem Ebelmann, welcher einem Abt brei Fragen aufgegeben. 10) Bon Bincentio Labislao. Alle biefe Stude find bereits in ben genannten Sabren im Drud ericbienen, und ein 11) Bon einem "Fleischawer", bas bisber nur im Manuscript eriftirte. icheint zu ben frübern Brobucten bes Berfaffere zu geboren. - Sinfictlich bes aukern Gemantes biefer Stude ift bor Allem bemertensmerth . bak mabrend bisber bei ben bramatischen Dichtungen fast burchweg bie Form ber gereimten Berfe berricbend mar - biefe fammtlich in Brofa gefdrieben

sind. Daß zwei bavon (bas 7. und 10.) wenige Jahre barauf von andern Berfassern versissist herausgegeben wurten, zeigt erstens, wie ungedräuchlich bie Prosa war, und außerdem, baß die Stüde bes Herzogs Beisall und Theilnahme auch beim größern Publitum gesunden hatten. Bon den darin behandelten Stoffen ist die Geschichte der Susanna schon vordem mehrsach bramatistit worden. In sast alle andern Stüden läßt sich die Luelle in den bereits überall verbreiteten it a lien i fo en Novellen ertennen.

Dies ift auch bei bemjenigen Stüde ber Fall, bessen gabel auch einen Theil ber Hantlung von Shatespeare's "Luftigen Weibern von Windsor" bildet. Es ist dies bei unserm teutischen Berfasser das Stüd von der "Ehebrecherin", worin ein lasterhaftes Weib ihren Mann betrügt, und ihren Liebhaber jedesmal ihrem Manne, sobab dieser sie überraschen will, durch eine neue Lift zu verbergen weiß, was er dann stets durch den Liebhaber selbst erfahrt. Diese Geschichte spielt in der italienischen Rovellen-Literatur, unter manchersei Modificationen, eine große Rolle, und ist auch, wieder in etwas veränderter Gestalt, in das "Rastbüchlein" von M. Linbener übergegangen.") Mit bieser beutschen Berson sinchen der das gus jür zug überein; doch hat er das Personal noch durch bes betrogenen Mannes "Nachdar" sowie durch sienen närrischen Deiner, den eigentlichen Danswurft des Stüdes vervollständigt, und außerdem der gangen Sache ein trag i ches Endes gegeben. Da es gewiß sehr interssant ist, zu sehn, wie verschieden den Saches interssant

<sup>\*\*</sup> John Dunlop in feiner "Gefächte ber Brofabichtungen" ze. (Deutsche vermehrte und bielfach berichtigte Ausgabe von fl. Liebrecht) führt bie Geschichte auf Giovanni Fiorentinis \*\*Jevorones jurid (geschiebten) fiber wie Geschichte aus Bologna, ber seinen Lehrer bittet, ibm in ber Kunft gulieben Unterricht zu ertheiten. Als ber Sindent eine Liebeverhältig mit einer schnen Frau creicht bat und feinem Leberr die Erfolge bei ibr berichtet, erfährt Lehterer, baß es seine eigene Frau sei, er will sie überraschen, der Student aber wird von ihr unter einem Daussen Richt Lehrer aber nurbe raften ber Student aber wird von ihr unter einem Aussen Richt verborgen und ergährt enter Ausgeben Betrogenen schlicht, wie er der Wulf des Wannes entsommen sei, Shalepeare serute die Geschichte vermuthisch aus einer Saumtlung seinen, die unter den Little erschien: "The fortunate, deceived and unfortunat Loverse. "Das S Ag-b blichsein" von Michael Lindener, eine Saumilung lustiger Geschichten, erschien 1558. — K. Göbet et machte den Feanusgeber der Saunhielte des Dezoges von Braun. sweige ib bie Luckte ausmerstam.

noch einige Jahre früher von bem beutschen Dramatiter behandelt wurde, ber übrigens mit bem großen Briten bas nämliche Geburtsahr hat, so möge bier eine gebrängte Stige bes beutschen Stückes solgen.

Die Tragetia "von einer Chebrecherin, wie bie iren Mann breb mabl betreucht, aber gulett ein ichredlich Enbegenom. men babe" ift in feche Afte getheilt. Der erfte Aft ift febr furz und einfach: Ballichoraa, ber Raufmann, beginnt mit einem Gelbftgefprach, worin er febr tummervoll fein Miftrauen ju ertennen gibt, bas ibm bas Benehmen feines Weibes errege. Er beschlieft, fie einmal auf bie Brobe ju ftellen, burch Jemand, ber ihn felbft und fein Beib nicht tenne. Es folgt bann ein Zwiegefprach mit feinem narrichen Diener, Johan Boufet, bem er feinen Rummer und fein Borbaben mittheilt und ihm Schweigen anbefiehlt. Der Diener ichlieft ben Att mit einer turgen launigen Betrachtung. - 3m zweiten Att ericbeint Bampbilus, ein armer Stubent, ber überlegt, wie er mohl aus feiner fläglichen Lage fich befreien tonne. Ballichoraus, ber mit ibm jusammentrifft, erfennt in ibm ben rechten Dann, ber ibm bei feinem Unternehmen bulfreich fein tonne. Er theilt ibm mit, in ienem Saufe fei ein "aufbundig fcon Weib"; biefelbe fei gar freundlich und "mag gern mit jungen Besellen reben." Er moge fich nur bei ibr einführen; fie murbe ibm ficher viel Liebe ermeifen und ibm auch Gelb und Rleiber geben. Gallichoraa felber gibt ibm Gelb, bamit er fich gubor beffer tonne fleiben laffen, geht bann ju feiner Frau, Namens Scortum, fagt ibr, er muffe bie Racht burch reifen, und nimmt von ihr Abicbieb. Scortum, welche allein bleibt, gibt gleich ihren Charafter in einem Monolog ju ertennen, indem fie meint, falls er etwa ibre Treue brufen und fie überraichen wolle, fo murbe fie irgent welche Lift erfinnen, ibn bennoch zu betrugen. In ber nächften Scene tommt bann auch Bampbilus, febr bergnugt mit neuen Rleibern, fpielet bor bem Saufe "auf bem Banbor", um fich ber Frau bemerklich zu machen. Diefe tommt beraus und nach turgem Zwiegesprach führt fie ibn mit fich ine Saus. Gallichoraa und fein Diener tommen nun gurud und forbern bor bem Saue Ginlag. Rach langem Nothigen werben fie eingelaffen, worauf Pamphilus jum Genfter binaus fpringt. Er ift frob, fo bavon getommen ju fein, nimmt fich aber bor,

seinem Bersprechen nach ben nächsten Abend wieder zu kommen. — Im britten Alt kommt ber Nachbar Abrian und wundert sich, daß Gallichoräa so spät nach Hause gekommen sei und solchen Lärm gemacht habe. Gallichoräa gibt ausweichende Antworten, während der Karr seine Späße dazu macht. In der nächsten Seene ersährt der Wann durch Pamphilus, daß dieser wirklich dei seiner Frau war, daß diese ihn, als er kam, "auff dem Laden für dem Fenster, da die Kausswaren inne stunden werdorgen hatte, von wo er dann hinaussprang. Doch werde er diesen Kbend wieder konsmen. Der Mann nimmt auß Reue Abschied von seiner Frau und der Student wird von dieser viedere eingekassen. — Im vierten Alte wiederholt sich nun die Kückser des Mannes; dieser durchsucht das Haus, sindet aber niemand. Als er wieder draußen vor dem Pause steht, fragt ihn die Krau:

"Jefus lieber Man, was machet ihr bie? Ich gleube vorwar, ihr meinet, ich babe einen Bulen im Saufe.

#### Gallicoraa.

Das magftu wol gleuben, bas ich ber meinung gentlich bin.

#### Scortum (bie Frau) .

Ja lieber Man, Trawet ihr mir nicht mehr, Wenn ich sonst nicht wolte ehrlich sein, so wolte ich euch das wol so bundt vor die Augen machen, das ihrs nicht merken solltet, wenn ihr schon bei mir im Hause weret.

## Bie wolteftu bas machen?

#### Scortum.

Das wollte ich so machen, (Belt ihm mit bem Mantel bie Augen zu, und spricht:) Bertichen sehet ihr bas wol? (Bamphilus springt inmittelst zur Thur hinaus und leufft davon)" zc.

Den fünften Alt eröffnet wieber eine Scene mit bem Nachbar. Dann berichtet Bamphilus bem Manne nochmals, wie er verborgen gewesen und entsommen sei; er werbe auch biesen Abend wieber zu ihr gehn. Gallichorta "trawet sich hinter ben Ohren", und besteht barauf, bas schändliche Beib bennoch zu entsarven. Unter bem Borgeben, er habe eine Botsichaft von seinem Bruber bekommen, theilt er seiner Frau mit, er mufse

wieber fort, und geht. Pamphilus tommt wieber und will noch einmal ben Besuch wagen.

Im sechsten Alte erscheint nun ber Mann und sein Diener mit Fackeln vor bem Hause und begehren Einsaß. Er forbert von ber Frau, sie möge ihm jest ben Bulen herausgeben, ober er werbe ihr "bas Haus oben bem Ropfe ansteden". Scortum betheuert ihre Unschuld, bittet aber, ehe er bas Haus in Brand stede, möge er ihr bessen, ba Faß mit Leinenzeug heraus zu tragen, damit sie boch etwas anzuziehn hätten. Der Mann geht barauf ein, hisst ihr tas Faß mit Wäsche heraustragen, geht dann ins Haus, ben Berborgenen zu suchen, welcher unterbeß aus bem Faß mit Wäsche entspringt.

Go weit ift ber Dramatifer gang ber beutschen Ergablung gefolgt; nun aber fnüpft er felbftanbig bie tragifche Lojung baran. Der ungludliche Mann, ba er aufe neue ben Betrug erfahrt, wirt "melancholifch", und nach einigem Jammer über fein flägliches Loos, beginnt er allerlei närrische Sprunge und Boffen ju machen; Johan gibt ibm Sahnenfebern und ruft ibm ju: "Gallicheraa ift auf beutsch ein Sanreb!" Da nun bei bem Manne ber pollige Babnfinn ausbricht, wirt er von bem Diener und bem nachbar in einen Raften gesperrt und ine Saus getragen. Aber auch bie Gunterin erhalt nun ihre Strafe. Da fie fieht, mas fie angerichtet bat, befallt fie bie Reue; fie rauft fich bie Saare und jammert, baf fie \_nun ewig in betrubnik und trauriafeit in ber Sellen fiten muß". Währent fie noch fpricht. "tommt ein Teufel und gebet beimblich um fie umb". Als fie weiter lamentirt und municht, baf fie boch Jemand "bon ber großen Bein und Qual erretten und bie Schmerben verfürben möchte", wirft ber Teufel ("Satbrus") ibr einen Strid por bie Rufe. Sie nimmt ben Strid um ben Sals und ba fie nicht weiß, woran fie ben Strid befestigen folle, um fich ju "wurgen", ruft fie bie Teufel berbei, baf fie ibr ju Bulje tommen mogen : "Dann benfelben babe ich getient. Uch bas fie boch temen und geben mir meinen Lobn. (Als fie biefe Bort gesprochen, fpringen bie Teuffel ju und gieben ihr ben Strid zu und fie felt zu Bobent, unnb bie ander Teuffel tommen inmittelft auch bargu und jauchten)." Der Teufel "Sathrus" fpricht zu ihr, baf fie. obwohl fie ihrem Mann zu flug mar, boch auf bie Lange bem Teufel nicht

entgeben konnte und fährt bann fort: "es sol nicht lange wehren, Ich wil balbt mehr holen, Dann ich weiß noch viel, die auff solche Henbel ihre Menner betriegen und ihre Hurereb zu bementeln ausgelernt haben, Ich eich gar wol. Ich wil ich aber nicht nennen, Aber warte nur. Sehe dan du dichs einmal versieheft, wil ich dich auch bet den fittichen haben." Rach biefer gegen die weibliche Zuhörerschaft ausgesprochenen verständlichen Rannung tragen die Teufel mit "Brüllen" die Tobte hinweg, wonach auch noch ein Epilog ausdrücklich auf die Moral hinweist mit dem Bemerken: man möse .umb tes erschrecklichen Endes willen" solche Sünden vermeiben.

Diefe moralifche Tenbeng bes Studes ift, wie icon ermabnt, bas aus. foliefliche Eigenthum unferes beutschen Dramatifers, bem bie bloge frivole Beluftigung, wie fie in ben italienischen Rovellen berricht, fur bie bramg. tifche Bebanblung unmöglich ichien. Aber welch ein bimmelweiter Abftanb gegen bie Urt, wie fast gleichzeitig ber englische Dichter ben Gpag aus. nutte! Wenn auch bie "Luftigen Beiber" nicht gerate feinen Deifterwerfen unter ben Luftspielen beigugablen fint ; aber gang abgefebn von ben Details. - wie bat er icon allein burch bie Umtebrung ber gangen Bointe ber Erzählung, wie er ben lächerlichen Liebhaber guchtigt und gleichzeitig bem Chemann für feine unbegruntete Giferfuct eine Lection ertheilt, bie gange Bhpfiognomie ber Sache geanbert! Bie burftig ericbeint bei ber "Chebrecherin" bie, mit Rudficht auf ben unschulbig bingeopferten Mann, überbies febr beinliche Moral gegenüber ber fittlichen Anschauung bes britiichen Dichtere, ber burchaus ben fpakbaften Charafter bes Novellenftoffes beibebalt und, indem er ein complicirtes, farbenreiches Gemalbe baraus icafft, auch jugleich binfictlich ber Moral auf einer ungleich bobern Stufe ftebt.

3ch habe biese Bergleichung, abgesehn von bem Interesse, bas sie an sich selbst gewährt, hier anstellen milfien, selbstwerftanblich nicht um Shakespeare's Uebergewicht zu begründen, sondern um zu zeigen, auf welchem Standpunkt das deutsche Theater sich noch befant, als England bereits einen Marlowe hatte und als Shakespeare bereits zu herrschen begann. Es muß hier aber hinzugefügt werden, daß bie "Ehebrecherin" nicht gerade zu ben besten Arbeiten unters Berfalfers gehört. In der "Susanne" sind

Charattere und Dialog viel mehr ausgearbeitet\*), und unter ben Comöbien zeichnet sich » Vincentius Ladislaus « burch einzelne Scenen von echt komischer Kraft aus, so unbeholsen auch noch die Composition und so abgeschwacht die Schluspointe ist. \*\*)

Die beiben wesentlichen Momente in bes Herzogs Stüden, welche uns ben "englischen Comöbianten" näher bringen, liegen erstens in ber Wahl ber Stoffe, die jetzt vielsach aus fremben Novellen genommen werben, an-

<sup>\*)</sup> Das Stild enthält wirflich überraichenb feine Züge im bramatischen Dialog. Rebenbei fei bemertt, baß Frischfin's "Susanne" noch 1594 in Sausschleb als Schule liebenbeie ausgeführt wurde. Susanna war auch naftirlich schot vorher einer ber beliebteften unter ben biblischen Stoffen.

<sup>\*\*;</sup> In biefer "Comobia von Vincentio Ladislao , Satrapa von Mantua, Rembffer ju Roff und Ruft" ift bie Charafteriftit ber Sauptperfon, bes gedenhaften Brablers und Lugners, in ber That reich an treffenben Bugen, fo namentlich in ben erften Scenen beffelben, mit feinem Gecretar und mit bem Birthe. Der lacherliche Belb wirb folief. lich für feine abgefcmadte Anmafiung, Gitelfeit und Lugenhaftigfeit berb gezuchtigt. Rachbem er bem Bergog Gilbefter beigebracht, baf eine ber Damen am Bofe febr in ibn verliebt fei und er fie ju beirathen muniche, gebn ber Bergog und feine Bertrauten icheinbar barauf ein, und übermitteln ibm bie Einwilligung ber betreffenben Sofbame. Die Sochzeitenacht wird anberaumt und Alles für Die Beftrafung bes eblen Rittere porbereitet. Die Scene ber Budtigung wirb nun vom Berfaffer in einer Barenthefe folgenbermaßen befchrieben : "Das Bette wirb augerichtet, bei bemfelben ift Johan Boufet fber Rarr) beidefftig, und Director bes ganten Berde. Bie bas geicheben, führt ibn iben Bincentius Labislaus) ber Berbog fambt feinem Maricald mit ber Dufit flabtlich beraus, er gebet gewaltig floth, auff feine arth, Streubet fich wie eine Rabe, und brauchet feine vorige offtmale angezogene Mores, Die Braut bringt man auch, und febet bie auff bas Bette, Darnach fett man Bincentium auch ine Bette, Und wie er meinet, er fite jum allerbeften, fellt er in bie Butte mit Baffer, Da fachet nun niemanbt ale jeberman."

ftatt mie bieber meift aus ber Bibel ober ber Beschichte; zweitens: in ber Art, wie überall bem Sanswurft ein bestimmter Charafter verlieben und eine genau begrenzte Thatigfeit angewiesen ift. Der Clown war benn auch mobl meifellos bie erfte Befanntichaft, bie mir in Deutschland mit ben Eng. lanbern machten. Bierbei aber ift ausbrudlich bervorzubeben, baf ber englifde Clown uns junachft aus ben Rieberlanben und Solland übermittelt wurde und beshalb bei une bereits in biefem auf bem Bege von bortber au uns enticbieben mobificirten Charafter ericbeint. Auf tiefem Umftanb ift, wie mir icheint, bisber viel zu wenig Bewicht gelegt worben, und boch tritt er uns gerabe bei ber luftigen Figur in bes Bergoge Studen febr beftimmt entgegen. Auch ift es feststebenb, baf englische Comobianten früber nach Danemart unt nach ben Nieberlanben tamen, als nach Deutschland, und baf unfere Gee- und Sanbeleftabte icon frubzeitig Befuche bollanbis fcher und nieberlandischer Comobianten erhielten. Roch im Jahre 1590 baten in Bamburg bollanbifche Schaufpieler um bie Erlaubnig "Biftorien und parabeln" aufzuführen.") In Wien merben icon 1529 "Rieber. lanber" ermabnt, welche mit ten Schulern und "Singerfnaben" bes St. Stephan eine Borftellung gaben. Freilich finbet fich icon aus bem Anfang bes 15. Jahrbunberte eine Nachricht über englische Schauspieler ju Conftang, mo englische Bifcofe bei bem Congil 1417 brei Stude aufführen lieken. Doch ift bies als ein burchaus pereinzelter Rall zu betrachten, ber ju ben viel fpatern Banberungen außer aller Begiehung ftebt. In Gachfen hatte Churfürft Chriftian I. bereite 1586 aus Danemart fich Englander tommen laffen; \*\*) biefelben merben jeboch nur ale "Inftru mentiften" bezeichnet und find auch ficher nichts anbers gemefen, wie überhaupt bie "Inftrumen-

<sup>\*)</sup> Dr. Lappenberg : "Bon ben alteften Schaufpielen gu Samburg".

<sup>\*\*)</sup> M. Fürsten au: "Jur Geschichte ber Mustt und bes Theaters am Hofe ber Kurstuffen von Sachjen". — Allerbings hatte ein Zeitgensste Statcheare's Th. Depwood, welcher über die englischen Comsbianten am hofe bes bis 1588 reg. Königs von Namemat Nachricht gibt, auch bereits erwähnt, bas an ben Hofen bes Derzogs von Braumschweig und bes Landgrafen von Dessen ich englische Comsbianten waren. Doch in bei Brittefilms sind ber Apology of actors) 1612 erschienen und bezieht sich wobs auf die um 1600 bei und erschienenn Tuwbern.

Gener, Chafeireare.

tiften" fowohl wie bie Springer ben eigentlichen Schauspielern vorausgingen. Es ift nöthig, bag biefer Unterschied burchaus festgehalten wirb.

Die wichtigfte und zuverläffigfte Dadricht über wirkliche englifche Schauspieler in Deutschland erhalten wir erft vom Jahr 1591 burch einen frangofischen Reisepaß, ber einigen Englanbern ausgestellt marb, und morin unter ihren Runften nicht allein Dufit, fonbern auch bas Spielen von Comobien, Tragobien und Siftorien ausbrudlich angeführt ift.") Diefe Radricht ift nicht allein wegen ber barin festgeftellten nationalität von Bichtigfeit, fontern auch burd bie Mennung ber Namen ber bei ber Erpebition Betheiligten, von benen zwei - Robert Browne und Richard Jones - auch in englischen Rachrichten wieberholt porfommen, mabrent ein Unberer, Thomas Sadville, eine lange Reibe von Jahren in Deutschland blieb und noch nach Jahrgebnten genannt wird. Dit bem Aufbluben bes gesammten geiftigen und gefellichaftlichen Lebens in England unter Ronigin Glifabeth mar es auf bem Continent mehr und mehr bei pornehmen Berfonen Sitte geworben, Reifen nach England zu machen. Ueber folche Reifen beutscher Fürsten und Barone haben wir mehrere Berichte, meift aus ben neunziger Jahren, in benen bäufig ber außerorbentlichen Theatervorstellungen in Lonbon Ermabnung geschiebt. Diefe Reifen forberten bafb bas Intereffe an beutschen Sofen für bas Theater. Landgraf Morit von Seffen batte bis ju biefer Beit bereits in Raffel ein icones Saus bafur erbauen laffen und an feinem Sof waren noch lange Beit englische Schauspieler angestellt. Mus bem Jahre 1597 baben mir über bie Unmefenbeit englischer Schauspieler in Frantfurt a. DR. einen intereffanten Bericht; in bemfelben Jahre fpielte eine Truppe Englander am Stuttgarter Sofe, und von 1600 ab burchzogen englische Comobianten Deutschland nach allen Richtungen bin. In ben Jahren 1605-1607 mirb von ibnen aus oftereufischen Statten berichtet. mabrent fie gleichzeitig in Gutbeutschland genannt werben, ebenfo am Bofe bee Churfürsten von Brandenburg, und in ben 3abren 1607 und 1608 auch in Wien. Am baufigften icheint aber Dresten Befuche ber engliichen Comobianten erbalten ju baben, und murben biefelben besonbers von

<sup>\*)</sup> Das Document im Archiv ju haag wurbe 1859 von A. Cobn im Athenaum mitgetheilt.

ber verwittweten Churfürstin Sophie protegirt, vor ber schon 1600 "esliche Engeländer" spielten.\*) Sie erschienen 1601 baselbst wieder und werden noch häufig bis zum Ablauf bes britten Decenniums erwähnt.

Db nun biefe "englischen Comobignten", mo wir fie ju Anfang bes 17. Jahrhunderte ale folde bezeichnet finden, in englischer Sprache ibre Comobien porführten, ift leiber nur in vereinzelten Fallen mit Beftimmtbeit zu fagen. Dit ber junebmenben Bermifdung ber mirtlichen "Englanber" mit Deutschen, bie erft in biefer Zeit gewiffermaken ale Berufs-Schauspieler ericeinen, ift auch febr mabriceinlich bas Englische burd bas Deutsche verbrangt morben. Mus Bilbes beim wird aus b. 3. 1599 von Comobianten berichtet, mit ausbrudlicher Bingufügung, baf fie ibre Borftellungen "in englischer Sprache" gaben. Gleichzeitig berichtet auch eine alte Münfterische Chronit, baf i. 3. 1599 in Münfter "elven Engellanber" angetommen feien, welche auf bem Rathhaufe an funf Tagen bintereinander funf vericbiebene Comobien "in ihrer engelifden Gprache" aufgeführt batten. Rur ber Banemurft (ber bier in ber Chronit ale "ichaltes nar") bezeichnet wirb, fprach beutich. Dagegen beift es vierzebn 3abre fpater in einer Chronif von Rurnberg, bak bes Churfurften von Branbenburg Diener und Engelische Comobianten" bafelbft 1613 mehrere Comobien und Tragobien aufgeführt und gwar "in guter teutider Sprad".

Daß die frühern englischen Truppen bei uns trot ber fremben Sprache Zulauf fanden, ist aus dem ganzen Charakter des Spiels und der Stüde zu erklären, in denen es vorzugsweise auf eine sehr lebendige und übertriebene Action, auf handgreisliche derde Späße oder höcht blutige Scenen ankam. Wir werben diesen Charakter der Stüde später näher kennen lernen; zunächft führt uns diese Betrachtung wieder auf den Kenfluß zurüd, den das englische Drama und die englischen Schauspieler auf unsere deuts den Berfalser dramatischer Dichtungen ausübten. Bei den Stüdenden in der Berfalser dramatischer Dichtungen ausübten. Bei den Stüdenren in der Wahl ber Schausschlassen, und in der Werdendung des englischen — eigentlich niederländischen — Narren. In vielen sehr wesentlischen Aügen

<sup>\*)</sup> Gehr foagenswerthe Radrichten über bie theatralischen Borftellungen in Dresben gibt D. Fürftenau in ber genannten "Geschichte ber Mufit n."

bagegen wurzelt ber Autor noch in ben Trabitionen ber altern beutschen Comöbie, ber auch u. A. bie Mitwirtung ber "Teusel", eigenthumlich war. Einen viel stärtern Einfluß hatte bas englische Theater schon auf ben ganz unmittelbar bem fürstlichen Dichter sich anschließenten Jatob Ahrer in Rürnberg ausgeübt.

# 2. Jatob Aprer in nurnberg. Die "Englischen Comedien und Tragedien". Frubefte Spuren bon Aufführungen Shatespeare'fder Stude.

Daß ber burch die "Englischen Comöbianten" eingeführte, sowohl nach ber somischen wie tragischen Richtung autritte Sil burch ben Reiz ber Reuheit, burch eindringliche Verständlichkeit ber sichtbaren Handlung und Mannigfaltigfeit ber Situationen bas große Publitum ungewöhnlich erregen und anziehn mußte, zeigt sich u. A. auch barin, baß gerade in Rürnberg, auf bem Boben bes Hans Sachs, die beutsche bramatische Dichtung verschiebene sehr wesenliche Elemente bieser eingewanderten Gattung so eilig in sich aufnahm.

Ueber die Anwesenheit der Engländer in Nürnberg haben wir zwar erst ziemlich spät bestimmte Rachrichten; aber bei der Bedeutung dieser hochberühnuten Stadt ist nicht anders anzunehmen, als daß auch schon von den ersten in Deutschlande erschienenen Truppen Besuche in Nürnberg gemacht wurden. Die eramatischen Werte von Jakob Ahrer sind erschienen, ande des Bersassen i. 3. 1605 ersolgten Tode im Drud erschienen, unter dem Titel Opus theatricum; doch steht selt, daß Ahrer schon 1595 als Dramatister thätig war.") In der gedruckten Sammsung ist über die

<sup>\*)</sup> Jatob Aprer ftarb 1605 in Murnberg als Rotar und Gerichtsprofturator; seine Stide wurden 1618 unter folgenbem Titel im Drud (Murnberg, bei Balthasar Scherfen) berausegegeben:

<sup>&</sup>quot;Op us theatricum. Dreifig Aufbundige fcone Comebien und Tragebien von allethand Dendwürtsgleiten alten Admijden hiftorien und andern Bolitifden geschichten und gebichten, Sampt noch andern Sechs und Dreifig fconen luftigen und furmweiligen Faftnachts- ober Boffen-Spilen, burch Beiland ben Erbarn und wohlgelabrten Derrn Jacobum Aprer ze."

L. Tied in feinem "Deutschen Theater" (Berlin, 1817) hatte von Aprec's Stidden abgebrudt: "Die Tragebia von bem griechischen Repfer zu Konftantinvoel, und feiner Tochter Pelimperia, mit bem gebengten Poratio"; bie Comobie von ber "ichanen Bba-

Beit ber Entftebung tiefer Stude gwar feine Anteutung gegeben. 11m fo michtiger aber ift es, baf ein in Dresben befindliches Manufcript, meldes eine große Angabl ber Abrer'ichen Stude enthalt, genaue Ausfunft über bie Beit ibrer Abfaffung gibt. Dies Manufcript entbalt gebn Tragobien und Comobien, gwolf Raftnachte, und Sing-Spiele. Dieje fammtlichen Stude find auch in ber gebrucken Ausgabe enthalten, mit Ausnahme von brei Schaufpielen : 1) Tragobie pom reichen Mann und grmen Laggro : 2) Comebig pon Nicolab, bem verlornen Gobn: 3) Comobig Der Angben Spigl. Außerbem entbalt bas Manuscript von ben in ber Sammlung gebruckten : 1-4, 15, 20 und 21 und eine Reibe ber Raftnachte. unt Ginafviele (2, 10, 11, 18, 28-35). Alle tiefe Schauspiele und Schmante (in ber bantfdriftlichen Sammlung) find in ben Jahren 1595-1598 gefdrieben, und es liegt alfo bie Bermuthung nabe, bag bie antern Stude, welche bas Opus theatr. enthält, fich in ber Reit ber Berfertigung unmittelbar jenen banbidriftlich porbantenen anschließen, wenn nicht einige babon ichon aus früberer Beit berrübren.\*)

Ahrer sorichte nach allen nur möglichen Quellen, um die bramatische Boesie mit neuen Stoffen zu bereichern. Die Römischen Stücke, welche das Opus theatricum eröffnen ses sind beren fünf), sind, nach seiner eigenen Angabe, dem Titus Livius entnommen; auch sir eine Tragödie von Kaiser Otto dem Oritten gibt er selbst als Quelle Chr. Manlius (»Vitae imperatorums) an; bei mehreren Oramen aus der deutschen heltensage benutzte er das alte "Helbenbuch"; "Aulius Redividuns" ist nach Nicot. Frischlin, und sir mehrere Comödien und Schwänke sant er die Stoffe bei Boccacio,

nicia", so wie ber "foonen Sibea" und zwei Fastnachtsspiele. -- In neuer Ausgabe erfdienen Aprer's Dramen auf Beranstaltung bes Literar. Bereins in Stuttgart, 1865, berausgae, von A. Relter.

<sup>\*)</sup> Tied nahm für bie Entiftedung ber meisten Apret schen Stüde eine spätrer Zeit an, weil ihm weber bas Tobesjahr Apret's nech bas Dresbener Mauuscript bekannt war, und weil er die in einem ber Stüde enthaltene Hindeutung auf die Zeit als Richtschunnahm, indem es in dem betressende Stüde "Aufus Artheiten Stüde "Julius Artheiten zie intemal heist, daß "der Dundert und hebenhig Jahren" das erfte Buch gedruckt werden seit, die jedoch die dan der der Berch gedruckt werden seit. Die die hinde berechnete Zeit der Keiglingung (1610) mit Apret d Tokesjahr im Widerspruch stehn würde, so fit anzunehmen, daß die Aght erst später von den Derausgebern geändert wurde.

und anbern Novelliften. Bas nun bie Benutung englischer Borbilber betrifft, fo fint biefelben bei einigen Studen nicht festauftellen, fonbern nur ju permutben, bei andern bagegen liegen bie Begiebungen giemlich nabe; fo finden wir bei mehreren Schmanten Aprer's und einzelnen Scenen unabmeisbare Begiebungen zu ben fpater erschienenen "Engl. Comebien und Tragebien", wiewohl bei ber Unguverlässigkeit ber bier gegebenen Texte es nicht immer feftftebt, ob Aprer ber Nachabmer mar, ober vielmehr ber Geplunberte. Dagegen ift Aprer's "Griechischer Raifer und beffen Tochter Belimperia" mit Bestimmtheit auf bas englische Original » The spanish Tragediea bon Thom. Abb gurudguführen, und bei ben Singfpielen ("Singete. Spiele"), bie nach bekannten Melobien ale Nachfpiele vorgetragen murben. weift er felbft in feinen Angaben ber Melobie mehrmals auf englische Borbilter bin; ba beift es zu wieberholten Malen : "Im Thon: Wie man ben Englischen Roland fingt," ober: "In bes Engelentischen Rolands Thon," fowie auch einzelne Faftnachtefpiele icon im Titel ben Sanswurft als ben "Engellentischen 3an Boffet" bezeichnen. Bur Erflarung bes "Roland" mag hier bemertt werben, bag icon eine altere beutiche Bearbeitung ber Rolands-Lieber "von ber Manner und Beiber untreu" eriftirte"), und baft Abrer ben Bater feines Marren : Roland nennt. Uebrigens ift ber Jan ober Jann bei Abrer nur in wenigen Fastnachte, und Singspielen enthalten ; hauptfachlich ift er berufen, nach englischem Mufter in bie ernfte . oft ichauerliche Sandlung ber Tragobien einige erheiternte Abmechfelung ju bringen. Dann find ihm mannigfache Charattere verlieben, er erscheint ale Diener, ale Bote, Bauer u. f. w., ja fogar einmal ale Benter. fury wie er gerade fur bie Situation ju verwenden mar. Deiftens beift er Jahn Boffet, ober Jan Clam (wohl von Clown), auch "Jan ber furzweiler" ober "Jahn ber Engelenbische Marr", ober ber Rarr u. bgl.

Abgeschn von tiefen verschiebenen Beziehungen Ahrers zum englischen Theater erregen zwei seiner ordentlichen Comodien noch unser besonderes Interesse, weil sie Stoffe behandeln, welche auch Shatespeare (und sehr wahrscheinlich einige Jahre später als Ahrer) für zwei seiner vollendersten

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in ben "Fastnachtsspielen bes 15. Jahrhunderts", herausgegeben von 21b. Reller.

Comobien verwerthet hat, nämlich für "Biel Larm um Richts" und für ben "Sturm"; wobei es außer allem Zweifel liegt, baß Ahrer bie Stüde bes Briten nicht kannte, obwohl gerabe über bie Zeit, in ber Ahrer's "fcone Phonizia" und "fcone Sibea" entstanden, nichts zu ermitteln ift. Daß aber umgekehrt Shakespeare aus ben Stüden Ahrer's geschöpft habe, ist burch nichts zu beweisen ober auch nur wahrscheinsch zu machen.")

Bas bas erftgenannte Stud Jafob Abrer's, bie Comobie "Bon ber fonen Bhanicia" betrifft, fo enthält es gang unverfennbar bie Grund. guge ber Fabel, welche in Shatespeare's Comobie ben ernften Theil ber Sanblung bie Berleumbung ber Bero, ihre Tobtfagung, Rechtfertigung und Biebererftebung) ausmacht. Und für biefe Fabel bilbet bie Ergablung Banbello's von Timbreo bi Carbona, fowie bie Nachbilbung tiefer Novelle burch Belleforeft, bie gemeinschaftliche Quelle; eine Bergleichung beiber Stude miteinander und mit ber Dovelle zeigt uns, baf Alles, mas in ber bramatifden Bebanblung beiber Dichter gemeinschaftliches ift, fich auch in ber Ergablung findet, bag aber tein bem einen ober anbern Dramatiter eigenthumlich angehörenter Bug von bem Antern aufgenommen ift. \*\*) Dbmobl nun Abrer in feinem Stude fich auf bie gegebene Sabel befdrantt unb weber von bem Liebespaar Benebict und Beatrice, noch von ben burlesten Bestalten ber Berichtsbiener etwas enthält, fo hat er boch auch burch bie Ginflechtung tes Narren (bier "Jan ter turgweiler") Abmechselung in bie ernfte Banblung zu bringen versucht. Originell ift namentlich bie Erpofition bes Studes, in welcher Benus und Cupito ericheinen, und beichließen,

<sup>\*)</sup> B. Bell solgert seine Annahme, Shatespeare habe bennoch Aprer gesannt, aus seiner Spothefe, baß Shatespeare frühzeitig in Deutschland, und zwar zener Will gewessen seine fei, der als Lord of Leicesters jesting player 1885 genannt wird. Dr. Bell trat mit biefer gewagten Spothefe zuerst im Worgenblatt v. 3, 1853 auf.

<sup>\*)</sup> Das Sild von Apre, mit vollfändigem Titel: "Spiegel Briblicher guckt und Epr. Comedia von der schänen Phänicia und Braf Trunkri von Golison auf Arragonien, wie se ihnen in ihrer Chrlichen Lieb gangen, biß sie Ehelich zusammen tommen, Mit 17 Versonen, und bat 6 Actus" — ih neht der schänen Siden neuerdings in der bei Brochkaus in Leipzig (1866) erschienenn Sammlung "Schaulpiele aus dem 16. Jahrbundert" vollfändig abgebrucht worden, also Jedermann leicht zugänglich gemacht. Der Derausgeber diese Side, All ins Tittmann, gibt zu benseiben außerdem gang vortreffliche Kräufterungen.

bak ber friegerische, tapfre Belb Timborus für bie Liebe gewonnen und bon Cupibo geschoffen werben folle. Bleichzeitig ericeint auch 3an, bereits von Liebe entbrannt fur bas Rammermatchen Unne Marie; 3an prafentirt fich uns beshalb querft "mit einem pfeil, ber ibm noch im gefeß ftedt", wobei er febr über feine Liebesichmergen jammert. In ber Rebe, mit welcher Benus bas Stud eröffnet, tnupft fie an bie Sicilianische Besber an, bie betanntlich auch bei Bantello ten Ausgangspunft fur tie Sanblung bilbet. Die nachften Alte werben burch Timbor's Liebeswerbung um Phanigia, burch Beranto's (bei Chafespeare Don Juan's) Reit gegen Timborus und bie Borbereitungen gur Intrique fowie burch einige Gpafe bes Jan ausgefullt. Die tomifche Figur wirt bann auch mit in bie Jutrique verwebt, inbem 3an in Weiberfleitern bie Bhanigia vorftellen muß und mit bem Benoffen bes Gerando, Namens Germalt, ber ben Berfleiteten als feine "bergliebste Phanigia" anrebet, fich bespricht, mabrent Timber, im Duntel bes Gartens perborgen, bas fingirte Stellrichein belaufcht. Timbor lakt bierauf bem Leonitus (Bater ber Phanizia) bie Beirath absagen. 216 Bhanizia bei biefer Nachricht obnmächtig nieberfinft, fagt Lionitus:

> Ach! sol mein Tochter kommen umbs leben, che sie ir unschult tut purgiern, so wil ichs nach irem tod ausfürn, tann ich weiß das ir unrecht gschicht.

Nachem bie Ohnmächtige wieder zu sich gekommen, verkündet (am Schluß bes 4. Attes) Lionitus: daß Phänizia vor aller Welt todt bleiben solle, bis ihre Unichuld erwiesen ist. Im fünften Atte wird Gerando, da er Phänizia's Tod erfahren, von bittrer Reue ergrissen, und er gesteht bem Timbor, daß er aus Migunts gegen ihn und aus Liebe zu Phänizia diese verleumdet habe, woraus auch Timbor in großen Jammer ausbricht, und beite sinken flagend an dem Sarge Phänizia's nieder, ber herbeigetragen worden. Da nun auch Lionitus durch die Reuigen von der Unschulk sieher Tochter und von dem Betrug in Kenntnis gesett ist, saat er:

Es ist leider geschehen schon, boch ist es mir ein großer schad, bas ir so eim närrischen rat so unbesunnen habt nachgesett, mich und mein ganzes gschecht verlett, ir folds auch bei mir nicht entgetten; jedoch tut nichts mer davon melten wie ir mein Tochter habt umbbracht, das mir mein sed nicht werd neu gmacht! tomt rein und est mit mir zur nacht.

Den sechsten Att beginnen wieder Timbor und Gerando mit Klagen um bas Geschebene und beschließen, jum Lionitus zu gehn, um sich bessen Freundschaft zu erhalten. Lionitus willigt in des Timborus Bitte, ihu als seinen Sohn anzuerkennen, und er will ihm beshalb eine andere Jungfrau, Lucilia, zur Gattin geben, die der Phänizia in Allem vollsommen gleich sei. Als später Phänizia erscheint, ruft Timborus:

Ach, Gerando, nun glaub ich frei, das der Phänicien fele sei leibhastig in das mensch gesarn, sie tan gleich eben wie sie gebarn, sie tan ir sitten und gepreng, das ich ir gar nicht seind sein fan.

Die nun stattfindende Bereinigung Beider, Phanizia's Frage, ob Timborus schon vermählt gewesen, die endliche Enthüllung, und auch der Umstand, daß der reuige Gerando durch die Hand einer Schwester der Phanizia beglückt wird, — dies Alles hat Aprer Zug für Zug nach Bandello's Erzählung beibehalten, und bas Stück schließt mit einem Lied, "ber jungfrau spiegel genannt", von nicht weniger als 11 Strophen.

Ift nun Aprer's "schöne Phänizia" burch bie Bergleiche mit bem Shatespeare'schen Stude und ber gemeinschaftlichen Quelle beiber Oramatiter sür uns von Juteresse, so sorbetent ein anderes Stüd bes 3. Aprer noch ganz besondere Beachtung dadurch, baß es, wenn auch nur sein muligemeinen, an die Grundzüge einer Spalespeare'schen Comödie erinnert, für welche bis jeht vergeblich nach einem bestimmt ertennbaren Borbild gesucht worden ist. Das Shatespeare'sche Stüd ist "der Sturm", bas bes beutschen Autors bie "Comedia von der schönen Sieben, wie es ihr bis zu jhrer Berbeuratung ergangen". Die Grundive bes Stüdes — so weit

es sich um ben Zauberer, um ben in seine Gewalt gerathenen Sohn seines Feindes und um bes Zauberers Tochter und ihr Berhältniß zu bem Gesangenen hanbelt — ist in einem alten Märchen "von ber sächsischen Saale" wiederzuerkennen.")

Jatob Aprer beginnt bie bramatifche Sanblung gang mit ben Anfangen ber Begebenbeiten, indem er querft bie beiben fich befehbenben Fürften -Lubolf, "Fürft in Littau" und Leubegaft, "Fürft in ber Wiltau" - in ibrer Reinbichaft porführt. Gin Boftbote eröffnet bas Stud bamit, bak er bem Fürsten Lubolf ein Schreiben überbringt, in welchem ibm Fürft Leubegaft ben Rrieg anfunbigt. Lubolf ruftet fich und verfichert, er wolle feinem Feinde "ichlagen auf bie ichwarten, bas er fol fein Sochmuth berftebn". Abrer zeigt une bierauf, baf er große Schlachten noch ichneller abzumachen wußte, ale Chatefpeare. Ale nämlich Leubegaft mit feinem Beer angelangt ift, beifit es : "Laufen bergog Lubolfe gefind ein, tempfen lang mit einanber und werben Lubolfe leut alle erichlagen." Darauf bittet Lubolf feinen Ueberminder um Gnabe, bie ibm auch, mas fein Leben betrifft, gemabrt wirb. Doch muß er mit feiner Tochter Gibeg bas Land verlaffen und foll nur fo viel von feinem Gigenthum mit fich nehmen, ale er und feine Toch. ter tragen tonnen. Lubolf aber, ber einen "weifen Stab" mit fich genommen, finnt auf Rache und gibt fich nun, ba wir ibn mit feiner Tochter

<sup>\*)</sup> Schon L. Tied ("Deutsches Theater") batte auf bie Aebnlichleit bes Chalespeare's iden "Sturm" mit bem Abrer'iden Stude bingewiesen und vermutbete, baf Ghalefpeare ein - freilich noch nicht aufgefunbenes - altes englisches Stud benutt babe, bas aus berfelben Quelle, wie Aprer's "Gibea", berrubre. Reuerbings ift bie Rrage von 3. Tittmann in beffen Ginleitung an ber icon ermabnten Ansgabe ber beiben Abrer's iden Stude ("Schaufpiele aus bem 16. Jahrhunbert. Brodbaus, 1868") in febr grunb. licher Beife erörtert, und fowohl auf bie beutiche Cage von ben brei "Ruffen" (In Bech. fteine Marden) bingewiesen, wie auf anbere alte Ergablungen, unter benen namentlich bie in einer Sammlung "Martifder Sagen" enthaltene Beidichte: "Die Ronigstochter beim Bopang" Ermabnung verbient, ba in biefer bie Gefchichte, freilich in veranberter Beftalt, auf einer von einem Bauberer bewohnten 3 nfel fpielt, mabrent in jenem Darden, in meldem mit ben Grundillaen ber Comobie mehr Uebereinftimmung ift, ber Boben ber Banblung feine Infel, fonbern wie bei Aprer ein großer wilber Balb ift. 3. Tittmann balt nad folden Bergleichungen bie Annahme fur gerechtfertigt, baf Chatefpeare biefe Korm bes Marchens ale ein Bemeingut bes nieberfachfifden Stammes ebenfomobl gefannt babe, wie Aprer.

allein sehen, als Zauberer zu erkennen. Er beschwört ben Teusel Runcisal, ben er bestragt, ob er an seinem Feinde sich werde rächen können. Runcisal berichtet ihm, er werde bald seines Feindes Sohn sangen können; dieser würde ihm lange diensthar sein, die er wieder zu seinem Bater gelangen könne. Am Schlusse des zweiten Alkes erwiedent denn auch Engelbrecht, der Sohn des Fürsten Leubegast, und wird dudolss Zauberstad sogleich iberwältigt. Im nächsten Alte sehn wir den Prinzen unter der Sidea Beschie Dienste verrichten und "einige klöt holg" tragen und niederlegen. Sidea äußert sich angas weniger mitseidig gegen ihn, als Miranda, und auch weniger zart. Sie sagt zu ihm:

Balt feil bu mir bas holz zu scheiten, wiltu anders bie streich nit leiben! bu bist ein rechter fauler hund!

Sibea will aber boch hier ihre Herrschaft zu ihrem Glüd benugen und ohne viel Scrupel, um ihrer läglichen Situation zu entgehn, fragt sie ihren Gesangenen, ob er einverstanten wäre, wenn sie ihm die Freiheit geben und ihn zum Spegemahl nehmen wolle? Engelbrecht ist sehr ertreut darüber, verspricht ihr, sie zur Fürstin zu machen, und Beibe entstiehn. Da plöglich Runcisal ihr broht, ben Anschaftag ihrem Bater zu verrathen, schlägt sie mit ihrem Stad ben Teusel "auss Maule", wodurch dieser die Sprache versiert. Als Luds gleich hinterher die Klucht entbedt, stellt er den Narrn (der in biesem Stüd als Müller unter dem Namen Jan Mositor erscheint) zur Rede, daß er nicht besser ausgepaßt, und daß er es werde büßen müssen, wenn er die Klüdtiaen nicht wieder sinde.

Schon mit bem Momente, ba Sibea von ihrem Bater sich abwenbet, gehn bie Wege bes beutschen und englischen Dichters völlig auseinander, so baß in keinem Zuge mehr ber Eine an ben Andern erinnert, ausgenommen in der Schluswendung, ba — nach lummervollen Irrfahrten ber von ihrem Beliebten getrennten Sibea — bas Baar am hose des Fürsten Leubegast sich wieder sindet und burch ihre Liebe auch zuseht eine Berföhnung der Bäter berbeigeführt wird.

Bei einer Bergleichung biefes Studes mit Shatespeare's "Sturm" muß es uns am auffallenbsten fein, bag ber große Brite bier viel einfacher

in ber Composition ift, ale ber beutiche Berfasser, felbit einfacher, ale ber Dardenftoff zu forbern ichien. Er, ber fonft bie allereinfachfte Rabel in fo ftaunenerregenber Beife zu bereichern, mit anbern Motiven zu vertnüpfen mußte, bat fich in tiefem Falle eigentlich auf eine einzige Situation und auf bie Wirfung ibres poetifden Raubers beidranft. Ronnte er es boch bier gegen ben Schluft bes Studes (in einer Dialogftelle bes Alonio) fogar andeuten, baf bie gange munberbare Begebenheit in brei Stunden gefcheben fei! Diefe fo bochft beachtenswerthe Abweichung von Chatefpeare's fonftigem Berfahren ift gang geeignet, bie Annahme ju bestarten, baf Chatefveare bier faft gang aus feiner eigenen bichterifden Kantafie gefcopft unb bochftens burch eine munbliche Ueberlieferung ber Grundibee bie Anregung ju ber Marchencomobie erhalten babe. Die Sprothefe von Chatefpeare's Anwesenheit in Deutschland, wenn fie auch nicht mit voller Beftimmtheit jurudjumeifen ift, murbe baburch boch - befonbers ba biefe Unwesenheit in einer Beit ftattgefunden haben mußte, in welcher Abrer's Stude ichwerlich icon geschrieben maren - minteftens überfluffig; im Drude aber find Aprer's Stude erft zwei Jahre nach Shatefpeare's Tobe ericbienen, und es bliebe baber nur bie Möglichfeit übrig, baf ibm von Englischen Comobianten, bie in Deutschland Renntnig von Aprer's "Sibea" erhielten , bie Grundzuge bes Studes mitgetheilt worben feien. Auch biefe Annahme wurde freilich auf ber Borausfebung berubn, baf bie Stude bes 3. Aprer auch mirtlich aufgeführt morben finb, mas bis jett - fo viel auch bafür fprechen moge - boch noch feinesmege ermiefen ift.

Wenn es nun auch bei ber Sibea von Ahrer faum wahrscheinlich ist, baß ber Stoff einem englischen Drama entnommen sei, ja, wenn es sogar außer allem Zweisel steht, daß die Sibea viele Jahre früher geschrieben ist, als Shafespeare's "Sturm", währent bei ber vorher besprechenen "schönen Phanicia" vie Quelle — Banbello und Bellesorest — ganz unverkennbar vorliegt, so macht sich doch in der Form bei allen Ayrer'schem Stüden ber Einsluß des englischen Orama's und ber englischen Comödianten entschieden bemerkbar; so hat u. A. auch ber Jan in der schönen Sibea einmal auf ber Trommel und Pseise sich hören zu sassin des englischen Comon. Der Name Bosset einsals von einem

bamale beliebten englischen Getrant, einer Art Mildbunfch, berrühren. Much außer ben borber genannten Studen, bei benen bas englische Driginal nachweisbar ober zu vermuthen ift, finten wir baufige Uebereinstimmungen bei einzelnen Scenen Abrer's mit ben Bidelbarings : Spaken in ben "Englischen Comebien und Tragebien", Die freilich erft 1620 erschienen find, meshalb man bier im Untlaren bleibt, auf welcher Geite bie Erfindung und auf welcher bie Nachabmung ju fuchen ift. Dur bei bem Abrer'ichen Raftnachteipiel "Bon bem englandifden 3an Boffet" icheint ber Rampf bes Narren mit feinem Beibe mohl ber englischen Comotie von ber "iconen Eftber" entnommen zu fein, ba er eigentlich bierin, mit Bezug auf bas Gebot bes Ronigs Abasverus, in richtigem Rusammenbange mit ber Sanblung ftebt. Sinfictlich bes Scenifden ift es bemerkenswerth, bag meber ber Bergog Beinrich Julius noch Jatob Aprer irgend welche Angabe über Lotalität ober Wechsel ber Scenerie macht. Go febr auch bie Sanblung pon einem Ort jum anbern fpringt, fo tonnen wir bies boch immer nur aus bem Inhalt ber Scenen entnehmen. Bei Abrer finden fich turge Monologe ober Zwiegefprache, bie nur unter ber Borausfetung eines fchnellen Ortemedfele gebacht merben konnen. und boch ift nicht bie minbefte Anteutung barüber gemacht. Es beift babei immer nur "gebn ab", worauf bie Anbern bann wieber "tommen". Es ift alfo biernach mit Bewifibeit anzunehmen, bak fomobl ber Bergog von Braunschweig wie auch Jatob Abrer bie einfache Bubnen-Ginrichtung im Muge batten, wie fie in England Chatespeare noch übernabm : einen bas gange Stud binburd unveranbert bleibenten Raum. in welchem nur bie jur Sanblung nöthigen Berfetiftude ju mechieln batten. Dag babei aber alle nothige Action unbeschräuft blieb, zeigen in Aprer's Studen mehrere Stellen, fo u. A. eine Unmerfung in feiner Phanizia. 208 nämlich Timborus Rachts in ben Garten tommt, um fich von ber Untreue Bhanigia's ju überzeugen, beift es: "Jebund wird ein lattern (Reiter) außen bes eingangs angeleint : baran fteigt Timbor berunter, als wenn er über ein maurn ftieg."

Bei allen biesen Umständen bleibt es bennoch höchst auffällig, baß wir von ben theatralischen Aufführungen Ahrer'scher Stüde gar teine Nachricht haben. Daß bie Schauspiele tes Herzogs von Braunschweig wirklich auf-

geführt worben find, wird une bei zweien burch fpatere Bearbeitungen berfelben bewiesen. Bei ber versificirten (1605 erschienenen) Bearbeitung ber "Chebrecherin" beift es im Bormort: bag bas in Brofa abgefafte Stud bes Bergoge auf bem fürftl. Braunichmeigischen Saus und Reftung Bolfenbuttel von Fürftlichen beftallten Comobianten gairet morben" fei. Ebenfo wird in ber (1601 ericbienenen) Bearbeitung bes "Bincentius Labislaus" in ber Borrete bemertt, bag bas Stud "etwan noch an einem ort aus furtweil gespielet werben tonnte". Dagegen ermahnt ber Berausgeber ber Ahrer'ichen Berte (Opus theatricum) mit feiner Gilbe etwaiger Aufführungen tiefer Stude, obwohl in ber Borrebe ausbrudlich bas Benie bes Berfaffers gerühmt wirb, ber fich in feinen Dugeftunben mit ber löblichen Boeterei beidaftigt, "fich felbiten gu erluftirn und ju ergögen". Es wirt ferner gefagt, biefe Schaufpiele, bie man nach bes Berfaffer Tobe gesammelt, feien "nicht allein gum lefen anmuthig und lieblich, fondern auch alles nach bem leben angestellt und babin gerichtet, bag mans (gleichfam auf bie neue englische manier und art) alles Berfonlich Agirn und Spilen tan, auch fo lieblich und begierig ben Agenten ju jufeben ift, als batte fich alles erft beuer jugetragen". Inbem also bier ber theatralische Zwed ausbrudlich bervorgehoben wirb, bleibt es boch nach bem gangen Inhalte ber Borrebe minteftens bochft zweifelhaft. ob bie Stude, ober boch einzelne babon, aufgeführt worben finb. Benigftens batte ber Berausgeber, wenn er von Aufführungen Renntnig gehabt, boch ficher mit gang bestimmten Worten barauf binmeifen muffen. Es mare nun freilich ein bochft mertwürdiger Rall, baf ein fo eifriger bramatischer Dichter, obne jemals burch eine theatralifde Aufführung ober auch nur burd ben Drud eines feiner Berte zu weiterm Schaffen ermuntert worben au fein\*), trottem fo productiv blieb, bag er nicht weniger ale breiundbreißig pollftanbige Stude und 36 fleinere Boffen ober Rachiviele binterlaffen tonnte, und amar lauter Stude entichieben theatralifden Inhalts, in benen außertem febr baufig bie genauesten Unweisungen fur bie theatralifche Aufführung gegeben finb. Wir murten taum eine genugenbe Erffarung

<sup>\*)</sup> Denn es wird in ber Borrebe verfichert, bag bie Stilde nie guvor im Drud ericienen maren.

bafur erhalten, auch wenn wir annehmen, bag ber Buftanb bes Theaters ju Abrer's Reit überbaupt ein außerft tläglicher gemefen, bag gang befonbers in Rurnberg eine gangliche Leere eingetreten mar und baf eben nur bie wirklichen en glifch en Truppen einigemal bort erschienen . um balb wieber abaugiebn. Beftartt werbe ich in biefer Bermuthung, bag gerabe in Rurnberg bas Theater völlig brach gelegen, burch bie auffallenbe Lude in ber bramatifden Literatur Rurnberge. In bem gangen langen Zeitraum pon ben letten im Drud ericbienenen bramatifden Berten bee Sane Cache bis jum Jahre 1618 find in Gotticheb's "Möthigem Borrath" nur ein paar vereinzelte Stude mit bem Drudort Murnberg ju finden. In weit überwiegenber Babl fint bie Stude aus biefer Epoche von etwa 50 Jahren in Strafburg und in Daabeburg ericbienen, außerbem in Bittenberg. Leipzig, Burich u. f. m. Aber alle biefe Stude tamen bamale taum über bie beimatbliche Lotalität binaus. Go mochte es tommen, bag, mabrenb bie englischen Comobianten mit ihren allarmirenten Aufführungen von Stadt ju Stadt jogen, ber fleifige Berr Rotarius und Brocurator ju Rurnberg fich barauf befdrantte - ju fcreiben! Und ben fpatern Berausgebern feiner bramatifden Dichtungen blieb es überlaffen, ju erklaren, baf in biefen Studen "Alles nach bem Leben angestellt" fei, fo bak man es auf bie neue englische Danier perfonlich agiren und fpielen tonne".

Die Richtung war also hiermit ganz bestimmt und klar bezeichnet, in welcher ber Fortschritt bes Orama's liegen sollte, ja in welcher wir eigentlich erst bas wesentlich Oramatische zu erkennen hatten. Aber bie praktischen Erfolge bieser richtigen Erkenntniß blieben bei und lange Zeit auf gleichmäßig niedrigem Niveau, während in England die Sonne bes neuen Oramas bereits in ber Mittagshöhe ftand.

Und biefer rapibe Fortschritt bes englischen Dramas, ber so schnell jum höchten Glanze führte, hatte baselbst eigentlich erst feit etwa fünfundswanzig Jahren begonnen. Mit hans Sachs waren wir in unsern bramatischen Anfängen ben Englänbern wie allen Anbern voraus. Die "Woralitäten", welche in England im 15. Jahrhunbert an die Stelle der Mirakelspiele getreten waren, hatten es nur mit Allegorieen der Tugenden

und Bafter, mit Berfonificirungen allgemeiner fittlicher Begriffe zu thun. Aber ber große Bortheil war, bag icon bie Moralitäten in England einen eigentlichen Schaufpielerftanb porfanten. ") Erft zu Anfang bes 16. Jahrhunderte finden wir in die Berfonificirungen abstracter Begriffe auch Bersonen aus bem wirklichen Leben eingefügt, und nun entwidelten fich bie gang und gar realiftifchen "Interlubes" von 3. Beywood, bie unfern altern Raftnachtesvielen am nächften ftanten. In biefen Interlubes mar lange Beit fein bemertenswerther Fortidritt gemacht worben. Erft mit ben Radabmungen, welche bie Ueberfetungen ber alten Rlaffifer in England berborriefen - bie Tragodie Gorboduc (ober Ferrer und Borrer, gebruckt i. 3. 1565), und bie baran fich ichliegenben Dramen von Gascoine, Bilmot, Sughes - murbe ein boberer Stil, und mit bem Blantvere eine fur bie Tragobie angemeffene Sprache eingeführt. John Lilly mit feinen Boftomobien", feiner überfeinerten Sprechweise und ber breit fich machenben Belebriamteit, bilbete wenigftens einen Begenfat zu ber außerorbentlichen Robbeit ber Boffe, bis wieber Thomas Rob ("The spanish tragedie" etwa 1588) mit feinen ftarten Mitteln, bas Bemuth zu erschüttern, Th. Lobge, B. Beele und Robert Green ichnell ju ber Sobe führten, auf melder Chriftopher Marlome, ber Dichter bes Tamerlan, bes Juben bon Malta und bes "Rauft" (1588) bereits ale ein Riefe ftebt; und auch an biefen folieft fich Chatefpeare gang unmittelbar an, anfänglich ibm nacheifernb, bann weit ibn überflügelnb. Daß auf biefer fo munterbar ichnell erreichten Bobe ber bramatifden Dichtung bas englische Theater überhaupt eine unerborte Bopularität erlangte, ift icon angebeutet worben; hatte bod Lonbon bereits im Jahre 1596 fieben Theater. Bu ben Berbinbungen, welche amifchen Deutschland und England icon beftanben, ju ben Anregungen, welche burch bie ermabnten Reisenben gegeben murben, mochte auch noch ber Umftand einer plotlichen Ueberfüllung biefes Runftgebietes tommen, um au ben Runftwanterungen ins Ausland ju veranlaffen, namentlich feitbem (1600 ober 1601, wie Collier berichtet) in London einige fleinere Theater au Gunften bes Globe - und Bant . Theaters geichloffen maren.

<sup>\*)</sup> Belanntlich hatte icon Richard III. als Bergog von Glofter fich eine Schanfpielertruppe gehalten.

gerate jene in Deutschland berumgiebenben Schauspieler in ter Debraabl ju ben beffern jener Reit geborten und ob fie beshalb befähigt gemefen maren, einen ftarten und vortbeilbaften Umidmung ber beutiden Theater-Berbaltniffe ju bemirten, bas muß babin geftellt bleiben. Bon bem für une fo geringen Resultate ibrer Invafion tonnen wir nicht gut auf ibren Berth ober Unwerth ichliegen, benn ber balb barauf beginnenbe breifig. jabrige Rrieg mußte mobl auch auf tiefem Bebiete feine gerftorenten Birfungen aukern. Reben ben fur bie Beurtheilung iener Borftellungen meift febr ungenügenden Benachrichtigungen in ber zeitgenöffischen Literatur verbient ein erft unlangft befanntgeworbenes Urtheil volle Beachtung.") 3ch. Rhenanus (Leibmeticus tes Lantgrafen Morit ju Caffel) außerte nämlich im Jahre 1613 fich babin, bag bie Englanter, sowohl mas bie Composition als auch mas tie Action ter Dramen betrafe, ohne 3meifel "ben Borgug por ben Guropaifden Rationen" batten. Die Englander ichrieben in besonbere pathetischen und tragischen Momenten in Jamben, und nur "in geringern Sachen" wenteten fie bie ichlichte Brofa an, "bamit bobe und geringe Dinge nicht commisciret, fonbern einem jeben Theil fein Bebubr augeftellt merbe .... Diefes bat ben beutiden actoribus (fo viel mir bemuft) bisber gemangelt . welche fich entweder gang an Reimenverse gebunden ober alles ohne Unterschied in Brofa vorgebracht haben, barinnen wichtige Sachen mit gebührlichen actionibus ichmerlich ausgebrudt merten fonnen. Es baben auch viel vermeinet, es fei une Deutschen unmöglich, in unfrer Sprache bie Englander ju imitiren und gleiche carmina ju fdreiben. Bas aber bie actores betrifft, werten folde, wie ich in England in Acht genommen, in einer Schule taglich inftruiret, bag auch bie bornehmbften actores fich von ben Boeten muffen unterweifen laffen, meldes bann einer mobigefdriebenen Comobie bas leben unb Rierbe gibt, bag alfo fein Bunber ift, marumb bie Englanbifde Comobianten (ich rete von geubten) antern porgeben und ben Borang baben".

Bon Wichtigfeit ift fur une in tiefer Meugerung : bag bie orbentlich

<sup>\*) &</sup>quot;Gefchichte bes Theaters und ber Dufit in Raffel", bon Lonfer (Kaffel, 1865).

geichulten englischen Schausvieler unfern mehr noch bilettantischen und ungeidulten in Deutichland entgegengestellt werben, baf bie englischen Comobianten ungleich bober geschätt murben . baf aber auch bei biefen ein Unterfcbied zu machen mar zwischen ben "geubtern" und ben ichlechtern. Diefe Untericbiebe merten mir auch bei ben in Deutschlant reisenben Truppen febr zu berudfichtigen baben. Wenn nun aber auch ichon burch bie in neuerer Beit mit fo großem Bleife angestellten Nachforschungen bas Eine wenigftens feftgeftellt ift, bag es wirtliche Englander maren, bie unter ber Bezeichnung ale "englische Comobianten" auch englische Stude in Deutschlant fpielten, und amar in ber Sprache ibres Lanbes, fo baben mir boch noch immer gar wenig Anhaltpuntte gewonnen, um ben - wenn auch nur relativen - Berth ihrer Darftellungen ju ichaten. Gben fo wenig tonnen mir fagen, in melden Formen bie von ihnen eingeführten Ctude jur Darftellung tamen. Denn gerabe basjenige Buch, welches bafur bon großer Bichtigfeit fein tonnte, bie im Jabre 1620 unter bem Titel "Englische Comebien und Tragebien" in beutider Sprace ericbienene Sammlung von Studen") gibt une fehr wenig Sicherheit barüber, ba bie Terte gang augenicheinlich bochft ungenau wiebergegeben fint, und bochftens auf bie Beichmaderichtung bes beutichen Berausgebers, bezüglich bes beutichen

ie) "Englische Comebien und Aragebien. Das ift: Sehr Schöne | herribe und außettelene | geift . und weltliche Comebi und Tragebi Spiel | samp bem
Bieldebering | Belde wegen tiere arigen Inventionen | Intripettissen auch feitls baher haftigen Geschicht halber | von den Engelländern in Deutschland an Königlichen | Churund Hürtlichen Hölen | auch in vornehmen Beiche See- und handele-Stadten kente agiret und gehalten worden | und juvor nie im Drud ausgegangen. An jeto | Allen ber Comebi und Tragedi Liebhabern | und Andern zu lied und gelellen | bergeftalt in effenen Drud gegeben | daß sie gar leicht darauß Spielweiß widerumd angerichtet | und zur Ergeblichteit und Tequidung des Gemülts gehalten werben tönnen. Gedruckt im Jahr M.DC. XX."

Auch in der Borrede, in welcher auf die frühere Berachtung und hötere Annetenung der Comddianten dei dem alten Römern hingetwiesen wird, ist wiederholt, wie zu "unsten Beiten die Englischen Comoedianten, theise wegen aufger Inventionen, stells wegen Anmutbigleit ihrer Geberten | auch ostere Heise kreichten keine der hohen den hieber-stands Berionen mit großes 60e frangen und daburch die hurtig und wockere Ingenia zu bergleichen Inventionen lust nnb bestiedung haben, sich darin zu üben | Also dat man ihnen bierin williahren, und diese Comoedien und Tragedien jonen zum besten in öffentichen Durch geben welchen ". "E.

Bublitums, ichließen laffen, fur welches eben biefe Ausgabe, als eine gaug gewöhnliche Spetulation, gurecht gemacht ift. Der Inhalt biefes Buches ift folgenber:

1. Comöbia von ter Königin Efther und hoffertigen Daman. 2. Com. von bem verlornen Sohn. 3. Com. von Fortunato und seinem Sedel und Bunschhütlein. 4. Com. von eines Königes Sohne auß Engellandt und bes Königs Tochter auß Schotlandt. 5. Com. von Sibonia und Theagenes. 6. Com. von Jemand und Niemandt. 7. Tragabia von Julio und Hyppolita. 8. Tragabia von Tito Andronico. 9. Ein lustig Pidelherings Spiel von der schönen Maria und alten Panreh. 10. Ein ander lustig Pidelsberings Spiel, darinnen er mit einem Stein gar lustige Possen machet. — Zum Schliß folgen noch einige lleinere Pidelfärings Schmänle ("englisch Aufgüge"), welche in der Art wie die Uhrer schus, Singet Spiele" nach einer bestimmten Melodie zu singen sind, und in here meist der "Hareh" ben Gegenstand ber niedrigsten Späße bildet.

Benn wir von bem Bertbe biefer gangen Cammlung auf bie englischen Comorianten felbit einen Schluft giebn wollten. fo murben mir gunachft miffen muffen: Db alle biefe Stude - meniaftens ihrem mefentlichen Inhalte nach - mirflich gespielt worben find? Ferner : Db ber bier borliegenbe Text einigermaßen als eine Ueberfetung zu betrachten ift ober vielmehr nur als gang willfürliche freie Rachbilbung englischer Stude gleichen Inhalts gelten muß? Sinfichtlich ber erftern Frage ift bier wieber baran gu erinnern, bak in einigen biefer Stude fich entichiebene Aebnlichfeiten mit gewiffen, in Aprer's Comobien vortommenten Scenen finten. Auf bie Babrideinlichkeit, baf Abrer ben Streit gwifden bem Jahn und feiner Frau (in feinem "Kaftnachtefpiel vom engelanbifden Jan Boffet") ber entfprechenben Episobe in ber englischen "Comobia von ber Ronigin Eft ber" nachgebilbet babe, ift icon bingewiesen worben. Gin gleiches Berbaltnig bes beutiden Autors ju bem englischen Borbilt burfte mobl bei ben Sansmurft . Scenen in Abrer's "Ronig in Cobern" und bem biefen Scenen entfprechenben Bidelberinge-Spiel, "barinnen er mit einem Stein gar luftige Boffen treibt" anunehmen fein, ohmobl bei beiten Bergleichungen bie Possen in ben "Englischen Comöbien 2c." an trastischer Komit (freisich auch an Derbheit) bie Nachbitung unsers beutschen Autors übertreffen. Wenn wir aber hier, bei den Beziehungen zwischen J. Aprer und den "Englischen Comedien" 1c., noch im Zweisel sein können, auf welcher Seite das Original zu suchen ist, so erweist sich ein anderes der in genannter Sammlung besindlichen Stüde, nämlich die Comöbie "den Sidensia und Theasgenes" als ganz genaue Nachbildung eines ältern deutschen Stüdes von Rollenhagen: "Amantes amentes. Das ist Ein sehr anmuthig Spiel von der blinden Liebe, oder wie mans Deutsch nennet, von der Eesseh" 2c. Das Stüd von G. Rollenhagen ist in gereimten Versen, die Rachbildung (wie alle Stüde in den "Englischen Comedien") in Prosa; sonst sund vur unvereintliche Wealassungen und Ausäte aemacht.")

Schon bies eine Beispiel könnte genügen, uns an ber Gewissenhaftigteit ber Herausgeber ber englischen Comödien, hinsichtlich ber Auswahl
ihrer englischen Stüde, entschieben zweiseln zu lassen. Doch sind bie Stüde
jedenfalls zum größern Theil englischen Ursprungs. Ein englisches
Stüd: » Hester and Ahasverus« ward 1594 in London aufgeführt; eine
englische Comödie » Fortunatus« wird in den Jahren 1595—99 östers
erwähnt; ein Stüd athe prodigal child« ward noch 1610 aufgeführt.
Auch für die Comödie von "Zemand und Niemand" gibt es ein englisches
Stüd, dessen längerer Titel ganz beutlich auf den Inhalt unsers verliegenden
Stüdes hinweist und schon von Tied erwähnt wird; es heißt: » No Body
and Some Body; with the true Chronicle History of Elydure, who
was fortunately three times crown'd king of England«. Ich möchte
hierbei auf den interessanten und wichtigen Umstand hinweisen, daß die
bierbei auf den interessanten und wichtigen Umstand hinweisen, daß die
humoristische Allegorie diese Stüdes, welche durch die ernste Danblung

<sup>&</sup>quot; Meinhold & 5 bler (Ghalepeare-Jaefvuch I.), welcher biese Uebereinstimmung bargelegt, findet, daß ber Bearbeiter auch die wirflich erichredend niedrigen Joten in bem Stillde won Rellendagen (das ich nicht fenne) vorgesunden bat. Rarl Goode (Grundriß z.) sibrt von der Comödie «Amantes amentes» eine erft 1614 erissienen Auflage an und bemert, daß ich nicht elne britte Ausgabe erschienen von. E. Tied, der auch bereits ("Deutsches Theater" auf die Achnichteine in den Aprec'schen Stilden hinwies, bemerke auch ich on biefer Comödie "Sibenia und Theagenes", es berrathe am wenichten den antisichen Urbringe.

ber beiben ftete in ber Regierung wechselnben Konige fich ichlingt, Die Comotie bon "Jemant unt niemant", bodit mabrideinlich beutiden Uriprunge ift, indem bie Ibee baju pon feinem Geringern berrührt, ale ron Ulrich von Sutten, in effen toftlichem Bebichte bom » Nemo «. Wie bier ber "Niemant", ber Alles gethan bat, personifigirt wirt, so ift es auch in ber englischen Comorie, nur bak bort bem "Niemant" überfluffiger Beife noch ein "Bemant" gegenübergeftellt ift. Dieje Berbopbelung ber Allegorie ftumpft bie fatprifde Bointe bes hutten'ichen Gebichtes bebeutenb ab. Das englische Original ift in ber 3bee, wie icon ber Titel zeigt, ber teutiden Bearbeitung volltommen entfprechent, abgefebn von ber jebenfalls verunftalteten form, welche fomobl bei tiefer Comotie, wie bei allen Studen biefer Sammlung eine fo über bie Daken mufte ift, in ber Robbeit unt Ungleichheit ber Sprache fomobl, wie in ber fcenischen Gintheilung, baft man mit Sicherheit ichliefen tann, ber Berausgeber babe von einem literarifden Berufe nicht eine Abnung gehabt. Um einbringlichften wirb une bies gerate bei jenem Stude, in welchem wir ale Original eine Shate ipeare'iche Tragobie beutlich ju ertennen permogen . trot ber abideuliden Berunftaltung und obwohl gerabe biefe Chatefpeare'iche Tragobie bas unvolltommenfte feiner Jugendwerte ift: "Titus Unbronitus". Dan bat fruber befanntlich bie Autoricaft Chafespeare's bei biefem mit baarftraubenben Greigniffen angefüllten ichredlichen Stude pielfach in Abrebe ftellen wollen. Ber aber auch in tiefer fo abstofenten Tragobie bie barin enthaltenen genialen Buge beutlicher berausfühlen will, ber balte nur bies beutiche Rabritat baneben, unt er wirt in bem Drigingle ben Stempel bes Chatespeare'ichen Benius unverteunbar bervortreten febn. \*) Daf aber Shatespeare's "Titus Antronifus" - wenn auch nicht in ber uns befannten fonbern in einer altern Form - tiefem Stude ale Grundlage biente, ift unzweifelbaft und man ertennt aus einem Bergleiche beutlich , wie bas englifche Original nur ftumperbaft und obne alles Berftandnik, vermutblich

<sup>\*)</sup> Da schon Tied ("Deutsches Theater") bas Stild — mit Beglaffung einiger unstittigen Stellen — abgebruckt bat, beschränke ich mich barauf (Anhang I.) einen ktitischen Auszug bavon zu geben, und zwar mit besonberer Rücksich auf bas Shakespeare ide Stild.

auch nur nach Notizen während der Aufjührungen, nachgebildet ift. Bieleicht rührt sowohl biese Warbeitung wie die ganze Ausgabe der englischen Comödien von ganz untergeordneten deutsch en Schauspielern her, die selbst darin mitgewirtt haben, und — auf die Ersolge der "Englischen Comödianten" spekulirend — dem Publikum statt der Originale diese stümperbaiten Nachbildungen als "enalische "Städe präsentirten.

Aber auch noch eine andere Erklarung für bies feltjame Brobuct mare möglich, ohne bie vorige Unnahme auszuschlieken : bak nämlich unter ben um 1600 in Deutschland ericbienenen "Englischen Comötianten" bie meiften nur febr untergeordneter Gattung maren, melde felbit nur im Befite febr mangelhafter Theatermanuscripte gemefen find und beebalb mit ibrem Repertoire feineswegs bie bamals boch icon fo bebeutenbe bramgtifche Literatur ibrer Beimath reprafentiren tonnten. Wenn auch nicht alle Shatefpeare'iche Stude mahrent bee Dichtere Lebzeiten gebrudt murben, fo maren boch um 1600 icon einige feiner populärften Dramen in London nicht nur auf bem Theater, fontern auch icon im Drud ericbienen. Nach ber Borrebe zu bem beutiden Buche und nach bem gangen ivefulgtiven 3med beffelben zu urtheilen, werben aber bie Aufführungen ber bier mitgetheilten Stude noch ziemlich unmittelbar por bem Drude bes Buches (1620) ftattgefunden baben, benn man rechnete ja noch beim Bublitum auf ben lebbaften Ginbrud, ben biefe Aufführungen gemacht batten. Und trotbem finden wir in biefer Sammlung fein Stud von Marlowe ober von R. Green, und von Shatefpeare - wenigstens bem Stoffe und ben Grundzugen ber Banblung nach - nur tiefen "Titue Antronifue", mabrent boch von "Romeo und Julie", von "Richard III." zc. icon feit 1597 gebrudte Bucher eriftirten! Ru berudfichtigen ift bierbei freilich noch bie Thatfache, baf bon ben engliiden Comobianten viele, bie icon frubzeitig nach ben Nieberlanden und nach Deutschland getommen maren, lange Beit bier blieben, baf fie, entfernt pon ibrer Beimath, nur ichwer ibr Repertoir burch neuere Stude vervollstänbigen tonnten, und baf endlich auch Deutsche ibre Truppen verftärften ober fogar felbftanbig unter bem Titel "Englische Comobianten" fich producirten. Wenn wir ferner berenten, wie felbft in Englant bie beliebteften Stude bon Th. Bepwoot, von Chafespeare u. A. - obne und fogar gegen ben

Billen ber Dichter und nur in corrumpirter Form — zum Drud gelangten, so kann man ermessen, wie erst die so lange herumwandernden Schauspieler mit dem Text versuhren und was allmälig aus den Stüden wurde. Der Mangel Shatespeare'scher Stüde (und gerade der populärsten) in diesen alten deutschen Druden wird freisich noch auffallender durch den Umstand, daß wir die Küde nicht einmal in den spätern Fortsehungen, weder in der Sammlung unter dem Titel "Liebestamps" von 1630, noch in der "Schaudühne englischer und französischer Comödianten" von 1670, außgefüllt sinden. Eben so wenig enthalten diese Sammlungen etwas von Beaumont, Kietcher, Ben Johnson u. s. w., ein weiterer Beweis dasur, was sür underrusen hände es waren, die das beutsche Publikum mit dem englischen Orama bekannt machen wollten.

Wenn in ben "Englischen Comebien und Tragebien" von 1620 "Titus Anbronitus" trot ber entjetlichen Trivialifirung bes Begenftanbs bas Drigingl boch noch binburchichimmern laft, fo zeigt eine anbere biefer Tragobien ("Bon Julio und Spopolita") eine weit bunflere Begiebung gu einem Chatefpeare'ichen Luftfpiele, nämlich ju ben "beiben Evelleuten von Berona", freilich nur in ben allermagerften Gruntzugen ber Sanblung, und ein Bergleich beiber Stude muß uns überzeugen, bag bier nicht Shatefpeare's Comobie porgelegen bat, fonbern eine altere Quelle, welcher Chafespeare vielleicht bie Anregung ju feiner Comobie verbantte. Richt minter intereffant fint in einer antern ber "Englischen Comobien" bie Untlange an Shatefpeare's "begahmte Biberfpanftige". In bem icon ermabnten Stude "Bon ber Ronigin Efther" gieht fich burch bie ernfte Sanblung ein Boffenfpiel bes Sanswurft mit feiner Chebalfte. Dag ber Streit Beiber um bie Berrichaft im Saufe auch bei Uhrer bortommt (in beffen Raft. nachtespiel bom englentischen Jan Boffet") ift icon bemerkt morten. In bem englischen Stude ift jeroch bie Boffe mehr ausgeführt. Babrent bei Aprer biefelbe Prügelei und beren Beenbigung burch bie berbeitommenben Langinechte immer fich wieberholt, ift bier - in bem englischen Stude bem ftreitenben Baare viel mehr felbftanbige Action gelaffen, und bie Scene im zweiten Afte, ba Sans Rnapfaje (fo beift bier bie tomifche Figur) fein Beib übermunden bat, und ibren Geborfam pruft, zeigt une bie gang abnlichen Züge aus bem 4. Atte von Shatelpeare's "Witerspänstigen", wobei es freilich noch zweiselhaft, ob hier Shatelpeare orer bas ichon vor biesem existirente englische Stud, gleichen Stoffes und gleichen Titels, benutt worten ift.")

Sinfictlich ter tomifden Rigur in ben \_engliiden Cometien unt Tragetien" ift es übrigens bemertenswerth, baf bie pom Bergog pon Braunichmeig und von Jacob Abrer gemablten Benennungen : Johan Boufet. Jan Boffet ober Sann Clam u. f. m. nicht auf tiefe Stude übergegangen fint. pielmehr bem bollantifden Bidelbaring Blat gemacht baben. Amar fehlt auch tiefe Rigur in faft allen Tragobien: nur in "Julius und Sirrolita" ericeint fie ale Grobianue Bidelbering" unt in ber Comotie von ter Ronigin Eftber führt er ben Damen "Bane Rnapfaje". Dafür aber ift tem Bidelbaring feine volle Berricaft in ten fleinen angebangten Ginge-Boffen quertbeilt, bie auch jogar ale "Bidelbaringe-Spiele" bezeichnet merten ; unt bie Berausgeber ber Sammlung baben nicht perfaumt, bies auf bem Titel bes Buches burch bie Bemertung ... fampt bem Bidelbering" befontere angugeigen. Dag ter "Bidelbaring" ju une aus Sollant ten Weg gefunten, tonnen wir icon aus feinem Ramen ichließen, wenn wir berenten, bak auch ber englische 3ad Butbing, ber beutiche Sanswurft, ber frangofifche Jean Botage fich auf fpezielle National-Speifen beziehn, \*\*) Eben fo mabriceinlich ift es aber, bag tiefer bollantifche Spafmacher feinen Ramen erft von ten Englantern (Pickleherring) erhalten bat, und es ift bochft eigenthumlich , wie jur Bilbung tiefes Beicopfes, tes germanifirten unt nunmehr eigentlich teutiden Bidelbaring, brei Nationalitäten jufammengewirft batten, benn in

<sup>\*)</sup> Da gerade bie Comobie von ber "Konig in Efther", des erfte Sild aus ber Sentilung ber "englichen Comebien und Tragobien", meines Bissifens in neuerer Zeit nieswieder abgebruckt ift (weber von Tied noch von A. Cohn), so theile ich die ersten Alte davon im Anhang mit. Man wird daraus u. A. auch am besten ertnenen, wie man in bielen Silden mit bem Einschieden ber tomischen Sernen zwischen die ernfte Hanblung versuht. Die Abschrift ist von mir nach bem in Gotha befindlichen Exemplar der ersten Auflage von 1620 armacht worben.

<sup>\*\*)</sup> Dies bemertle (con Athlijon im Spectator», indem er außer dem holländiichen Pidelhäring, dem fraugölichen Sean Botage und dem eiglischen Jack Pudding noch den italieniichen "Maccaroni" neunt. Dansburgt fichen im noch unbefannt zu fein.

Deutschland tam ber entschieben altere hanswurft erft fpater wieber jum Boricein.")

Daf übrigens bieje "englischen Comebien unt Tragebien" wirtlich mehrfach aufgeführt morben fint, finten wir in Motizen aus verschiebenen Orten bestätigt, mobei freilich es immer febr zweifelbaft bleibt, in wie weit pieje Aufführungen ber form ber gebrudten Stude entsprachen. In Dangig, mo i. 3. 1616 "englische Comobianten" waren, icheint man wenigftens über gemiffe Boten in tiefen Comotien nicht gleichgiltig binmeggesebn qu baben, benn in einer Concessione. Ertheilung bom genannten Jahre merten fie ausbrudlich ermabnt, .. teine unzüchtigen Stude zu prafentiren". Die Comotie von "eines Ronigs Gobn aus Englant und tes Ronigs Tochter in Schottlant" ift mabriceinlich 1607 in Caffel aufgeführt worben, und in bem Bergeichnik von Aufführungen ber "englischen Comobianten" in Dreeben bom Jahre 1626 finten wir fomohl bies Stud. wie noch mehrere anbere aus ber gebrudten Sammlung angegeben. Gleichzeitig erfahren wir aber auch aus tiefem Drestner Repertoir, wie unpoliftanbig ober wie ichlecht gewählt jene Stude ber Sammlung von 1620 maren, benn bier finben wir nicht allein zwei zuberlaffig Darlowe'iche Stude genannt (beffen Dr. Rauft und ben Juben bon Dalta), fonbern auch mehrere Titel von Chatefpeare'ichen Tragobien, nämlich Romeo und Julie, Julius Cafar, Samlet, Ronig Lear, Freilich baben mir auch von biefen Aufführungen nichts als eben bie Titel ber Stude; aber es liegt une bier boch wenigftens ein vollständiges Repertoir por, aus beffen gangem Inbalt au erfebn ift, bag fich's bei biefen Aufführungen (von 1626) wirklich gang und gar um bas Englische Drama banbelt, gleichviel ob es une in teutider ober in englischer Sprache geboten wirb. Bas lettere Frage betrifft, fo ift es febr beachtenswerth, bag unter ben Comobianten, welche 1627 mit bem Sofe nach Torgau gingen, nur Giner fpeziell ale "ber Engelenber" (vielleicht ber Direttor) bezeichnet wirt, mabrent bei ben Unbern nur ber Taufname. auch ter Charafter (fo u. M. Thomas tie Jungfram") angegeben ift. Aus anbern

<sup>\*)</sup> Auch im IV. Banbe bes Spafelpeare. Jahrbuds wird aus Ultracht (von A. C. Loffelt) ausbrildlich beftätigt, baß in ben ältern hollänbilden Comobien lein Pidelhäring auf finten fei. Späterhin wurde ber Name aus Deutschand eingeführt.

bentichen Stäbten sinden wir in den letzten anderthald Decennien die englischen Comddianten noch genannt: 1615 in Ecn und in Frantfurt a. M., in letzterer Stadt mit der Klage, daß die Leute ihnen lieber vier Stunden lang zuhörten, als in der Kriche eine Stunde auszuharren; 1618 bis 20 in Oftpreußen und in Berlin, wo der Junter Dans Stodfisch dom Kursürften 30h. Sigismund mit der Direction betraut ward. In dem an Hand Stodfisch ergangenen Besehl, die Truppe Comödianten zu engagiren, war ausdrücklich beigefügt: Aus England und den Niederlanden. Im Jahre 1628 sinden wir englische Comödianten wieder in Nürnberg und 1629 im Haag. Bon hier ab sehn wir sie für längere Zeit den Schauplat verseichnet sinden werden erft im Jahre 1644 wieder "Breyderger Springer" und Comödianten werden erft in Jahre 1644 wieder "Breyderger Springer" und Comödianten erwähnt. In dieser längern Pause haben wir eine sichtbare Einwirtung des dreißig jährig en Kriegs zu erkennen, der ja erst seit 1630 in seine britte und wichtigste Phase getreten war.

## 3. Schlechte Resultate. Das beutiche Theater nach bem Rriege. Alte Bearbeitungen Shatespeare'fder Stude und Stoffe. Fortbauernbe Biellofigteit bie ju Gotthaber Breim.

Ob es ber traurigen Zeit bes Arieges ausschließlich beizumessen ist, baß es mit ber Fortentwickelung unserer bramatischen Poesse und bes Theaters so kläglich aussah, — bies bürfte man kaum behaupten wollen, wenn man auf die ganze letzte Epoche — seit Eintritt ber englischen Comödianten — zurücklickt und nach den Kortschritten spürt, die sich voch schon dort der Ansang ber verheerenden Ariegszeiten hätten zeigen müssen. Drei Erscheinungen sind es hier vorzugsweise, die wir nebeneinander, und gleichzeitig miteinander correspondirend, erstehen sahn. Die erste: die Schauspiese des Herzogs Heinrich Julius, die zweite: die Stüde von Jacob Apter, und die britte: jene Schauspiese, die aus England selbst dei uns eingeführt waren. Wenn wir zunächt unsere beiden deutschen, fo können wir dem Fortschritt eineswegs so groß erkennen, wie er gerade in dieser, der Verter Ausbikung in böchstem Wase der ürft is en Entwicklung in böchstem Wase der ürft is en Entwicklung in böchstem Wase der ürft is en Entwicklungs-Epoche ent-

ipredent gemefen mare. Der braunichmeigische Bergog fomobl mie Jacob Mprer hatten allerbings eine viel größere bramatifche Bewegung in ibre Dichtungen gebracht, unt bierin fint - wie icon bemerkt - bauptfächlich bie erfolgreichen Ginwirfungen bes englischen Drama's zu erfennen. Aber bas poetifde, und mabrhaft teutide Gemuth bes Sans Cade mar tabei nicht mit auf fie übergegangen. - bie ftartere außerliche Bewegung beberrichte fie bafur ju febr und ber gemiffe poetifche Schimmer und bie bergeminnente Freundlichfeit bee braven Schuftere fehlte jomobl bem fürftlich en Dichter wie bem gelehrten Berrn Notarius und Brocurator. Bei Sans Sachs mar alles innerlich empfunden, alles Gemutheleben, und bie bramatische Form mar bei ibm eben nur Form, mesbalb er auch um ibre weitere Ausbilbung fich nicht fummerte. Bei bem Braunschweiger Dichter und bei Abrer mar es umgefehrt; fie trachteten mit aller Rraft nach bem enticbieten Theatralis ichen, aber fie murben bafur wieber fo febr eingenommen, baf fie faft ben gangen Endzwed barin fuchten. Bei Uhrer ift bies noch mehr ber Fall, ale beim Bergog Beinrich Julius, ber enticbieben mehr funftlerisches Befühl und - neben bem auf bas Theatralifde gerichteten Ginn - auch mehr Empfindung für bas mirtlich Dramatiiche befak, wie bies im Ernften feine "Sufanne" unt im Romifden fein "Bincentius Latislaus" binlanglich beweift. Jacob Aprer hingegen, ber bie und ba einen guten Anfang nimmt und eine ungewöhnliche Schaffenetraft befaß, richtete ben Blid immer mehr und mehr auf bas Scenische, auf biejenigen Momente, bie eben nur im Theatralifden ibren Sinn und ibren 2med batten. Er mar babei fo genau in ben Borfcbriften fur bie Action, bag es fich oft überaus fomifch ausnimmt. Go gibt er einmal in ter "iconen Melufina" bie Anweifung : Db man nun ein Feuerwerf ale ob ein Rlofter brenne, bagu ein Beter- und Jammergefdrei machen wolle, ftunbe bei bem, "ber bas Spiel recht anrich. ten tann". Und ein antermal, ba eine Jungfrau von einem Drachen bebrobt wird und ihr Retter mit bem feuerspeienben Ungeheuer einen Rampf beftebt, beißt es: bie Jungfrau folle mabrent bes Rampfes, bamit ibr Bemand .. von bem Beuerwerf nicht verterbt merbe", ablaufen.

hiermit haben wir bei Aprer auch tiejenige Seite feiner Dramen beruhrt, welche besonbere in ten von ten Englantern gegebenen Studen hervortritt: bas Bemühen, so viel als möglich bem Auge zu bieten, sei es burch Glanz ber Costüme, burch Aufzüge, Zaubereien und Feuerwert, ober burch reichliches Plutvergießen. Auch was bied Lethere betrifft, hat Aprer bas Aeußerise geleistet, und die Schrechnisse im Titus Andronitus, in welchem die geschändete Tochter bes Titus mit abgehauenen Handen und ausgerissener Junge herumlausen soll, sint von Aprer in einigen Stüden wo möglich noch überboten, so in ber Tragörie von der Pelimperia, im Servius Tullius, Kaiser Otto u. s. w., in welchen Stüden bas Tottsliechen, Halsabschneiben, Bergisten und Berbrennen, auch Ohren- und Nasen-Abschneiben seifzig betrieben wird, bas man zwischen biesen gräßlichen Thaten saum Zeit hat zum Athemschopfen. Neben bem barin liegenden Streben nach gewaltsamen Erschütterungen des Gemüths war es sebens Streben nach gewaltsunen Erschütterungen des Gemüths war es sebens möglichft täuschend auszusühren, was übrigens auch bei uns bei ben Paissonspielen zur Zeit ihrer höchsten Entwicklung hervortrat.

Können wir nun freilich in ber Nachabmung folder Ungebeuerlichkeiten feinen fonterlichen Bortbeil für unfer teutiches Theater erbliden, fo murten ig boch anderfeits von ben beffern Truppen auch wirklich bebeutente Dichtungen vorgeführt, wie wir auch aus bem Drestener Repertoir von 1626 und fpater erfebn. - Dichtungen, in benen bie Dacht ber Boefie mobl auch nach einer bobern Richtung bin auf bas beutiche Drama batte wirten muffen. Aber pergeblich feben mir uns, in tiefer Beit mie in ten nachft. folgenden Decennien, nach einer Ericheinung um, bei welcher in einem bo. bern poetiiden Schaffen bie Ginmirfung ber Englanter ju ertennen mare. Bobl mag ber breifigiabrige Rrieg Schuld fein, baf wir nicht zu einer ruhigern Berarbeitung bes uns gegebenen Daterials gelangen tonnten, aber bie eigentlichen Uebel liegen boch viel tiefer, fie liegen jum Theil mit in ben Urfachen, bie einen folden Burgerfrieg beforberten: in unferer gangen ungludlichen ftaatlichen Erifteng, unt vor Allem in tem unleugbar febr tiefen Culturftanb, in welchem wir Deutsche - im Bergleich ju anbern civilifirten Bolfern - une befanten. Auch aus tiefen negativen Refultaten leuchtet ber innige Busammenbang bes Theaters mit ber gesammten Cultur eines Boltes aufe überzeugentfte bervor. Auch in tiefer Beit mar

bei uns bas Theater in seiner Nichtigleit, halt- und Rathlofigfeit nur ein Somptom.

Wir könnten über bie nun folgende fehr lange Epoche ber Berwirrung unferes Theaters, bes ziel- und gebankenlosen Durcheinanders aller ichon bagewesenen und auch neuen Elemente, mit wenigen Zeilen hinweggeben, wenn wir nicht auch aus tiesem Zeitraume von mehr als achtig Jahren bie Berbindungsfäden aufsuchen mußten, die endlich boch aus bem Anauel binüberführen in bie besser Zeit.

Noch in ben erften Decennien bes 17. Jahrbunderts, ale bie "engliichen Comorianten" noch in roller Blutbe maren, zeigten fich auch in ber beutiden bramatifden Dichtung nachwirfungen ber Reformation, bie ja mit ben nabenben Griegewettern vollfommen in Berbindung ftanben. Wie icon in ber Mitte bes verfloffenen (16.) 3abrbunberte, feben mir auch bier bie Rampfe gegen bas Bapfttbum auch in ber bramatifden Dichtung in einzelnen entichieben protestantischen Wegenten wieber entbrennen. Auch bie Rriegszeit felber fant Ausbrud in mehreren bramatifden Boefien, aber obne bak es in biefer Gattung, wie es gerate in folder Beit febr natürlich mar, ju irgent welcher, wenn auch nur porübergebenter Bebeutigmfeit tam. Alle folche Erscheinungen traten nur bervor, um gleich wieber gu verschwinden, und um anzubeuten, nach wie mannigfaltigen Richtungen ein Ausgang für bas rathloje teutiche Drama gejucht murte. Unt feltfam! Kaft unmittelbar binterber, und noch ebe bie englische Tragobie mit ibren ftarten Reigmitteln ben Blat geräumt batte, annoncirten fich bie Anfange bes Schaferipiels! Gugrini's Pastor fido mar icon 1619 in einer beutiden Ueberfetung ericbienen, unt auch tie teutiden Berausgeber ter "englischen Cometien unt Tragobien" batten in ber gweiten Sammlung, melde unter bem Titel "Liebestampf" 1630 ericbien"), icon eine Schaferei

e) Leiche 8 fa mb f ober Ander Theil der Angelischen Comodien und Tragedetien, in welchen fehr schöne, außertesene Comodien und Tragedetin zu besinden, und puvor nie in Ornd außgegangen. Allen der Comodi und Tragedet Leichbabern, und andern zu liebe und gesallen, derzestallt in offenen Orud gegeben, daß sie gar leicht daraus Spielweiß wiederumd angerichtet, und jur Ergestichtet und Erquistang des Gemülts, gedalten verben können. Gedruckt im Jahr 1630." — Auch diese Cammlung ist durch ein Borwort eingeseitet, worin quest — ausgedend von dem Sprucke König Salo-

pon Aminta und Silvia gebracht. Dies mar allerbings bier noch eine burchaus pereinzelte Ericeinung, wie auch ber übrige Inbalt biefer Sammlung zeigt, in welcher übrigens neben ben febr vermischten Spuren engliicher Bertunft bie Spake bes Bansmurft an Robbeit iene ber alteren Sammlung faft noch überbieten. Die "Singe-Comobien", welche mit Melobien verfeben fint, erinnern vielfach - im Inhalt wie in einzelnen Wenbungen - an bie fruberen Bidelbaringe-Spiele. Bidelbaring felbft bat in ben Studen biefer neuen Sammlung nicht burchgangig biefen Namen beibebalten, fontern ericbeint auch abwechselnb als "Bans Borft" (in ber "Macht bee fleinen Cupibinis"), als Schrämmgen (Aminta und Silvia) ober auch (in "Ronig Mantalore unrechtmäfiger Liebe") ale Schampi. tafche, jetenfalls eine Berbeutidung von Bean Botage. Uebrigens zeigt auch ber Inbalt einiger biefer Stude bereite antere ale englische Ginfluffe. Die groken blutigen Greuel, wie fie ebebem beliebt maren, find bier nicht mehr angutreffen. Bohl aber ift einmal wieber bie Aufgabe geftellt, im Blutvergießen eine gemiffe Runft in ber Darftellung zu entwideln. In ber Tragobie "Ungeitiger Bormit" (beren 3bee auf Cervantes gurudguführen ift), läuft Amanbus, ber Chemann, welcher bie Treue feines Beibes burch feinen Freunt wollte prufen laffen und bas Beib baburch jum Gelbitmorb brachte, am Schluffe bes Studes mit bem Ropf gegen bie Band, "bag bas Blut unter bem Bute berfürleufit," und wieberholt bies, bis er tobt binfällt! Dies aber maren für langere Reit bie letten Anklange an bas Drama bes Blutvergießens. Und auch ber Bansmurft ober Bidelbaring mußte nicht recht, in welcher Daste er feinen alten Gonnern fich prafentiren follte und ju welcher Tiefe ber Bemeinbeit er mobl noch berabfteigen tonnte, um Intereffe ju erregen. Ale bie Sturme bee Rrieges ausgetobt batten, maren allerringe bie "vollsthumlichen" Elemente bes Theatere mit manchem Anbern binmeggefegt worten, - unt tie Erichlaffung ber Gemutber zeigt fich gang beutlich in ber neuen Richtung, bie nunmehr

mo's: daß Alles seine Zeit habe, — der Ruten gepriesen wird, der in der Abwechselung von Frende und Taurigsteit liege; worauf wieder an die Kömer erinnert wird, wie auch an die Misbräuche, welche mit dem Comödienspiel "von leichfünnigen Gesellen" getrieben worden, wegen derer man aber das Gange nicht verwerfen sonne.

erftant, anfange nur burch vorübergebenbe Rebenftorungen gefreugt. Gine folde Rebenftorung fuchte fich wieberum in Rurnberg, auf bem alten Boben bee Bolteichauspiels, geltent ju machen; unt wie aus einer völlig anbern, aber nicht eben vorgeschrittenen Zeitstimmung treten uns bier bie munberlichen Dichtungen von 3oh. Rlab entgegen, ein mit neuern Glementen funftlos verfetter Mufput ber vergeffenen geiftlichen Schaufpiele, ein unerquidlider Mifcmaich ohne Riel, und icon beshalb ohne allen Ginfluß, meil fich bieje Boeterei vom Bejen bes Dramg's wieber weit entfernte. Intereffanter find aus gleicher Zeit bie Dichtungen Rift's, welche an bie Rriegeereigniffe unmittelbar antnupften, unt worin faft ausschlieglich allegorifche Berfonen - bas ungludliche Deutschland felbft, ber Krieg, ber Friebe, ber Bunger u. f. m. - tie Banblung bilbeten.") Golde Ericbeinungen tonnten ihrem gangen Befen nach felbitverftanblich feine Dauer haben. Doch icon mabrent noch bie Spuren bes vollsthumlichen Theaters in nur vereinzelten Ericheinungen fich zeigten, obne baf nach irgent welcher Seite bin ein Ausweg aus tem Trummermert gefunden mart, ber zu einem beftimmten Riele batte führen tonnen, mar bie burchaus neue Epoche ber gefanimten beutiden Boefie, welche mit Martin Drit beginnen follte, auch für bie bramatifche Gattung in ten Reimen icon vorbanten. Aber in ber bier beginnenten Epoche ber fogenannten gelehrt.bofifchen Dichtung tamen bie fo bedeutsamen Reformen bes "Batere ber Dichtfunft" M. Opis gerabe bem Drama am menigften ju Gute, und es maren zwei nabe neben einander liegende Gattungen theatralifder Spiele, Die jest bem eigentlichen Schaufpiel eber hemmend ale forbernt fein follten : Die icon ermabnten Schäferspiele und - bie Dper. Roch in ten letten Sturmesiahren Des Rriege batten bie Schaferfpiele fich weiter ihren Weg gebahnt, mabrent aleichzeitig mit ber Brylle "Daphne", welche Opit aus bem Italienischen Des Rinuccini überfette, auch ber Anfang für bie Dper gemacht mar, unb es ift gang bezeichnent, bag biefe erfte eigentliche Oper 1627 gelegentlich einer Doffeftlichteit ine leben trat, welche ber Churfurft von Sachien 30. bann Georg I. gur Bermählung feiner alteften Tochter in Torgan arran-

<sup>\*) &</sup>quot;Das friedemunichende Tentichland" 1648, und "bas friedejauchgende Tentichland" 1653, beibe von Johan Rift.

girt batte.") Wie tie Dichter tiefer Epoche überhaupt ibr Muge faft ausidlieklich auf bie formale Bebandlung ber poetifchen Sprache richteten, fo ging nun auch aller bramatifche Inhalt in bem rein Meugerlichen gewiffer poetifder Formen unter. Wie Opit in feinem Gifer, burch bie Ginführung fremter Literatur bie teutiche poetische form ju üben, auch ju ben Ueberfetungen ber Alten wieber burch eigenes Beifviel anregte : fo nabm er auch feine Begriffe von bem Befen bes Drama's gang aus bem Inhalt und ber Form ber antiten Tragorie. Bon ben frangofifchen Claffitern batte Corneille balb zu einzelnen Berfuchen angeregt, und baneben brangten fich bie Belegenheitstichter an bie fleinen Sonnen ber beutiden Sofe, um burch Servilität zu erfeten, mas an Benie ibnen feblte. Mus bem feichten Bemaffer tiefer Literatur ragen nicht unbebeutent bie Berte eines Dichters bervor, ber mobl ale bas größte bramatifche Talent biefes gangen Jahrhunberte angufebn ift: Anbreas Gropbius. Bare biefer Dichter nicht fein ganges leben binburch, icon von Rintheit an, burch vielfaches ichmeres Dingeidid in ber freien und naturlichen Entwidelung feines Benius gebemmt worben, fo batte vielleicht icon er bem Drama ju entichiebenem Siege verhelfen konnen. Much feine Dramen find nicht frei von ten Ginfluffen ber gangen neuen Richtung ber Boefie; ber Bomp ber Sprace bominirt gang entichieben gegen bie Sandlung und bemmt überall bas brama. tifche Leben. Aber ausgeftattet mit außerorbentlich reichen Renntniffen und mit Lebenserfahrung mar Gropbius gang ter Mann, bas Drama in eine bobere Sphare ter Bilbung emporgubeben; nur Schate, bag er tabei bet Berfuchung nicht wiberfteben tonnte, bieje feine Renutniffe pruntvoll gu verwertben, fo bag unter bem Bomp gelehrten Befens bie bramatische Babrbeit erbrudt mirt. Unt trotallebem werben wir in feinen Tragorien baufig burch ben boben Schwung feines Bathoe wie burch ben glubenten Ausbrud ftarter Leibenschaft, wie wir ibn abnlich noch bei teinem beutichen Dramatiter vernommen baben, oft mabrhaft überrafcht. Rachtem

<sup>\*)</sup> Die italienische Oper "Daphne" von Rinuccini, Musil von Jacopo Peri, war 1894 ober 96 gurch in Florenz, im Pasafte bes Grasen Corfi, aufgestührt worben. Für bie Opitische Undersehung hatte ber durfürstliche Capalmeister Schut in Dreeben eine neue Musil schreiben mülfen.

schon Opit an die von Aristoteles gegebenen "Regeln" in einigen Betenntnissen erinnert hatte, solgte Grpphius diesen Regeln im Ganzen mehr, als
die früheren Dramatiker, benn von den "Einseiten" berücksichtigte er wenigstenst die Einseit der Zeit so ängiktich, daß er die Dauer eines Tages kaum
überschreitet. Am preiesten kommt des Grpphius ursprüngliches und krätiges
Tasent in seinen beiden tresslichen komischen Dichtungen zur Geltung. Sowohl sein "Horribilicribrisa" als auch sein Beter Squenz oter »Absurda
comicae verrathen etwas von Shatespeare'schem Humor, auch abgesehn tavon, daß letzeres Stück sogar einen Shatespeare'schen Stoff behaubelt, indem wir hier die durch den Sommern achtstraum sich ziehennen Handwerterscenen mit der schließlichen Aussührung von Phramus
und Thisbe als eine selbstänzige breiaftige Comödie behandelt sehen.

Dag Gropbius trostem auf bas Theater taum einen Ginfluß ausubte, lag gang einfach baran, bag eine Schaufpielfunft in ber That noch nicht eriftirte und nach ben fo febr geftorten roben Unfangen jest ber Dichtung nicht fo ploblich nachqueilen vermochte. Bir febn beshalb auch. mehr noch ale bei Gropbius, bei feinem bebeutenoften und unmittelbaren Nachfolger Caspar pon Cobenftein bas Drama pom praftifchen Theater fich mehr und mehr entjernen und eigentlich nur als eine besondere Gattung ber Literatur bebantelt, - wieber gang im Begenfate zu ben bramatifchen Dichtern bee 16. 3abrbunderte, bie noch weit entfernt babon maren, im Drama eine besondere Runftgattung zu feben. Chenjo verbielt es fich mit ben "Schaufpielern". Denn bis jum Gintreffen ber Englischen Comobian. ten mar bei une bon einem Schaufpielerftant noch nicht bie Rebe. Aus tem Jahre 1601 mirt ein gemiffer "Forchbeim mit Conforten" ermabnt, welcher auf bem Schloffe ju Dresten eine "romifche Tragotie" aufführte. Die "Engelenter" maren, wie wir miffen, icon feit 1600 in Dresten erichienen und fehrten feitbem in ben erften Jahrgebnten baufig wieber. Daamifchen aber finden wir noch aus bem Jahre 1613 ben "hofbalbirer" (M. Meber) ermabut, ber bor bem Bofe in Dresben eine "Biftoria bon Amabis aus Franfreich" aufgeführt batte und beshalb bittet, baf ber "gangen Compagnie ein Recompens gereicht werbe", bamit bie Leute funftig bei abn. lichen Belegenheiten fich wieder willig finden laffen. Allmälig hatten fich

teun aus ben Besellichaften ber "Engelanter" auch teutiche Truppen gebittet. 1658 war in Wien ein "Comödienmeister aus Oresten" anwesent, und am Orestener Hose sind seit 1668 baselbst angestellte "Chursurstliche" Comödianten unter tem Titel "Bedienbte" ober auch "schauspielente Diener" erwähnt. Dazwischen aber ließen sich auch wieder "Springer" sehn, bie nach ihren Künsten auf dem Seile im Theater "Comödien agirten". Ebenso zogen in den siebensziger Jahren auch bereits französsisch unt talienische Banten umber, und es ist aus diesem Durcheinander wohl zu erkläten, daß die reutschen Schauspieler noch nicht zu einer gehörigen Ausbildung oder Organisation ihrer Truppen gesangten, und daß ihre Begriffe von "Aunst" noch einstich tuntes waren.

Co feben wir renn auch um tiefe Beit, wie rerienige Comorientichter. ter wie irgent Giner bas Beug batte, bie Boltethumlichfeit ber bramatifchen Dichtung jum entschiedenften Ausbrud gu bringen, - nämlich Chriftian Beije, - feine gablreichen Stude nur fur bie Aufführung burch feine Schuler berechnete. Chr. Beife mar Rector tes Gomnafiums an Rittan in ber fachfifden Laufit. Dit feinem flaren Berftante, reichen Wiffen und reblichen Streben batte er junachft ale Schulmann fich in bobem Grate verbient gemacht, namentlich um tie Ausbildung unferer Dutteriprache. Seine Bemühungen barin fuchte er baburd praftifc ju unterftuten, baf er feine Schuler burch Aufführung von Comotien übte, bie er alle felbft zu tiefem 3mede fcbrieb, wobei er tenn auch gleichzeitig bie Schuler felbft gur "Boeterei" anguregen versuchte, weil er ber Anficht mar, ran bies tie "Geididlichfeit im Reten" febr mefentlich forrern merte. lleberbaurt mar er ale Schulmann nichts meniger ale einseitig, fontern bebielt bor Allem feinen Gruntfat im Auge, bag wir mit Allem, mas wir lernen, "tem gemeinen Leben mas nute werten follten". Dieje Befuntbeit feines Befens zeigt fich auch in allen Beije'ichen bramatifchen Brobuctionen und er ftebt bier wieder mit feinem Realismus im ichrofiften Wegenfate gurem geschraubten Bathos unt Bilberpomp feiner beteutenteren Borganger, bejontere Lobenftein's, wenn er auch an poetischem Schwunge weit binter Gropbins wie auch binter Lobenftein gurudftebt. Une mag jest bie reine Natürlichfeit Beife's trivial erscheinen, aber mir baben rennoch in biefem

feinem Begenfate ju ter in ter Beit feines Auftretens noch berrichenben Richtung ein entschiebenes Berbienft und eine gefunde Reaction m erfennen. befontere wenn wir bebenten, bag es gerate ein Schulmann mar, ber nicht aus ben Buchern, fontern aus tem leben felbft bas leben ftubirte. Gine bobere 3bee von ber Tragorie batte er freilich nicht; er batte eben nur ben Schulamed, b. b. tie Beidäftigung ber Ghmugliaften babei im Muge und richtete fogar ten Anfang bee Berfonale bei feinen Studen nach ber Rabl ber bafur tieponibeln Schuler ein. Wie febr er nur an tiefen engern 3med babei bachte, zeigt u. A. eine naive Bemertung, bie er unter bem Berionen-Bergeichnik bon "Jafobs boppelter Bebrath" macht. Rachbem er angegeben, wie tie Dufit bagu beichaffen fein folle, und wie auch fleine Rinter gu ben Engeln und Schafern verwendet werben tonnten, beißt es: "Wenn es an Berfonen ermangeln mochte, fonnte man in ber Mitte manche Scenc weniger machen : wie es in ten beften Dufifen bergebet, ba bisweilen etliche Personen ftille fcweigen." Beife fcrieb im Bangen über ein balbes huntert Stude, von benen tie meiften in tem Beitraum bon 1680-90 aufgeführt murten.") Ueber fein Trauerfpiel "Bon bem neapolitanifden Sauptrebellen Majaniello" urtheilte felbft Reffing, bag es "tes pebantifchen Froftes ungeachtet bin und wieber Funten von Chatefpeare's ichem Benic" zeige."") In einer ber Boffen, eine neue Auflage bes Gruphius'ichen Beter Cqueng, freilich gang felbständig bebantelt, berricht eine natürliche Romit, bie unwiberfteblich wirft.

Obwohl nun Beise auch in ber form seiner Stude burchaus zwanglos und frei verjuhr, so finden wir boch nicht burch irgend welche Spur angebeutet, baß er Shafespeare getannt habe. Allertings waren langst ichon Sbatesveareiche Stude, wie bereits erwähnt, von ben englischen Como-

<sup>\*)</sup> In ber Schrift von D. Balm: "Chriftian Weife" (Breslau 1854) ift bas Berzeichnig mit Angabe ber Jahre gegeben. In Hofge eingetretener Zwiftigfeiten hatte er von 1689 ab bis 1702 bie neu erbante Buhne gang geschossen gehalten und von ba ab wieber bis 1705 hielen laften.

<sup>\*\*)</sup> Es geschab bies in einem Briefe, ben Lessing 1773 an seinen Bruber Karl richtete, welcher auch mit bem Plane umging, einen Majaniello ju schreiben, worauf G. E. Lessing ibm rieth, fich boch mit bem Beise Stild befannt zu machen. Beise Stild bestündt fic in -Zittauischen Theatrum-

bianten in Deutschland aufgeführt worben, aber in feiner einzigen ber vielen Nachrichten über Die englischen Borftellungen mirb je ber Rame eines Dich. tere genannt. Eben fo wenig aufgeflart ift es bis jest, in welchem Berbaltnif bie une befannt gewortenen teutiden Bearbeitungen zu jenen tbeg. tralifden Aufführungen ter Englanter geftanten baben. Bir fonnen ans ber alten Bearbeitung von "Romeo und Julie" ferenfalls aus ber erften Balfte bes 17. Jahrhunberte) unt aus ber ipatern Samlet. Bearbeitung nur ichliefen, meldes tie unzweifelbait teutiden Butbaten find, obne aber baraus etwas Bofitives fur bie Beurtheilung ter frubern Aufführungen gu gewinnen. Dag auch Gropbins, ter fich im Bormort ju feinem Beter Squeng auf Daniel Schwenter ale ben Erfinter tee Squeng beruft, Chafefpeare mirflich nicht gefannt babe, mirb vielfach bezweifelt. Barum follte aber Grorbius feine Befanntichaft mit ber mirtlichen Quelle bei feiner Angabe austrudlich verleugnet haben? Auch mare es aus pipchologischen Motiven taum tentbar, bağ Gropbius burch bie Befanntichaft mit Chatefpeare nicht zu einer freiern Babl ber Stoffe, namentlich mit Bezug auf bie romantischen Tragobien, wie auch ju einer freiern Form bes Drama's hatte angeregt werben muffen. Auch mannigfache andere Zeichen beweisen une, wie unbefannt in Deutschlant tie Dichter jener Stude maren, melde tie englischen Comobianten bei uns eingeführt batten. Man mußte mobl ron "englischen" Studen, aber meber bon einem Shafeipeare, noch pon cigem Darlome, ober fonft einem ber Autoren. 3g, ber Berigffer ber i. 3. 1673 in ber Schweig ericbienenen Bearbeitung ber "Biberfpanftigen", ber fich fonft burch andere Arbeiten ale ein gang gut unterrichteter Ropf ermeift. mufte nicht einmal, baf bas Drigingl ein englifches Stud mar, fonbern beutet auf eine italienische Quelle bin. Und auch ber Ronigsberger Boet Michael Rongehl, von welchem zwei Stude aus tem Jahr 1680 Chatefpeare'iche Stoffe bebauteln, mufte guverlaffig von ben Shateipeare'ichen Studen nicht bas mintefte.") Unfer Chriftian Beije batte 1705 in Bittau ebenfalls eine neue Bearbeitung ber vorausgegangenen "bofen Ratharine"

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nur bie im Anhang befindliche "Innocentia" mit Shalespeare's Combeline !

gur Aufführung gebracht, obne bei feiner Arbeit auf Shalespeare gurudgugebn, wie man aus bem Manuscripte feines Studes tlar erfieht.

In ber zweiten Balfte tes 17. Sabrhunderts waren wieder nene englische Comedianten-Truppen in Deutschland erschienen, die jest aber bald mit Frangosen und auch mit ben beutschen Truppen zu trealistren hatten. Auch die i. 3. 1670 erschienene neue Sammlung von Stüden führt bereits ben Titel "Schaubühne Englischer und Frangösischer Comödianten"; boch ist die Form dieser Stüde um nicht Bieles gebildeter, als in ben frühern Sammlungen.")

Babrent Chriftian Beife nun auf feinem beschränften Bebiete für ein wirflich pollemakiges beutiches Drama feine Rraft einsette, mar bie mit Dpit begonnene Richtung weiter und weiter vorgeschritten und gang befonbere batte bie Dper icon feit etwa 1670 einen Aufschwung genommen, wie er felbft nachber nicht mehr fich wieberbolt bat. Auch gegen tiefe Dotefache ber Doer bilbete Beife's fraftige Ratur einen ichroffen Gegenfas. benn wiewohl man fo weit tam, bie Dver ale bie bodite Gattung ber bramatifchen Boefie zu betrachten und alle Dichterlinge barin fich erproben wollten, fo artete fie bod febr balt jum oberflächlichften Brunfipiel aus. Begen Enbe bes 17. Sabrbunberte mar beiontere Samburg ter Saupffit ber Oper geworben. Samburg batte icon im Jahre 1678 ein fpegiell für bie Oper errichtetes icones Saus erhalten, und mit bem Beginn bes 18. Jahrhunderts batte auch Sanbel bafelbft eine Reibe feiner erften Opern geschaffen. Diefer Aufschwung ber Oper mar fo ungunftig wie möglich mit ber Situation bes Drama's jufammengetroffen, inbem fie an ber Labmung beffelben mitwirtte gerate in jener Beit, ba Dagifter Belthen (feit 1669) von Leipzig aus bie erfte regelmäßige Chaufpielergefellicaft, bie biefen Ramen beanspruchen tonnte, gebilbet batte. Bei ben flei-

<sup>\*)</sup> Diefe neue in Franffurt 1670 erfcienene Sammlung enthält im ersten Banbe: 1. Die Gomöbie ohne Gomöbie. 3. Die klichtige Tächerlichteit. 4. Sganarell ober den fare findischung. 5. Die Biefesgeschicht des Aleippe und ber Cephise. 6. Die Eyfernde mit ihr felbst. 7. Antiochus. 5. Die Buhbasstige Mutter. 9. Damons Triumph-Spiel. — Die Mehrach for im 2. und 3. Bante bessichtiges Ethick ind nur Biederholungen aus ben beiben frühren Berten von 1620 und 1630 — ein Bewish, daß der Gedichmen leit 30 Jahren noch tein bestierer geworden war!

nern Comobianten Banten batte bie ichroffe Trennung bes Theaters von ber Literatur wieber zu ben niebrigften Sansmurftpoffen geführt, mabrent baneben, besondere an ben Sofen. Oper unt Ballet fait allein noch gerflegt murben. Beltben hatte fogar jur Bereicherung feines Repertoirs bie Dloliere'ichen Stude ine Deutsche übertragen, und bamit ficher bas befte Dittel ergriffen, mas bamale fur bie Bebung bes Schaufpiels ju ergreifen mar. Geine Anftrengungen blieben gegenüber tem Schaugeprange unt bem wieberauferstandenen Bidelbaring fruchtlos, und fo bequemte er fic endlich bagu, nach bem Dufter ber bei une burch bie Italiener befannt gemorbenen comoedia dell'arte bae Stegreiffpiel einzuführen, welches jett neben ber icon fruber erftantenen "Saupt- und Ctaateattion", biefem bramatifc formlofen Ungethum, für lange Beit bas "teutiche Theater" jum Sammelplat ber niedrigften Beschmadlofigfeit machte. Die Oper batte burch ben übertriebenen Bomp in Decorationen, Aufzügen, Tangen, Baubereien und Bermanblungen fich balo felbft ber Doglichfeit eines Fortidritts beraubt; es trat eine Reaction ein, und auf ben beutiden Theatern. bie nunmehr aus ten Abzweigungen ber Beltbeim'ichen Truppe bevölfert murben, batte bie unglaublich leberne Saupt- unt Staatsaftion fich mit ber Bote bes Sanswurft vereinigt, um ber gebantenfaulen Daffe Unterhaltung ju gemabren. Der Sanswurft murbe auch in ten pomphaften Saupt- unt Staatsattionen ber unumidrantte Berricher, benn feine Aufgabe mar bas Ertemporiren und fein Recht mar es, jeben Unfat ju einer Form fofort gu gerftoren.

So war ber Buftant bes beutschen Theaters, als in Leipzig Johann Chriftoph Gottsche mit bem für eine solche Arbeit nothigen Selbstvertrauen es unternahm, in spftematischer Beise eine burchgreisente Resorm ber beutschen Literatur zu beginnen. Er hatte zunächst mit einer geregelten Kritit ben Ausang gemacht") und mit richtigem Blide erkannt, baß ber Schwerpuntt im Drama zu suchen sei. Noch glüdlicher aber war ber Bebante, neben ber Theorie auch prattif of vorzugehen, seine Resormbestre-

<sup>\*)</sup> Gotticheb's erfte tritische Zeitschrift "Die vernfünftigen Tablerinnen" erschien 1725 bis 26. — Gottlicheb (geb. 1700) war aus Königsberg in Preußen 1724 nach Leitzigig getommen, ward baleisch 1730 außererbentlicher. und 1734 ordentlicher Brofesfor.

bungen nicht auf bas geschriebene Wort zu beschrätten, sondern auch gleichzeitig einen Weg zu finden, sie lebendig zu machen. Das geschab turch seine so solgenreiche Berbindung mit der Theater-Directrice Caroline Reuber, einer einschiebsollen und energischen Frau, welche den Ireen des Leipziger Broses zur thatsächlichen Aussührung verhalf und burch seine Protection 1727 das Theater-Privilegium für die Chursufürstlich-Sächsischen Stätze erbielt.

Den Beftrebungen Gottichet's tonnte erit fpaterbin, ale er bereits entschiedene Erfolge binter fich batte, ber Bormurf ber Ginfeitigfeit gemacht merten. Urfprünglich gingen feine Beftrebungen von einer burchaus richtigen Erfenntnig aus, unt feine Abficht mar nicht allein, ju gerftoren, fonbern auch ju ichaffen. In erfterer Begiebung mar fein Rampf nicht nur gegen ben Sansmurft-Unfug, gegen bie milte Regellofigfeit bes Theaters gerichtet, fontern auch gegen ben Ginflug ter Oper. Um bies gan; au murtigen, muß man betenten, bag bie Oper bamale noch nicht ale ein mufitglifches Runftwert galt"), fontern bag fie im Allgemeinen ale eine poetifche Gattung funter ter Bezeichnung "Ginge-Spiel" ober "Ginge-Comotie" ober auch "als musitalisches Traueripiel") angesehn murte, wobei Die Dufit eben nur Ausput mar jo gut wie bie becorativen Runftftude mit Reuer und Baffer. Wie tiefe Bruntfpiele bas Theater beberrichten, erfieht man gur Benuge aus Gottichet's "Nothigem Borrath" zc., mo in bem Beitraum pon etwa 1680 ab gange Seiten mit Titeln von folden Drern angefullt fint, ebe ein paar Schauspiele genannt werben. 3mar funbigt Gottichet bereits unter tem Jahre 1725 an, baf bie Leipziger Oper icon feit 1720 aufgebort babe und bie übrigen beutichen Opernbubnen auch balb perftummen murben. - aber mir feben boch bis gegen 1740 bie Daffe noch taum gemintert.

Bas nun Gottichet ber Oper wie ber hanswurftiade entgegenzusehen hatte, tonnte nur als ein Mittel jum Zwed, nicht als ber Zwed selbst betrachtet werben. Da wir uns erst eine Literatur schaffen mußten, so sah er als bas ficherste Mittel, uns babei an bas Muster einer fremben Litera-

<sup>\*)</sup> Banbel lebte bereits feit 1712 in London, wo auch Er fraterbin jum Oratorium überging.

tur angulebnen, bie eine ben Regeln am meiften entsprechente und in fic felbit fertige form erreicht babe. Ale folde ertannte er bas an bie Regeln rer Alten fich anlebnente frangofische Drama, und wollte baffelbe gemiffermaken ale Schablone fur une benuten. Freilich tonnten wir baburch que nachft nur eine frangfifche Literatur in beutider Sprache erhalten, aber wenn une überhaupt bie Rraft zu einer felbständigen Beiterentwickelung inne mobnte, fo fonnte fie auch auf biefem Bege gescheben. Gingelne Stude pon Corneille und auch von Racine maren bei une icon por langerer Reit burd Ueberfetungen eingeführt, aber fie eriftirten nicht für bas Theater. mabrent nunmehr Gotticheb's Berbindung mit bem Theater ber Frau Neuber einen gang anbern Erfolg in Ausficht ftellte. Er felbft batte bereits mit feinem "Cato" 1732 eine ftrenge Copie ber frangofifchelaffifden Richtung vorgelegt und enmidelte eine enorme Thatigfeit, bem Reuber'ichen Theater ein völlig neues und ausreichentes Repertoir aus tiefer Gattung berguftellen, indem er felbft und feine Gattin mit Ueberfetungen vorangingen und Antere zu gleichen Arbeiten quimirten. Die Neubers batten mit beroifdem Muthe bas vermahrlofte Bublitum für biefe Richtung ju gewinnen gefucht; obne fich burch petuniare Berlufte einschüchtern zu laffen, batten fie bie neuen regelmäßigen Tragobien, in benen auch ber Bere bem Bublitum mieber ale etwas Frembartiges ericbien, von Leipzig nach Samburg und nach Rürnberg zu verpflanzen gefucht.

Die Regeln bes Aristoteles hatten schon lange Zeit vorher einzelne Poeten lebhaft beschäftigt. Wenn es schon von Opith als ein Fehler angesehn wurde, Raiser und Fürsten im Luftspiel austreten zu lassen, während bas Trauerspiel nur von heroischen Svaratteren angesüllt sein sollte, so war es tein Wunder, wie namentlich die Aristotelischen Einheits. Regeln von beschräfteren Köpfen ausgesaft wurden, so u. A. von dem Boeten Barthold Feind, bessen tramatische Ochtungen (Deren oder "Musstalische Schauspiele" genannt) 1708 erschienen. Es ist jeht spaßbaft, denselben in einer Abhandlung dem Resultate sommt, daß man bei der Dpern-Form nicht gar so streng an jenen Geseten zu halten nöthig habe, wie in ten "redenten Trauerspielen", wesdalb er sich die resibeit genom, wie in ten "redenten Trauerspielen", wesdalb er sich die Freibeit genom-

men, bei feinem »Masaniello furioso« eine Reit von 6 bis 7 Tagen ju mablen, und er wolle "nicht gurnen, wenn ein anderer 10 nimmt". Rur gegen eine gange meitläuftige Beidichte von 7-8 Mongten ober gar fo viel Jahren vermahrt er fich gewaltig, weil foldes "bes Boeten groker Ginfalt augumeffen" fei. Enblich tommt ber Berfaffer in feiner Gorge um bie Ginbeit ber Beit ju ber folgenten feinen Berechnung : "Wenn man bie Sonne auf bem Theater aufgeben laft, fo wird fie in einer Biertelftunte mitten am Borigont fteben, woraus ein Tag von 30 Minuten muß geichloffen werben : Und auf biefe Art tonnte man ein Gujet von 6 Tagen geftatten." Man fiebt aus biefer Schlaubeit bes Berrn geind wenigstens, wie bebnbar ber Begriff ber Beit-Ginbeit auch folden Leuten fein fonnte, welche boch babei bie Autorität bes Befetes anertannten. - Botticher geftattete nach Ariftoteles in einem Drama als Zeitraum nur einen "Umlauf ber Sonnen". Auch rechnete er babei nicht fo mathematifd, wie Berr Feinb, begruntete bie Boridrift aber bamit, bak es feinen Ginn babe, wenn man es auf ber Bubne \_etlichemal Abend werben fiebt" und babei, obne zu effen, zu trinten, ju folafen, auf feinem Blate fiten bliebe ! \*) 3a Gotticheb bielt auch baran feft, baf bie Santlung eines Studes nur am Tage geichebn burfe, und nicht bei Racht, weil tiefe jum Schlafen bestimmt ift". Dag Gotticheb ber Bhantafie eines Bublitums gar fo menig gumutben wollte , zeigt icon genugent, wie wenig Bhantafie und poetifches Berftanbnig er felbft befaß. Er mar ber trodene Rechenmeifter, ber gelehrte Bebant, ber gegen einen fo verwilberten Bogling, wie bas teutiche Theater mar, nur mit ber

<sup>\*)</sup> Gottiche's "Bertuch einer fritischen Dichtunft". 1730. — In biefem Leibeuche giebt er auch ein struiches Accept zu guten und richtigen Trauerspielen: . . "Der Boet wöllet sich einen moralischen Lebelah, den er seinen Juschauern auf eine sinne sinne finnreiche Art einprägen will. Dazu ersinnt er sich eine allgemeine Fabet, daraus die Wahrbeit eines Sabes erbellt. Diernächs lach er in der Hilbeit es sehn, daraus die Wahrbeit eines Sabes, dammen, fabr de kerfonne siene Fabels, um derselben also ein Ansehn zu geben. Er erbentet sobann alle Umflände bazu, um die dauptladet ercht wohrscheinig zu machen, nur den machen einer Sabet, nur der der wehrscheinig zu machen, nur der der wehrscheinig zu machen, nur der der wehrscheinig zu machen, nur der der wehrscheinig der Ansehn einer Birde ein, die ohngestähr zleich groß sind, und orduct sie je, daß natürlicher Weise des letzter aus dem vorbergebenden sießet." . n. (3ch entnehme die Stelle der britten Auslage des Buches, v. 3. 1742.)

außerften Strenge burchautommen meinte und es mit Grenzpfablen. Barrieren u. f. m. einengte. Go mar es natürlich, baf fein Born fich gang besonbere gegen ben Sansmurft mantte, ben er ale bas Sombol bes gangen theatralifden Unfuge jum Feuer verbammte. Gottideb mar mirt. lich in gemiffem Sinne ber Dictator, ber fich ber Anarchie entgegenftellte. Daft er babei auch manche aute Anfange zu einem paterlanbifden Drama pernichtete, indem er namentlich auch ben fraftigen Reglismus Chriftian Beife's anfeindete, ift freilich zu bebauern. Aber fur Gottichet fonnte trobbem bie traurige Erfahrung zweier Jahrhunderte iprechen, nach welcher allerbinge bon einem aus bem beutichen Bolte felbftanbig berporgebenben Drama taum noch etwas zu boffen ftanb. Das Bichtiafte bei ber Gottichebijden Reform bleibt babei immer feine praftifche Berbinbung mit bem Theater. Als im Babre 1740 bie Reubers Deutschland verliefen, um fich nach Ruflant zu begeben, fab er fich benn auch bes michtig. ften Mittele beraubt, feine Reformen burchjuführen. Aber fchnell mar er entichloffen, einen Erfat ju fuchen. Den follte wenigftens annabernt feine "Deutiche Schaubuhne" leiften, mit welcher er außerbem ju erreichen hoffte, ben bisber bei ter Leipziger Bubne burchgeführten Grundfaben burch ein gebrucktes Mufter-Repertoir weitere Berbreitung ju verschaffen. Er felbit aab ale Motiv fur tiefes Bert an : tamit nicht mit ber Abmefenbeit ber Reuber'ichen Gefellichaft ber Beschmad "wieber in bas alte Chaos verfallen moge", und bamit junge Dichter, bie jest ein gutes Theater nicht mehr febn, wenigftene burch bie Dittheilung guter Stude Anregung erbielten. Co war es auch fein Beftreben, biefe "beutiche Schaububne" aufer mit ben meift bon ibm unt bon feiner Battin überfetten Studen aus ber fremben Literatur, von Corneille, Racine, Boltaire und Destouches, fowie auch pon bem Danen Bolberg u. M., burch Driginalmerte beuticher Autoren gu bereichern, bie im Sinne ber "Regeln" ichrieben. Er felbft verfagte mehrere Trauerfpiele, Frau Abelgunde Gottiched mehrere Luftspiele und bon ben Uebrigen, bie aus biefer Schule hervorgingen, ragte besonbere ber junge 30b. Glias Schlegel als ein wirklicher Dichter bervor.

Die frangofischen Claffiter in unsere Literatur einzufuhren, tonnte bierbei nicht ale bas eigentliche Biel Gottscheb's angesehn werben. Corneille und Molière waren schon vor ihm bei uns bekannt gewerben, auch auf bem Theater, schon zu Belthen's Zeit. Gottschet aber hatte es verstanden, diese bereits vorhandenen Ansänge als einen bestimmten Sammelpuntt zu benutzen, ein Shstenden zu bilden. Obwohl auch der danische Lustspieleichtet Holberz bei uns schnell große Berbreitung durch Uebersehung und Nachahmung sand und tazwischen auch ein paar rereinzelte englische Stüde, von Abdison und von Cibber, bei uns bekannt geworden waren, so lag doch allerbings der Schwerpunst der ganzen neuen Richtung im fra n-dössisch en Drama. Corneille, Nacine und Boltaire süllten das tragische Repertoir der Theater von Leipzig und Hamburg, und im Lustspiel kominirten Destouches und Marivaux, daneben Regnart, Le Grand, de la Chausseun und Andere.

Rachem also bas teutiche Theater zwei Jahrhunderte hindurch auf verschiebenen Begen herumgeirrt, ohne eigentliche Ziele und ohne wesentliche Fortschritte, sollte endlich bas Resultat für und — bas frangösische Theater und eine ftlavische Nachahmung besselben sein?

Allerbings beberrichte bas Drama ber Frangofen unfere junge, erft jest aufblubente Bubne; bag aber tiefes nicht bas Entresultat fein tonnte und follte, beffen mar fich Gotticheb felbit pollfommen bewuft, benn er batte in ber That bie Reform gur Gbre unferer eigenen, beutichen Literatur unternommen und er entwickelte eine bewundernsmurbige Thatigfeit, jum Ueberfeten ober jum eigenen poetifden Schaffen anguregen. Wenn unter ben beutschen Dichtern auch Elias Schlegel anfänglich noch giemlich vereinsamt blieb, und neben ibm Gellert nur fur bie Erweiterung bes Schäferspiels mirtiam fein tonnte, jo mar boch unter ben Bebilteten ber Schaffensbrang für bas Theater angeregt morben ; bie Intereffen bes Thea. tere und ber bramatifchen Literatur follten fortan Bant in Sand geben. 3n biefer Bereinigung ter Literatur unt tee Theatere baben mir ten ichmerwiegenben Bortbeil und bas folgenreiche Refultat in biefer letten Benbung ber Dinge zu erfennen, und in biefem Buntte ift bas groke Berbienft Gott. fceb's unbeftreitbar und unverganglich. Much in einem fpeziell ben Dramen Shatespeare's gewirmeten Buche barf biefe Anertennung bem grimmig. ften Begner bes britifden Dichtere nicht vorenthalten merben.

4. Shatefpeare's Ginführung in Die beutiche Literatur. v. Bord's leberfegung bes "Julius Cafar". Gottiched und 3ob. Glias Schlegel.

Shatespeare's Stude waren, wie wir wissen, zum Theil schon von ben Englischen Comdbianten in Deutschaft aufgeführt worben, Shatespeare schosse vor betragen und Unberusenen in selbständiger Beise bearbeitet worben, — tas Alles, ohne baß die beutsche Lieratur auch nur von der Teistenz bes Dichters Kenntniß genommen hatte, benn dies war bem achtebuten Jabrbundert vorbebalten.

Shatespeare's Name wird bei uns — so viel man dis jest hat ermitteln können, jum ersten Male 1682 genannt, aber es ist dies in der That nichts als eine Namen-Nennung, ohne jede tritische Bedeutung. Diese Erwähnung sindet sich in "Dani el Morhos ens Unterricht von der Teutschen Sprache" 2c.. (Kiel 1682). In dem 4. Kapitel dieses Buches "Bon der Engelkänder Bedetret" beist es u. A.:

"... Der John Orpben hat gar wohl gelehrt von ber Dramatia Poesie geschrieben. Die Engelländer, bie er hierinnen anführt, sind Shatespeare, Fletcher, Beaumont, von welchen ich nichts gesehn habe. Ben Johnson hat gar viel geschrieben, welcher meines Erachtens kein geringes Lob vervienet"...

Der Berfaster geht bann naher auf Ben Johnson ein, ohne über Shatespeare auch nur Dryben bes Beitern gu citiren.

Die nächste Erwähnung (nach sechs und zwanzig Jahren!) geschieht auch nur mit Berufung auf eine andere Autorität, nämlich im Jahre 1708 in der schon ermähnten Abhandlung des Barthold Feind"): "Gedanten von der Opera", worin es, gesegentlich einer Schilderung der starten Birtungen in der bramatischen Poesie, heißt:

»Mr. le Chevalier Temple in seinem Essai de la Poësie erzehlet p. 374, baß etliche, wenn sie bes renommirten Englischen Tragici

<sup>\*)</sup> D. Dettner (Lit. Beid. b. 18. Jahrh.) giebt an, baß F. B. Carpzow 1695 ebenfalls mit hinweis auf B. Temple Shafelpeare unter ben beften engl. Dichtern neune.

Shakespear Trauerspiele verleien horen, offt lautes Salfes an ju ichreben gefangen, und bauffige Thranen vergoffen . . . "

Aber trot biefer vereinzelten hinweise auf ben englischen Dichter, ber hier boch schon als "renommirter Tragicus" bezeichnet wird, ging es boch sehr langsam, bis man zu einer, wenn auch nur oberstäcklichen Kenntnis bes Dichters selbst vorschrift. Und obwohl 1715 in Menden's "Compenbiden Gelehrten-Lezison» schon ein paar türftige biographische Notizen hinzugesigt werden, se sich biefer Artikel hinsichtlich der Würd ig ung bes Dichters noch leineswegs einen Fertschritt erkennen. Diese, späterhin von Söcher und von Zetser aufgenommene Notiz lautet in der ursprüngsichen Kassung (bei Menden 1715) vollständig:

"Shatespeare (Wish.) ein englischer Oramaticus, geboren zu Stratford 1564, ward schiecht auserzogen und verstund tein Latein, jeroch brachte er es in der Poesse sehr hoch. Er hatte ein scherzhafftes Gemüthe, tunte aber doch auch sehr ernsthafft sehn, und excellirte in Tragodien. Er hatte viel sinnreiche und such ie Erteitigkeiten mit Ben Johnson, wiewohl keiner von Behden viel damit gewann. Er starb zu Stratsford 1616. 23. April im 53. Jahre. Seine Schau- und Trauer. Spiele, deren er sehr viel geschrieben, sind in VI Theilen 1709 zu kondon zusammen gedruckt und werden sehr hoch gehalten."

Und biefes Urtheil blieb auch noch in ben fpateren Erweiterungen tiefes Bertes, felbft noch bei 3 och er in ber Auflage von 1751! — unverandert bestehen, nur mit einem Meinen Zujat über bie feitbem in Condon erschienen Ausgabe Shaleipeare's von Theobald.")

Dazwischen findet sich nur aus bem Jahre 1732 eine neue Erwähnung Shatespeare's. Die erste Auflage von Lubolff Benthem's "Engelanbischer Kirch- und Schulen-Staat" (Lüneburg, 1694) enthält in
bem Rapitel "von ben fürnehmften Gelehrten Leuten in England" noch nicht
einmal ben Namen bes Dichters, obwohl allein aus bem Zeitalter ber Etilabeth achtig Namen aufgeführt werben, unter benen freilich außer Shatespeare auch die herborragenisten Dramatiler sehlen, ebenso in bem aus ber
Beit Jatob's I. gegebenen Berzeichniß. Erst in ber späteren Auslage bes
Benthem'ichen Werles vom Jahre 1732 ist bas Kapitel "Bon ben Gelehrten in Engeland" sehr erweitert, und auf ben nachzu 400 Seiten bieses Abichnittes, worin 306 Gelehrte besprochen fint, beist es:

"§ 151. William Shakespear, tam zu Stratford in Warwickshire auf diese Welt. Seine Gelegettheit war sehr schlecht, und daher verwunderte man sich um bestomehr, daß er ein sürtrefslicher Poeta war. Er hatte einen sinnreichen Kopff, voller Schert, und war in Tragödien und Comoedien so glüdlich, daß er auch einen Heraclitum zum Laden und einen Democritum zum Webenen bringen sonnte."

So war man durch biese vereinzelten Notizen in Deutschland wenigstens auf die ganz außerordentlichen Bir tung en der Shakespeare schen Dramen aufmerksam gemacht. Aber erst der Schweizer Bodmer scheint mit dem Dichter selbst sich bekannt gemacht zu haben, den er — im Jahre 1740 — unter dem Namen Sabpe dar, jedoch in höchst ekrender Weise, erwähnt", jund im Jahre darauf

banfig aus viel späterer Zeit als aus bem Jahre 1715 batirt. Ebenso herricht in einigen neuern Angaben über ben Artifel von Benthem einige Berwirrung. 3ch bin bemuft gewelen, burch genaue Bergleichung aller Ausgaben ber genannten Berte bas Richtige feftguftellen.

a') Im Jahrbuch ber "beutichen Shaleipeare-Gefellichaft" von 1865 hat R. Elge netwerben bei beise Caspar ober Sasper nicht als Untenntnis Bodmer's betrachtet werben fonne, sonbern nur als eine ber in jener Zeit vielfach icht Bodmer wie and bei Gotticheb u. a.) üblichen Germanistrungen frember Namen. Bodmer spricht in ber Borrete zu einer Abhanblung "bon dem Bunderbaren in der Perster (1746) dantiber, wie lange selbst die Englischer gebrucht, ebe fie die Schniet von Mittonie "Bertonum Paradies" ganz würtigen tonnten, "ungeachtet diese Nation an ihrem Saspar und andern den Geschmedt zu beiten Betra ben Geschmedt zu beiten beiten betra ben Geschmedt zu beiten beiten beraubet ihre. Aus einer bäster erschienenen

beginnt unfere Shatefpeare-Literatur mit ber enblich ericeinenben erften eigentlichen Ueberfetung eines Chatefpeare'ichen Studes. Es mar ties bie leberfetung bes "Julius Cafar", von tem preufifchen Befantten C. B. v. Bord berrubrent. Go menig entsprechent tem Drigingle une jett bie burchmeg angewandten Alexandriner in biefer Ueberfetung auch tlingen mogen, fo ift boch tiefes Buch icon baburch außerft wichtig für unfere Beidichte Chatespeare's, weil hiermit ter gebeimnifvolle Schatten erft beftimmtere Formen angunehmen beginnt, und weil erft mit bem Ericheinen tiefes Studes rie literarifche Rritit Chatefpeare's bei une eingeleitet mirt. Denn es ift mobl bemertenswerth, baf in ten iporabiiden über ben Dichter bis babin ericbienenen Rotigen auf teines ber Stude verwiefen mirt, welche bereits im 17. Jahrhundert in Deutschland aufgeführt maren und ben Dichter - wenn auch nur erft in ten araften Berunftaltungen (Bamlet, Romeo und Julie zc.) - ober in nur theilmeifer Benugung bes Stoffes (Grupbine' Squeng) auf bas Theater gebracht batten. Bie bei allen jenen Studen ber Name Chafespeare nie genannt mart, fo wußte man auch bis jett noch in unferer Literatur nichts bavon, baf Cbatefpeare bereite feit anterthalb Jahrbunterten auf bem teutiden Theater eine gemiffe, wenn auch nur febr beidrantte. Wirtiamfeit geubt batte.

Die erste tritifche Stimme aber, bie fich nunmehr, aus Anlaß jener Cafar-Ueberjepung, über Shatespeare vernehmen ließ, war eine entichieben ab weisenbe.

Johann Chriftoph Gottichet, "ber Weltweisheit und Dichttunft öffentlicher Lehrer zu Leipzig", welcher in ben erften Auflagen seines Lehrbuchs: "Bersuch einer Eritischen Dichttunft" (1730 und 1737) Shatespeare noch gar nicht genannt hatte, brachte in seinen "Behträgen

Schrift Bobmer's "Artilife Betrachtungen über bie poetlichen Gemählte x." ergiebt fich, daß unter Saspar in ber That Shafelpeare ju versteben war. Einmal wird aus bem "Jommernächlichen Traum" bes "engeländischen Sasper" eine Seille best Obclaus eintre Gin anberer Bassus dauter: "Unter ben Engeländern hat Sasper ben Aubm, daß er in ber Borstellung socher Geifter und Phanasserveiter und Prang auf ben Berglauben und bie Leichtglaubigteit gegründet ift, etwas Besonberes gehabt habe, und sie Pflegen sich von ibm ausgudräden, daß teinem andern vergönnt sei, den Fuß in ben von ibm gagagenen Zaufertries ju seben.

jur Critischen historie ber Deutschen Sprache, Boesie und Beredsamteit zc.", im 27. Stud 1741, folgende Recension über bie Bord'sche Casar-Uebersebung:

"Der Tob Julius Cafars, ein Trauerfpiel aus bem englischen bes Shatefpeare überjett. Berlin, ben Umbr. Sauben, in 8. Die Ueberfetungefucht ift fo ftart unter une eingeriffen, bag man ohne Unterfcbieb Butes unt Bofes in unfre Gprache bringt : gerate als ob alles mas auslanbifch ift, icon unt vortrefflich mare; und ale ob wir nicht felbft icon beffere Sachen aus ben eigenen Ropfen unfrer Canbeleute aufzuweisen batten. Die elenbefte Daupt. und Staatsaction unfrer gemeinen Como. bianten ift taum fo voll Schniter und Gebler miter bie Regeln ber Schaububne und gefunden Bernunft, ale biefes Stud Shatefpeare ift. Der Berr Ueberjeber aljo, wenn er, wie er brobet, noch mehr überfeten will, beliebe fich unmafigeblich beffere Uridriften zu mablen, womit er unfre Schaububne bereichern will, ebe er fich tiefe Dube giebt; fonft wird ibm Deutschland feinen größern Dant bafur miffen, ale unfere Comobianten, bie une auch eine Menge Stude aufführen, bie fie ans allen fleinen Beiftern ber Frangofen überfetet, bie bon ibren eigenen ganbeleuten ansgegischet und verworfen morben. Rachftens wollen wir ausführlicher bapon reben."

Und hierauf ericien, aus anderer Feber, noch in dem selben Jahre, und zwar gleich im nachstegenden (28.) Stud berselben Schrift ein allerdings sehr eingehender Auffat, ber wiederum an diese Cäfarlebersehung antnubste, jedoch neben allen Ausstellungen, an der Uebersehung sowohl, wie an dem englischen Dichter selbst, Letterm fo veile Gutes zugestand, wie Gottsched es nicht die an sein Ende zu thun vermochte. Dieser Auffat, in welchem eine Bergleich ung Shatespeare's mit Andreas Gryphius, dem die bahin am meisten bewunderten beutschen Dramatiter, angestellt wurde, kann wohl als das erste tritische Urtheil angesehn werden, in welchem von einem beutschen Gelehrten — der Bersasser war der treffliche 30h. Elias Schlegel') — nicht

<sup>\*) 3</sup>oh. Elias Schlegel (geb. 1718 gu Deifen) barf in mannigfacher Beziehung unter ben bervorragenben Beiftern jener Beriode in erfter Reibe genannt werben. Biele

allein bas ungewöhnliche Genie Shatespeare's gewürdigt, sonst auch seine so häufig bemerkare Ueberlegung und Kunft in ber Darstellung aner-tannt wird.") Aber Joh. Elias Schlegel begnügte sich auch nicht damit, ben großen Dichter ans ber Uebersehung biese Studes zu beurtheilen, sondern er tannte ihn in der Ursprache und unterzog die allerdings vorhandenen Kehler in der immerhin sehr verdienstvollen Uebersehung einer ziemlich strengen und einaebenten Kritit!

... "Daß bie Ueberfetung bes Berfaffere etwas baben muffe, bas in bem Originale nicht ift, tann baraus leichtlich geschloffen merben, meil bas Driginal von einer gefitteten Ration, feiner großen gebler ungeachtet, lange Beit ber, wegen feiner großen Schonbeiten bewundert morben, Die Ueberfetung aber beb fo vielen Leuten ale wir ibrer bavon erforichet, einen gang mibrigen Ginbrud gebabt. Bir baben uns tie Dlube gegeben, bie Urfachen biefes Untericeibe ju fuchen." Rachbem nun periciebene Beichmadlofia. feiten bes Ueberfetere mit Sachtenntnig und eingebend erörtert . unter Anberm auch bie Rebe bes Darc Anton bei Caiar's Leiche (Do pardon me etc. a) ale Brobe mitgetheilt ift, mobei Schlegel eine eigene Ueberfesung biefer Rebe (aber ebenfalls in Alexanbrinern) folgen lagt, geht er auf bie nabere Bergleichung Chatefpeare's mit Anbreas Gropbius über, ber obgleich man ibn wegen feiner rauben Schreibart und feiner oft bunteln Ausbrudsmeife nicht öffentlich aufführe - bennoch viele Boch. achtung bei uns geniefe. Die Bergleichung Beiber, in ihren gemeinsamen Reblern und Schonbeiten wie in bem . mas fie pon einander unterscheibet. wird an zweien ihrer Berte, an Shatefpeare's Cafar und an "Leo Arminius" von Gropbius ausgeführt. Runachft fpricht fich Schlegel über bie

feiner bramatifden Dichtungen - "Canut", "Der Bebeimnifvolle", "Der gefchäftige Mußigganger" u. a. m. - blieben lange Beit auf bem Repertoire bes bentiden Theaters.

<sup>&</sup>quot;Der Ausse ist bernant: "Bergleichung Spalespeas und Anderea Gruphs der Gelegenheit des Berslucks einer gebundenen llebersehung von dem Tode des Julius Calar, aus dem Englischen Werfen des Shatelpear. Bertin 1741." (Bepräge zur Eritischen Historie zu Acht und zwanzigstes Stüd. Leipzig 1741.) Wenn K. Good ebet et ein seinem "Gerundeis zur des Genertung andet. Schiegel dade in diesem Ausselle Soutische Eritische Ausselle das in diesem Auflichte Studies das dem Dienveils werden der Verlägen und die Verlägen der Verlägen der die Verlägen der die Verlägen der Ver

bramatifche Form ber Englanber im Allgemeinen aus: "Das erfte, mas man beb einem Schaufpiele zu beobachten bat, ift bie Ginrichtung beffelben. Aber eben biefes pfleget bei ben Engellanbern insgemein bas lette au febn. Wenn ich nach bemjenigen urtheilen foll, mas ich in ber englischen Schaubuhne gelefen habe: fo find ihre Schaufpiele mehr Nachahmungen ber Berfonen, ale Rachahmungen einer gemiffen Sanblung. Dan fucht eine Angabl von Berfonen aus, bie in ihrem Leben eine Berbindung mit einander gehabt haben : Wenn man fie nun von ihren wichtigften Begebenheiten fo viel reben laffen, ale genug ift, eine Angahl Bufdauer einige Stunden lang ju unterhalten; und wenn man ju einem mertwürdigen Buntte, ober ju bem Ausgange ibres Lebens getommen ift, fo bort man auf. man fo genau nicht an eine Bermirrung, welche am Ente am gröften wirb. und bie Buichauer alebann in bie bochften Leibenschaften fturat : fonbern man fiebt biefes mehr als eine Debenfache an, und bemubet fich nur Berfonen wohl vorzustellen; wiewohl bie Ginrichtung ber Fabel besmegen eben nicht beb allen Trauerspielen bintenangesetet ift .... "

Der fortwährente Bechiel bes Ortes im Cafar wird naber bargelegt und bagegen bem Gropbius zugeftanben, bag - wenn er auch "nicht allen Regeln genug gethan" - er boch in ber Sanblung feines genannten Studes ftrenger an ber Ginbeit berfelben feftbalte. "Beibe - beift es bann weiter - haben in biefen Studen bewiefen, baf man icone Auftritte verfertigen tonne, ohne von ber Liebe ju reten; und bag bie ungludlichen Bufalle ber Großen, und bie Schicffale bes Staats einnehment genug fint, bie Leibenicaften ju erregen. Da man alfo bei beiben bie Regelmagigfeit nicht fuchen barf, ob fie gleich ben bem Groob in weit boberm Grabe ift, als beb bem Chatefpear, fo will ich auf bie Charattere ihrer vornehmften Berfonen geben, worinnen bie Starte bes Englanbere beftebt . . . " Schlegel bezeichnet es fobann ale eine Gigenbeit Chatefpeare's, baker bie Sauptdaraftere meift burd Anbere fdilbern lagt, und zwar fo treffenb, "bag faft nichts bingugufeben übrig bleibt". Als Beifpiele werben bie Charafteriftit bes Caffius burch Cafar, bie bes Brutus burch Marc Anton angeführt. "Bon bem einsigen Anton bat Shakefpeare keinen langern Charakter gemacht, ale biefen : Er liebet gar ju febr Gefellichaft, Spiel und Bein.

Aber er bat ibn befto iconer in feinen Sanblungen gezeiget, welche einen liftigen Schmeichler, ber bennoch voller Berrichfucht ftedt, abbilben. Dan fieht, bag biefe Charaftere alle eine ziemlich große Aebnlichfeit mit ben biftorifden Charafteren baben : obaleich Chatefpear nach bem Urtheil ber Englanter, feine Menichen felber gemacht bat. Diefes ift eine groke Regel für biejenigen, welche ein gleiches magen wollen ... " Rachbem bie Art . Charaftere ju ichilbern , bei Gropbius gezeigt wirb , beifit es weiter : "Diefes tann ich unterbeffen nicht leugnen, ber Englanber bat einen großen Borgug in ben verwegenen Bugen, baburch er feine Charaftere anbeutet: welcher Borgug eine Rolge ber Rubnbeit ift, bak er fich unterftanten, feine Menfchen felbft zu bilben, und welchen wenigftens ein anberer nicht fo leicht erlangen wirb. . . . " Diefe Rubnbeit in ber Charafte. riftit fei bei Gropbius auch angutreffen, aber bod nicht fo baufig. Ueber bie "Sprache ber Leibenschaften" beift es: ... Bebbe fint in ihren Bemuthebewegungen erel, verwegen, und noch etwas über bas gewöhnliche Maak ber Bobe erhaben. Bebte find auch zuweilen ichwülftig und berfallen auf meit ausgeführte und meit bergebolte Bleich. niffe" .... Der Untericiet amifchen Bebten ift in ibren Gemuthebewegungen blog tiefer: bag Chatefpear zwifden jeglicher Bemuthebewegung einigen Raum lagt, Groob aber alles gu Bemuthebewegung machen will, und baburd, wenn bie Materie bagu gu fcmach ift . in bas Uebertriebene und Laderliche fallt ".... "Die Sitteniprude" feien bei Beiben pathetifch : "bei bem Chatefpeare aber icheinet überall eine noch tiefere Renntnig ber Denfchen bervorzuleuchten". Einen Rebler babe Chatefpear fur fich , "bag er bie ebeln Regungen , bie er erwedet, burch niebrigere Bilber immer wieber einreifet, unt baf er einem nicht julagt, ibn lange ungeftort ju bewundern. Der erfte Auftritt ift gleich ein Beuge babon; und ber, wo Casca ergablet, mas bem Caefar beb ben Lupercalien begegnet, ift nicht beffer. Es tann febn, bag verschiebenes barin gang natürlich ift , aber ein Boet , ber Trauerfviele ichreibt, thut es, um in feinen Bufchauern eble Regungen und Leibenschaften zu erweden, und alles, mas biefes binbert, ift ein Fehler, es mag fo gut nachgeabmt febn als es mill." ... Auch bie Lampe beim Brutus, bas Ermahnen bes

Ralenbers, seines "Schlaspelzes" u. s. wird als störend bezeichnet und als Beispiel ber bei Shalespeare so "hoch getriedenen Gleichnisse" die Stelle bes Marc Anton (bei Casar's Leiche) angeführt, ha dieser Casar als ben von sürstlichen Tägern erlegten hirsch bezeichnet. Gruphbius sei öster schwüsstlig, als Shalespeare, letzterer sei es jedoch in höherm Grade. Endlich seien auch Beide "in Affecten disweisen gefünstelt. Sie bringen Gleichnisse n. wo niemand leicht mit Gleichnissen erben wirt, ... insonderheit ist Gruph noch öster in diesen Kehler als Shalespear gefalsen".

Schlegel beentet feine Abhandlung mit folgendem Sate :

"Ich glaube nunmehr, baß ich bem Shatespear sein völliges Recht widersahren lassen; und daß diejenigen, die alte Poeten sieben, wo mehr ein selbstwachsender Geist, als Regeln herrschen, und die sich nicht abschrecken lassen, etwas rauhes zu lesen, und die Tugenden eines Poeten zu bewundern wissen, ohne seine Fehler hochzuachten, eine genauere Bergleichung dieser beiden Leute mit vielem Bergnügen machen werden. Ich habe weder Blat noch Lust gehabt, ihnen alle Schönheiten dieser großen Leute zu zeigen; und noch weniger haben wir diesen Plat ansüllen wollen, mehr Fehler von ihnen anzussühren, woran mehr ihre Zeiten als sie selber Schuld haben."

Benn man biesen Schlegel'schen Aussat mit Busammenhang mit ben bisher über Shatespeare vernommenen Aeuserungen, und mit Rücksicht auf tie noch herrschende gänzliche Unbekanntschaft mit tem Dichter, betrachtet, so läßt sich doch — trot aller tadelnden Bemerkungen und trot der wunder-lichen Busammenstellung mit Erphhius — nicht vertennen, daß der Berfasser, der nach Gottsched's Borgang und in dessen Beitschrift eine völlige Berurtheilung Shatespeare's begründen sollte, aus dem Antläger in den Bertheidiger besselben sich verwandelte. Es ist gewiß ganz richtig, wenn der spätere Herausgeber ") von 3. E. Schlegel's Werten (1764), in dem Bordericht zu biesem Aussachen. des Ergleichung mit Gryphius gleicham entschwigend, bemertt: "Wan muß bedenken, daß diese Bergleichung ein-

<sup>\*) 30</sup>h. Elias Schlegel's Berte. Perausgegeben von 30h. Deinrich Schlegel fem filngern Bruber bes Dichters). 5 Theile. Ropenhagen und Leipzig, 1761—70. Der noch jugenbliche Dichter war bereits 1749 gestorben.

gewurzelte Borurtheile zu bestreiten hatte, und daß damals die meisten Liebhaber ber beutschen Poesse Grhphen nicht sonderlich geehrt fanden, wenn man ihn nicht über einen so unregelmäßigen und seltsamen Schriftheller erhöbete, als ihnen Shakesvear abgemalet ward."

Auch Schlegel, ein Schuler und Mitarbeiter Gottichet's, mar benn auch anfänglich burch bie "Unregelmäßigfeit" bes englischen Dichtere vielfach im Benuffe feiner Boefie geftort worben. Aber man fieht beutlich, wie er - je mehr er fich jum 3mede ber Beurtheilung jener Ueberfetung mit bem Originale beschäftigte - auch mehr unt mehr in ten Zauberfreis gebannt mart. Manche Bemerfungen in bem Auffate, a. B. über bie "bermegenen Ruge", über bie Behandlung ber "Gemuthebewegungen", über bas Uebermiegen ber Charaftere gegen bie Banblung u. f. m. beweifen Schlegel's feine Empfindung und flare Unichauung. Bas barin noch getrubt ericbeint. ift pollfommen enticulbigt burch bie Berbaltuiffe. Schlegel beutet bereits bierin an, bag bie nationale Gigenthumlichfeit ihre Berechtigung habe, mas er ipater an anderer Stelle noch beftimmter aussprach, wie Er es benn auch mar, ber bie fo viel gemigbrauchten und migverftanbenen Regeln bes Ariftoteles pon ben Englanbern im Befentlichen beffer gemabrt fab. ale von ben Frangolen. Und gerabe biefe Anschauung mar ig boch ber Rernbuntt ber fpatern Leffing'ichen Bolemit.")

Daß Gottsche in tem Schlegel'ichen Aufsate von allebem noch nicht bie Reime sah, beweift, wie ibn ber Daß gegen bas englische Drama ganz verblendete, und ber Dumor babei war, daß Gottsche den Demjenigen, der in seinem Sinne ben gefährlichen Eindringling betämpsen sollte, den Boben anwies, auf welchem gerade für eine richtigere Bürdigung Shalespeare's die ersten beschemen Grundlinien gezogen wurden. Daß Gottsche bies noch teineswegs ertannt hatte, geht darans hervor, daß er noch im nächsten (achten) Bande ber "Behträge", vom 3. 1742, in einem neuen beitigen Ausfall gegen den englischen Dichter schließlich auf die (Schlegel'sche) Behtretchung des Casar im vorigen Bande hinvies.

<sup>\*)</sup> Leffing felbft weift in feiner "Dramaturgie" und zwar im 44. Stild (1767) in einer Anmertung auf biefen Ausspruch "unfere Schlegel" in beffen "Gebanten jur Aufnahme bed beutiden Dabetres bin.

Der Aufjat ift gegen einen Artikel im 592. Stud bes englischen "Zuschauer" gerichtet. Es handelt sich barin wieder um bie "Regeln" bes Drama's und Gottiche citirt aus bem Aufjate bes "Zuschauer" u. A. folgenden Satz . . . "Unser unverzsleichlicher Shatespaar ist ein rechter Stein bes Anstoges für alle solche Tadler. Ber wollte nicht lieber nur ein einziges bon allen seinen theatralischen Gebichten lesen, barinnen Nota bene nicht eine einzige Regel ber Schaubsiche beobachtet ift, als irgend eine Geburt unfrer neuen Kunstrichter, barinnen keine von allen verletzet ist. "

Dach biefem Citat aus bem Auffate bes Spectator fagt Gotticheb : "Diek flingt nun recht boch und wer von Chatefpears Sachen nichts gelefen bat, ber follte faft benten, es mußte boch mobl recht mas icones febn, welches ben Abgang aller Regeln fo leichtlich erfeten tann. Allein man irret fich febr. Die Unordnung und Unmahricheinlichfeit, welche aus biefer Bintanfetung ber Regeln entipringen, bie find auch bei bem Chateipear fo banbareiflich und etelbaft, baf mobl niemand, ber nur je etwas pernunftiges gelefen, baran ein Belieben tragen mirb. Gein Bulius Cafar, ber noch bagu von ben meiften für fein beftes Stud gehalten wirb. bat fo viel niebertrachtiges an fich, bag ibn fein Menich obne Etel lefen tann. Er mirit barinnen alles untereinanber. Balb tommen bie fappifchen Auftritte von Bandmertern und Bobel, Die mobl gar mit Gourten und Schlungeln um fich fcmeigen, unt taufent Boffen machen; balb tommen wieberum bie größten romifden Belben, bie von ten michtigften Staatsgeschäften reren. . . . Die Zeit ift fo fcon barinnen beobachtet, bag bies Traueripiel mit ter Berichwörung witer ten Cafar anfangt und mit ber pharfalifden") Schlacht aufbort. Much bie Befpenfter finb barinnen nicht vergeffen, vor welchen Brutus eine recht finbifche Ungft bat : ungeachtet er fich gubor einen berben Raufch getrunten . um ben Tob feiner Bemablin Bortia ju verschmergen. Wenn nun folde Gachen einem Lieb. haber ber Dichtfunft bie Bermerfung ber Regeln angenehm machen tonnen : fo muß er ein trefflich Beidid jur englischen Leichtgläubigfeit baben". . . . Es wird bann, wie icon bemerkt, auf tie ausführliche Schlegel'iche Be-

<sup>\*)</sup> Gotticheb hat bas Berfeben fpater gelegentlich verbeffert.

iprechung biefes Traueripiele im 7. Banbe permiefen. Und bei all biefem Gifer Botticheb's ift mit Sicherheit anzunehmen, bag berfelbe, fomobl gu biefer Beit ale auch fpater noch, bon Chatefpeare nur ben Bulius Cafar tannte und auch biefe Tragobie nur in biefer Bord'ichen Ueberfegung, benn fo oft ber Leipziger Professor noch gegen Chatespeare eine Meußerung thut, bezieht er fich immer nur auf beffen Cafar. Ge geichieht bies namentlich in bem bereits citirten Auffat gegen ben Spectator , ferner in berfelben Zeitschrift von 1743, mo viele Stellen citirt merben und amar nach ber genannten Ueberfetung. Rurger ermabnt er ibn ein paarmal in einem Abichnitte ber in bemfelben Jahre ericbienenen britten Auflage ber "Critischen Dichtfunft"; wie auch noch brei und zwanzig Jahre fpater in bem zweiten Theile feines "Nöthigen Borrath zc." (1765), ba icon bie Bieland'iche Ueberfetung jum größern Theil ericbienen mar.") Es icheint. als wollte er jebe meitere Berührung feines fo "regelmäßigen" Beiftes mit ben Ausschweifungen biefes Dichtere vermeiben, ale wollte er ibn lieber nicht weiter tennen lernen, ale vielleicht Befahr laufen, ein Intereffe für ibn au geminnen, bas mit feinem Spftem nicht au vereinbaren mar. In ben vierziger und fünfziger Jahren finden wir benn in Gotticheb'ichen Beitichriften bie und ba noch Chatefpeare ermabnt, aber meift nur in Angaben englischer und framöfischer Schriftsteller. \*\*) Bu einem Citat aus einem

<sup>&</sup>quot;In bem "Berluch einer Aritichen Dichtunft" is. Auflage 1742) geschieft bie Erwähnung Shatelpeare's in bem Abichnitt "Bon Tragedien ober Trauerspielen", und zwar führe er auch dier ein paarmal ben "Dustins Chlar an, um die Berletungen gegen bie Wahrlcheitigkeit biusightlich ber Dairlotge ber Treigniss bargutun (vobei die voerber ernöhnte "pharlatische" Schacht jur "helbische" bergeftellt wirt). An 31. Seild ber "Beyttäge ze." werden in einem Aussacht (nach Koberftein von Mylius) über den Gebrauch ber Gleich niffe in Trauerspielen wiederum mehrere Stellen aus bem Calar als läckerliche Beihpiele citit.

Auf die Stelle im zweiten Theil des "Röthigen Borrath", (1765) tomme ich fpater zu reden. Im ersten Theil des "Röthigen Borrath", der 1759 erschien, ift Shatespeare's nur zweimal in Kitze ernöhm: einmal die iber Borrf (son Cafgar-lieberschieng sohen tritische Bemertung) und bei Ansührung des Grophius iben Squenz, wobei es heißt: "In Shatespears Summer-Nighta-Day ift ein Zwischenwiel eingeschaftet, das den Schulmeister Quince nennt. Das ist unser Squenzy, doch hat Groph viel hinzugeschet, nob alles auf deutschen Zwig eingerichtet.

<sup>\*\*) 3</sup>m "Reuen Buderjaal ber iconem Biffenfcaften und freien Runfte" wirb (1745) in einer Besprechung bes Buches "Memoirs of the life and writings of Alex.

englischen Werke über Leben und Schriften englischer Poeten, worin Shatespeare als ber Unvergleichliche gepriesen ist, wird in Gottsche's "Neuem Büchersal" (1747) die Bemertung gemacht, es sei erstaunlich, daß bei allen Fehlern der shatespeare'schen Schauspiele die Engländer immer noch so geschworne Bewunderer derselben blieben, und es sei dies ein Zeichen, daß in hundert und fünfzig Jahren sie weder in ihrer Sprache noch in ihrem Berständnis für die Regeln der Kunst fortgeschritten wären.

Mit Eifer ergriff bald barauf Gottscheb bie Gelegenheit, auch eine in England sich erhebende Stimme für seine Anschauung zeugen zu lassen. "Drs. Len or hatte in dem zu kondon 1753 erschienenen Buche »Shakespeare illustrated etc." im Hinweis auf die von Shakespeare illustrated etc." im Hinweis auf die von Shakespeare illustrated etc." im Hinweis auf die von Shakelpeare benutzten Rovellen und Geschichtsquellen vielsache Schwächen in seinen Dramen darzulegen versucht, ohne freisich damit seine Größe zu leugnen. Gottsched baer beschänkte sich in der Nachricht von diesem Buche darauf, seinen Lesern mitzutzeilen, daß diese Frau Lenox "zuerst das Derz gehabt, diesen sogroßen brittischen Abgbott anzutasten", und auf ihre tadelnden Bemertungen hinzuveisen, was Gottsched auch später noch (in seinem "Lex. b. schönen Wissenholte.)

Gottiche's Opposition, welche theils seiner Gelehrten-Bebanterie und seinem Mangel eigentlichen poetischen Empfindens, theils seiner so äußerst oberflächlichen und mangeshaften Kenntniß bes Dichters entsprang, hatte bis zu bieser Zeit, abgesehn von bes Schweizer Bobmer Angriffen gegen seine "Eritische Dichtunst" und von einigen bedeutungslosen Zänterein, leinen entschiedenen Gegner gefunden. Bei ber großen und in

Popes eine Stelle citier über bie Bope'fich Ausgade Spalespeare's, namentlich wie Bope bestiffen war, ben verdorbenen Text ber Ghalespeare'fichen Stillde ju reinigne. — Im Z. Bande ber Zeitschrift: "Das Heuft aus ber anmuthigen Gelehefamteir' (1752) muß Gottische nochmals gelegentlich ben "Cäsar" erwähnen: "Wir wußten's ja aus Shatespeare's "Cäsar" schon, wie verwürrt es in ben englischen Trauerspielen zugeht" ze. Im 3. Bande berfelben Zeitschrift wirde bas Unteil einen Ernaussen migesteit, velches gang, und gar in Gottische's Kram paßte. Im "Neuen Bildersaal" finden sich aus biefen Jahren auch ein paarmal Bemertungen, snatiktisch nich aus Gottlische's Feder) in dene Galekven gegen die Unteile ber Kranassen ein in Gotts genommen wird.

\*) Shakespeare illustrated: or the Novels and Histories, on which the Plays of Sh. are founded, collected and translated from the original Authors, with critical Remarks. London 1753. 2 Vol.

mannigfacher Begiebung mobiverbienten Autorität Gottidet's liefen fic biejenigen Stimmen in Deutschland, welche ibm nicht unbedingt beipflichten tonnten . nur febr fcmach vernehmen. Und feltfam! Eben berienige. welcher poetifches Berftanbnig fur Chatefpeare's Benie, fowie genugenbe Renntnik bes englischen Dichtere befaß, um mit Erfolg eine fo feichte und einseitige Rritit befampfen ju tonnen : Glias Colegel mar bereite von ben Lebenben geschieben. "Er ftarb, eben ba feine Sanbeleute auf ibn ftola ju merten anfingen" - fagt von ibm fein Geringerer ale Leffing! - Dem trefflicen Schlegel mar burch biefen fo fruben Tob nur bie Berlegenbeit erspart morten, gegen feinen eigenen Deifter, Gottichet, ju ftreiten. Denn bak Elias Schlegel auf bem Bege baju mar, unt ale ein mirflich Berufener. ift icon gezeigt morben. In ben icon ermabnten "Gebanten gur Aufnahme tes tanifden Theaters""), tritt fein Stantpunkt noch icharfer bervor. Nachrem er bie Berechtigung verschiebener Grundfate bei ben verschiebenen Sitten ter nationen bargelegt, und besonbere bie Untericiebe in ber frangofischen unt ber englischen bramatischen Boefie aus ihren Urfachen entmidelt, fagt er meiter : "Wenn ich bies in Deutschland ichreibe, merbe ich es jugleich in ber Abficht fagen, einige eben fo bermegene, wie unwiffenbe Runftrichter von ihren perkehrten Begriffen ju überführen, ba fie ein Theater ... resmegen fur ichlecht unt barbarifc ausgeben, weil es nicht nach bem Mufter bes frangofischen eingerichtet ift. . . . " Schlegel's Theilnahme für Chatespeare mar fo ichnell gemachien, bak er fich bereits mit Ueberfetungen "einzelner Scenen aus bem Shatefpeare" beidaftigt batte, obwobl nichts bavon ans Tageslicht gefommen ift. hiernach erscheint es ale eine fast rubrenbe Berechtigfeit bee Schidfale, baf bie pollenbetfte teutiche Ueberfetung Chatefpeare's funfgig Jahre fpater von bem Reffen bes fo frub perftorbenen teutiden Dichters uns bargereicht merten follte. und bag bamit ber Rame Schlegel für alle Beit mit tem Ramen Shate. fpeare's verbunten marb.

Bur Clias Schlegel war freilich bie Frucht noch nicht gereift; benn ber eigentliche und burchaus nothige Rampf, aus welchem erft erspriefliche Resultate bervorgeben konnten, sollte jest erst beginnen.

<sup>\*)</sup> In ber Gefammt-Ausgabe feiner Berte abgebrudt.

5. Fortidreitendes Berftandnis für Shatelpeare und fir bas englische Theater. Scenen aus Richard bem Dritten überfest. Fr. Ricolai. Rampf gegen Gotticheb. Leffing's Anfange.

Die erbitterte Gebbe, welche bereits feit 1740 amifchen Gottichet und ben Schweigern, Bobmer und Breitinger, geführt murbe, mar gwar fur ben wichtigen Benbepunft in unferer Literatur im Allgemeinen bebeutungepoll genug, aber wenn auch bierbei icon ber Wegenfat ber englischen und ber frangofifchen Ginfluffe jum Ausbrud tam, fo batte boch ber Streit fich noch nicht nach bem Rernpunft bingezogen, auf welchen es uns fpeziell bier antommt, auf bas en glifche Drama. In bewußter und foftematifder Beife murbe ein richtigeres Berftanbnig fur baffelbe erft in einer periobifchen Schrift angebahnt, welche feit 1753 unter bem Titel : "Neue Erweiterungen ber Ertenntnig und bes Bergnugens" in Leipzig beraustam.") Schon bas erfte Stud tiefer literarifchen Zeitschrift brachte einen Auffat über bas Leben John Dryben's "eines großen englischen Dichters", unt bas vierte Stud enthielt eine "Mertwurbige Lebensbeschreibung bes Berrn Billiam Chatefpeare". Wenn wir auf bie flagliche biographische Rotig gurudbliden, mit welcher noch zwei Jahre früher im Belehrten-Lexiton von Bocher ber Dichter abgethan mart, fo muß une biefer in ber genannten Reitschrift enthaltene Auffat fomobl burch feinen Umfang (22 Seiten in 8.), wie auch burch ben fritischen Standpuntt bes Berfaffere ale ein um fo bebeutungevollerer Fortidritt ericeinen. \*\*) Auch bier wird noch

<sup>\*)</sup> Diefe Zeitschrift erichien feit 1753 in Frantfurt nub Leipzig bei "Friedrich Lantiscens Erben", und bas Borwort jum 1. Banbe ift von Leipzig batirt. Die Berfaller ber Miffas bileben anonum.

<sup>\*\*)</sup> In dem diegraphischen Theil diese Aussaches wird u. A. gefagt: Shatelpeare sei auf einige Zeit in eine Freischule gebracht worden, wo er "etwas weniges Latein ertert"; die Bertäcklinsse leines Saters hatten diese aber gezwungen, ibn wieder zu fich nach Hause zu nehmen. "Es war ewig Schade, daß er ungeachtet seiner natürlichen Gaben diese Brzigscheiten im Jur Bollommenheit dringen kontte." Es werden sterner die Brzigsschleiten im Sommernachtstraum auf die Königin Elisabeth angeschlich, die Beranlssung zu den "luftigen Weibern", seine Freundschaft mit Lord Southampton sowie sein Berdälling zu Ben Zohnson u. d. m. Sodann werden sämmtliche Stilde Shatespeare's mit turzen tritischen Bemertungen begleitet. "Der Charatter des Fassaches

bei Shatespeare sein Mangel an Gelehrsamteit, an Kenntniß ber alten Sprachen bebauert; benn bieser Mangel habe ihm "großen Schaben" gethan, ba er in allen seinen Schriften nicht einen einzigen Zug einer Nachahmung ber Alten bliden läßt. Die großen Gemulhsgaben, worinnen er ben Alten zu vergleichen, wo nicht vorzuziehen war, hatten ihn gewiß ange-

brei verschiedene Sillde ausdehnen konnte. Die Ergählung seines Todes durch die Frau Duidfty, in der ersten Handlung im Seineich V. ift sehr natürlich und beunfigend. Es ist kreift von den den bei bei bei bei kreift den der Beiten gelallen ju können, ju gleicher Zeit ibn aber zu einem Lügner, Died, Furchstamen, krabter, Auchmedigen, und überbaupt zu einem Lefterbalten machet."... In der Wölften Pach (Twelft Night) ist er als eingebildert Dausdhmeinfer Malvelio sehr gut abgeschildert. Der Schmarober und Hochmidte für der des diegebildert Dausdemiester Ausdehneicher Ausdeniche in der zu der gestellt der gut abgeschildert. Der Schmarober und Hochmidte für in Ende gut Alles gut in der Perfon des Parolles so gut abgemalet, als es jemals Plautus der Terenz hat thun können."... Es werden hierauf inch aus der Arche hoch eine Gehante erwähnt — Petrucchio, Benedict und Beatrice, Rosalinde, Thersites, Apemantus, Shylock — und als Weisterfülder bezichnet. Als Prode seiner auten Ausdenderie wird die ernflächne Seiche ber Viola: Seh newer told her love etc. mit solgendem Eingang citiet: "Wenn er von einer versiebten Jungfrau spricht, so läst er sich solgender Gestalt hören"... solgt dann ber englische Tert mit solgender

Bon ihrer Liebe hat sie niemand was erzählt, Und fich als wie ein Burm, wenn er gebrüdt, verhelt. Der Wangen schambalis Korl entbeckt uns ihr Berlangen, Jedoch verbirgt sie auch das, was ihr Derz gefangen. Sie gleichet der Gedult, die mis ein Denkmal zeigt, Die voller Sorgen iss, und die die Neckast.

"Die Schreibart' beißt es weiter, "ift in seinen Luftspielen natürlich und bem Bitbern gemäß. Griechenland und Rom brauchte sich seiner Ausbrück nicht zu schämen. Sein Bit zeiget sich allezeit beituftigent; ich nehme die Silde aus, wo er manchmal in das Seichte der Boefte gefallen ift, wie in dem Lufthiele die Jerrehümer und wenige andere Stlade. Seine Here Merthiele waren Mängel, allein ein Fecher feines Jahrentere."... Am höchsen sei Ebalepeare zu bewundern, "wenn er sich siere kienes Gahreitere."... Am höchsen sie fledwinget. So thut er es in dem Ung ewitter (the Tempest), dem nach eft sich en Te aume (Midsummer-Night's-Dream), in Machet wind ham bei den Am fet. Som Sturm beißt es, das Sild sie wohl nicht sein erster Berluch, obwohl es in seinen Werten voran sehr; es sei desstürt, zugar zu vollkommen. Calibans Charakter ist gang neu, und volker vorischen Ledwicks schon sich sein schamen. Die dezuberte Rymphe im Mitternach tekt aum, die Heren im Machet, durch der eingelehn haben. Die bezauberte Rymphe im Mitternach tekt aum, die Heren im Machet, hund der Seist im Dam let sind von gleicher klinstigen

Am Schluffe bes Auffahes werben fammtliche Stilde nach ber Ausgabe von Bobe und Semel von 1728 verzeichnet.

spornt, die vortrefflichen Muster nachzuahmen". Dann beißt es weiter, daß "sein Geschmad sein und zärtlich" war, und "es könnte ein großer Zwist entstehen, ob ihm diese Unwissendiet Bortheil oder Schaben gebracht habe? vielleicht hätte er, wenn er den Alten zu regelmäßig gesolget wäre, seinem Kreuer, seinem liebenswürdigen Ungestüm, und der Schönheit seiner Ausschweisung einige Schranken gesehet und die Borzüge weniger an sich wahrnehmen lassen. Der beste englische Dichter konnte aus lateinischen und griechischen Schristsellern nichts lebhasteres als unser Shakespeare hervorbringen, weil ihn der Trieb der Natur bloß allein zu regieren fäbia war".

Das ift nun icon fur ein beutsches Urtheil — in jener Zeit — eine nicht geringe Anerkennung. Aber es muß hierbei bemerkt werben, baß bem Aufsahe bie Mittheilungen eines Engländers, Namens Betterton, zu Grunde liegen, wie ber beutsche Berfasser im Berlauf angiebt. hinsichtlich der Lebensumstänte bes Dichters sinden wir namentlich Nicolas Rowe") benutt und in ben kritischen Urtheilen sinden sich einige Züge von Rowe und von Alexander Pope", obwohl Beibe nicht so unbedingt die Ansicht über Schalespeare's Mangel an Bildung vertraten, Pope besonders ben Dichter in dieser hinsicht entschieden vertheibigte, was unser beutscher Bersassier nur mit gewisser Zurückhaltung thut. Aber wenn auch Shakespeare nieses nur mit gewisser Aunückhaltung thut. Aber wenn auch Shakespeare nieses prach mehr dung nie en ang ihr". Demertenswerther jedoch als biese bereits durch Al. Bope in England zum Ausbruck gesommene Anschaung, ist in unserm Aussassie Setle, in welcher das Princip der Linbeiten" berübet wird. Der Bertasse in welcher das Princip der Linbeiten" berübet wird. Der Bertasse in welcher das Princip der

"Freylich wird man Fehler finden, besonders wenn man nach Aristoteles Regeln seine Trauerspiele untersucht. \*\*\*) Allein Shakespeare ließ sich nur durch die Ratur leiten, und es würde hart sehn, ihn nach den Geseben zu beurtbeilen, die ihm unbekannt waren. \*

<sup>\*)</sup> Ric. Rowe's fritische Ausgabe, nebft einer Lebensbeschreibung, erichien guerft 1709. \*\*) Bobe's Ausgabe ericien guerft in London 1725, bann in wieberbolten Auffagen.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ariftoteles Dichttunft" war eben in biefem Jahre in einer neuen und zwar vortrefflichen Ueberfehung von D. C. Eurtius erfchienen, burch febr eingebende Unmertungen bes Herausgebers erläutert und ergangt.

Bar nun tiefer Auffat in ben "Reuen Erweiterungen ic." gang geeiguet, auf Shakespeare tie allgemeinere Aufmerksamkeit tes lesenden Publikums zu lenten, so machte sich bie genannte Zeitschrift weiterhin um bie Kenntnis bes Dichters noch besonders badurch verdient, daß sie brei Jahre später einige umsangreiche Seenen eines seiner merkwürdigsten Stüde, nämlich aus Richart dem Dritten in reutscher lebersehung brachte. Bis dahin war in deutscher Sprache nur des Dichters "Julius Casar" bekannt, und zwar in der Form der Alexandriner. Der neue Ueberseher wagte es mit der Prosa und brachte in dieser Form die ganze Seene er Anna mit Gloster aus dem 1. Atte dem Austritt ter Margarethe bis zu der Berschuchung Richards durch die Herzogin von Jort; endlich aus dem 5. Atte den Monolog Richmonds vor dem Schafe unt die Geistererscheinungen im Zelte Richards bis zu dessen Sonder in des bis zu des Monolog. ")

Eingeleitet wird biefe neue Ueberfetjungs-Probe burch folgende be-achtenswerthe Bemertungen :

"Der Name bes Shateipears tann unsern Lejern nicht unbekannt jehn. Die turze Nachricht, die sich von dem Leben dieses großen Dichters in dem ersten Bande dieser Monathschrift befindet, wird ihnen vielleicht nicht misställig gewesen sehn. Die Uebersehung einiger Stellen aus einem seiner vornehmften Stude, die ihnen hier vorgeleget wird, wurde ohnsehlbar ihnen beben so wenig missallen, wenn es möglich ware, daß der Ueberseher mit eben demjenigen Meiste hätte überzehen tonnen, mit dem Shatespear selbst gedichtet hat. Allein wer kann auf bergleichen Genie einigen Anspruch

<sup>&</sup>quot;) Auch von biefer lleberfepung ift bie Autorschaft bie jest unbekannt gebieben. In ben "Reuen Erweiterungen" selch ift gar tein Anhaltpunft zegeben. In berielben Beitschrift, Jahres befinder sich noch die Leberfepung des Thomionischen Tenterspiels Coriolanus", sie ist mit den Auchstein 3. F. C. bezeichnet, möglich, das von demigleben Autor die Gbalefpeare-Genem berrühern, obwohl dort gar tein Buchstate angegeben ist. Bon Nicolai ist die Leberfepung keinessalls; weder Nicolai noch Lissung kanden mit jener Zeitschrift, im Beziedung, wie aus mehrern Brieffelden hervorzeht. In einer mahrt 1798 zu einem Eeffunglichen Priefe von Nicolai gemachten Ammertung erwähnt er nur gelegentlich, daß er damals Shakespeare gegen Woles Meudelssohn vertheitigen mußte; Woles hätte zu jener Zeit Shakespeare noch gar nicht im Originale geleien gehabt, und er Nicolai nur, zwenig davour.

machen? Eine Ueberfetung von einem gangen Stude bes Shatefpeare murte vielleicht febr wenig Beifall von tem beutiden Beidmad erhalten. Barum? Weil wir lieber bas elenbefte Stud, barinnen alle Regelu ber bren Ginbeiten mit allen Unvolltommenbeiten ber tragifchen Schitabubue verbunden merten, ju lefen gewohnt fint, ale bak wir bie Rubnbeit eines erhabenen Benies. bas teinen als feinen eigenen Boridriften folgt, in allen feinen iconen Unvolltommenbeiten bewundern follten. Shatefpear mar ju groß, fich unter bie Stlaveren ber Regeln gu bemuthigen. Er brachte basjenige, mas anbere ber Runft und ber Nachahmung zu banten baben, aus tem Ueberfluffe feines eigenen Beiftes bervor. Man muß ibn unter Die Angabl berienigen von ben Dichtern rechnen, welche man Erfinter nennet, unt beren es vielleicht in allen Beltaltern und aus allen Boltern gufammen genommen, nicht viel über ein halbes Dugent wird gegeben haben. Diejenigen alfo, welche nicht Belegenheit haben, fich mit ben Schönheiten bes Driginale befannt gu machen, werben fich bon ber erhabenen Art, mit ber Shatefpeare feine Belben aufzuführen gewohnt ift, aus folgenden Stellen einen geringen Begriff machen fonnen."

Es folgen bier bie oben bezeichneten Scenen und zwar burch einige zum Berstänkniß res Zusammenhangs nöthige Bemerkungen bes Uebersebers eingeleitet und mit einander verbunden. \*)

Aber schon ein Jahr vor biefer Beröffentlichung hatte sich in bie Literatur ein junger Mann eingeführt, welcher berselben nach allen Richtungen bin große Dienste leisten sollte. Es war bies Friedrich Nicolai, ber unter bem Titel "Briefe über ben jetigen Zustant ber schonen Bijfenichaften in Deutschland"") einen nur kleinen Band erschei-

<sup>\*)</sup> In bemselben Jahre erschienen im 4. Bande einer deutschen Uebersetung des Dest on des unter andern Brundflieden auch "Anstritte aus einem englischen Scharbeitel der Sturm beitittel". Sowohl Dames, wie and Koberstein u.A. haben davon Notig genommen und zwar in dem Glauben, daß es sich hier um Shatespeare's Stild dandele. Dem ist aber durchauß nicht so; die deutschen "Austritte" (aus b. 3. 1756) sind in der That eine Uebersetung aus Destouches. Der Franzose aber, ohne Sbatespeare's "Sturm" zu kennen, nabm seine Seenes anglässes aus dem Ettlied von I. Dryden: The tennpest, or the enchanted Island, und gerade die Seenen, weiche Destouches darauß liderseit, enthalten nicht Einen zu von Shafespeare. (Egs. Andang VII.)

\*\*\* Das Bändochen erstein in Bertin bei 306. Ebr. Kend 1756, doch waren die

nen ließ, in welchem mehrere literarische und afthetische Fragen mit einer gemiffen Friiche bes Ausbrucks und Gefundbeit ber Anichauung abgebanbelt murben. In bem 11. biefer "Briefe" befpricht ber Berfaffer bas be utiche. Theater, mobei er - bereits gang in Leffing'ichem Ginne - bie einseitige und beidrantte Beidmadbrichtung für bie frangfischen Claffiter angreift. Er führt babei aus, wie wir beim Drama mehr Bewicht auf bie Ausführung ber Charaftere legen mußten, wenn wir nicht Befahr laufen wollten, "nach allen Regeln bes Ariftoteles eingeschläfert ju werben" . . . "Shate fpeare - beift es weiter - ein Mann ohne Renntnig ber Regeln , ohne Belebriamteit, obne Orbnung, bat ber Mannigfaltigfeit und ber Starte feiner Charaftere, ben gröften Theil bes Rubmes ju banten, ben ibm feine und alle andere Rationen, noch bis biefe Stunde geben. - Es mare überbaupt ju munichen, bag tie englandischen Schauspiele bei une nicht fo gering geschätet murben. Es ift eine mabrhafte Schante fur ben Berrn Br. Gotticheb und bie unter ibm ftebenbe Befellicaft ber freien Runfte, baf einer von feinen unwiffenben Schulern (Schulze) ungescheut alle italienischen Schaufpiele für Boffenfpiele, alle englandifche Luftfpiele fur pobelbaft, und alle englanbifche Trauerspiele fur blutig und graflich bat ausgeben burfen. Bem bas englanbifche Theater befannter ift, ber weiß, bag es in feiner Art fo viel porzügliches bat, ale bas Frangofische. Die Grofie unt bie Mannigfaltigfeit ber Charaftere ift eines ber vornehmften, worin bie Deutichen von ben Englandern fernen konnten. Es ift mabr, ibre Bilbbeit, ibre Unregelmäkigfeit, ihr übelgeordneter Dialog ift nicht nachzuahmen, aber bie Regeln fint basjenige, mas ein Deutscher am erften weiß, und mit einer makigen Renntnik berfelben find biefe Gebler bis auf ben letten febr leicht au vermeiben."

Bir finten in biefem Auffate Nicolai's also bas icon flar und mit großer Bestimmtheit ausgesprochen, was nunmehr bas eigentliche Princip für ben entbrennenben Streit um bas zu gestaltenbe beutsche Drama

Auffabe icon 1754 geichrieben. Chrftph, Friedr. Ricolai war in Berlin 1733 geboren, also erft 21 Jahre alt, ale er feine fo liberaus fruchtbare Thatigleit auf ben mannigfachften literarificon Gebieten begann.

werben follte, und was namentlich von Leffing's burchbringenbem Beifte zu fiegreicher Bebeutung erhoben wurbe.

hier aber ist es nunmehr auch geboten, hervorzuheben, baß Leffing bereits vorher, ehe bie zulet citirten Stimmen fich vernehmbar machten, einige wenn auch nur turze und gelegentliche Winte gegeben hatte, bie als bie ersten Signale für seine kritische und namentlich dramaturgische Thätigteit zu betrachten sind, in welcher die Frage über die Herrschaft der Regeln und über ihre unberechtigte Nach un g ben rothen Faben bilbet.

Gottholb Ephraim Leffing mar noch nicht ber fcarfe und gefürchtete, ber ebenfo producirende ale vernichtende Rrititer, fonbern er war nichts mehr und nichts weniger, als "ein junger Dichter". - ba er, im Berein mit Dhlius, im Jahre 1750 feine erfte fritifche Schrift "Beitrage aur Biftorie und Aufnahme bes Theaters" ericbeinen lieft.") Die Luftfpiele. welche Leffing in ben Jahren 1747 bis 1750 geschrieben batte, laffen auch bei ibm noch bie Abbangigfeit von bem ausschlieklich berrichenben frangofis iden Geschmad ertennen, und zwar nicht allein binfictlich ber ftreng beobachteten Regel ber Ginbeiten, fonbern auch in ber Babl und Behandlungs. weise ber Stoffe. Die Art und Weise Molière's, in feinen Luftfpielfiguren weniger lebenbige Individuen ju ichilbern, ale vielmehr Rategorien aus ber Befellicaft, für welche bann ein gemiffes Dufter in einer Berfon bergeftellt wurde. - biefe Art und Beife war im frangofifchen Luftspiel noch vielfach nachwirtent geblieben, und fo finden wir auch in Leffing's Luft. fpielen - im jungen Gelehrten \*\*), im Freigeift, im Dijoghn u. f. w - immer eine gemiffe Rategorie in bem Sauptcharafter geschilbert; bie Abftraction berrichte barin noch vor, und felbit bie icon von Destouches im frange. fifden Luftiviel angebabnte grofere Freiheit inbivibueller Entwickelung mar von Leffing noch feineswegs benutt worben, mogegen er bas bereits in Darivaux Luftfpielen vortommenbe muntere Rammertatchen Lifette aboptirte und in allen ienen Luftfpielen beibebielt.

<sup>\*)</sup> Erftes bis viertes Stud. Stuttgarb bei 3. B. Debler, 1750.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der junge Gelehrte" mar icon 1748 in Leipzig von Frau Caroline Reuber aufgestort worben. Gebrudt wurde es, wie auch die andern Luftipiele, erft in ben 1754 bis 56 erfdiennen "Schriften

Diefe erfte Beriobe in Leffing's poetifchem Schaffen finben mir bann aber auch völlig abgeschloffen in bem Zeitpuntt, ba er feine tritifche Thatigfeit - in ben "Beitragen" und gleich barauf in feinen Recenfionen in ber Berlinifden prip, Zeitung - begann. Baren auch bie vier Befte ber Beitrage jur Siftorie und Aufnahme bee Theatere" gang und gar mit ber Comobie bes Plautus erfüllt, fo enthielt boch ichen bie Borrete zu biefen Schriften, welche nachweislich von Leffing felbft berrührt, einige Andeutungen über bie weiteren Riele. In biefer, bereits 1749 geschriebenen Borrebe bebauert Leffing, bag bie bieberigen litera. rifden Monatsidriften, fo viel Gutes tiefelben auch bewirft, boch ben bramatifden Theil ber Boefie zu wenig bebacht batten, fowohl bie griechis iden und romifden bramatifden Dichter, ale auch bie Italiener, Englanber, Spanier und Sollanter feien bei une nur febr Benigen befannt. "Die einzigen Frangofen bat man burch baufige Ueberfetungen fich zu eigen gemacht. Daburd bat man aber unfer Theater zu einer Ginseitigfeit gebracht. bie man auf alle mögliche Art zu vermeiben fich batte beftreben follen." Die Berausgeber ber "Beitrage" wollten beshalb von allen bier genannten Dationen Stude in Uebersetungen liefern, babei aber namentlich bie alten Claffiter berudfichtigen. Bon Sophofles, Euripides und Aefchplos wollten fie besondere folde Stude mablen, Die "von neuern Boeten nachgeabmet morben", ober pon beren Inhalt abnliche neuere Stude porbanben maren. Mus Bergleichungen zwischen Ariftophanes, Blautus und Tereng wollten fie zeigen, worin ber Gine ben Anbern nachgeabmt, um bann mit Bezug auf bie neuern Stude ju ertennen, "welches bie mabre und bie faliche Art, nach. juahmen fei". Auf bas englische Theater übergebent, fagt er bann : "Chatefpeare, Drbben, Bicherley, Banbrugh, Cibber, Congreve finb Dichter, bie man faft bei une nur bem Ramen nach tennt, und gleichwohl verbienen fie unfere Sochachtung fomobl ale bie gepriefenen frangofischen Dichter".

Dier baben mir bie erfte Ermabnung Chatefpeare's burch Leffing. unt gleich barauf fpricht er auch bas icon aus, mas er fpaterbin in feinem berühmten Literatur . Briefe weiter ausführte: "Das ift gewiß, wollte ber Deutsche in ber bramatischen Boefie feinem eigenen Naturelle folgen, Benee, Chafeipeare.

so wurde unsere Schaubuhne mehr ber englischen als frangofischen gleichen ")."

Dan tonnte versucht fein, icon in biefem Sinmeis ben Anfang ber Bebbe ju erbliden, bie Leffing fpater gegen Gottichet führte. Leffing mar aber bamale nicht nur tein Gegner bes Leipziger Brofeffore, fonbern er fpricht gerabe in tiefer nämlichen Borrete mit größter Dochachtung von ibm, und eben bas, mas Leffing fpater binfictlich ber Berbienfte Gotticheb's mit fo beifenter Scharfe leugnete, ift in biefer Borrete positiv jugeftanben, indem bie Erwartung ausgesprochen wirb, bag Gottichet feine versprochene Siftorie bes Theaters balb ericeinen laffen moge, mobei ausbrudlich feine "Berbienfte" anerfannt werben, "bie er unwiberfprechlich um bas beutiche Theater bat "")." Unt biefe Anertennung ber Berbienfte Gottideb's mar eine burd. aus gerechte, wie auch anderfeits ber fpatere Rampf Leffing's gegen bie weitere Beeinfluffung bes beutichen Theaters burch Gottichet ein nicht minber gerechter mar. Leffing ftant urfprunglich auf gleichem Boben mit Gotticheb, wenn er, wie Bener, fur bie Reform ber beutiden Literatur bas brama. tifche Webiet für basienige erfannte, auf welchem bie eigentliche Enticheis bung lag. Gottideb batte bie Buchtlofigfeit und Robbeit bes beutiden Theaters befampft, mit vielfachen Renntniffen und einer bewundernswertben Thatigfeit. Er batte bas vermilberte Drama wie einen bosartigen und ungezogenen Buben in bie Zwangsjade ber Regeln geftedt. 218 Befferungs. methote mar bas ber richtige Weg, tenn es mar ber einzige. Aber in biefer 3mangbiade bee Buchtmeiftere burite bas Theater nicht fteden bleiben.

<sup>\*)</sup> Es ift eine allgemeine Annahme, baß Leifing jum ersten Male Shafespeare in seinem IT. Briefe "hie neueste Lietaum betreffend") 1759 erwähnt. Das ist nur eines beitet micht, als in jenem Briefe jum ersten Wale eröftert wirb, wechen Nuchen bie Einssuhers wir man aus Obigem sieht, ichon jehn Jahre früher. Dan zel in seinem Breisterwerte "Gottholb Sphr. Lessing" hat er Shafespeare, wir man aus Obigem sieht, ichon zehn Jahre früher. Dan zel in seinem Breisterwerte "Gottholb Sphr. Lessing" hat mobil nur ein saliches Boert gerühlt, wenn er bies "erwähnt" ebenjalls auf jenen Literatur-Brief anwendet. Obige weit frühere "Erwähnung" ift aber bedeutungsvoll genug dadurch, daß sie in aller Kürze schon auf den Kernpunt hinweist, auf das Wesentliche, worauf es uns bestäglich unseres deutschen Tbeaters ansomnt. Es ist dies also kein alleichalities Erwähnuna.

<sup>\*)</sup> Will man nicht jugestehn, dog Lessing biefen Ausspruch fpaterbin in ber hite bes Kamples gang verglein babe, so litebe jur Boiung bes Wiberspruche nur bir Moglichteit, baß jene Seille von Molinis berrübert, einem entschiebenen Aufhager Gortische be-

wenn eine weitere, gesunde Entwickelung von bemselben verlangt wurde. Gotticheb war seit dem gegen ihn entbrannten Rampse ber Züricher consus geworden; er ward im weitern Berlauf der Streitigkeiten mehr und mehr halsstrig, herrschjüchtig und anmaßend. Als Gottsched die jedensalls erheblichen Resultate erreicht hatte, in benen man ihm seine Berdienste um das beutsche Theater wohl zugesteben tann, hörte seine Mission auf und Lessing in girat in sein noch größeres Amt, indem er der Schöpfer eines wirklich nationalen deutsche Drame's wurde.

## 6. Leffing icafft ein nationales deutsches Drama. Die englischen Borbilder. Dif Sara Sampfon. Die Literatur.Briefe. Rampf gegen die Tyrannei ber "Regel".

Die "Beitrage jur Siftorie und Aufnahme bes Theaters" tamen nicht über bas vierte Stud binaus, weil Leffing mit feinen Mitarbeitern fich nicht mehr im Ginverftandniß fanb. Nachbem er aber feit 1751 in ber Berlinifden Sta." feine fritifde Reber geicharft batte, nobm er ben Blan iener bramaturgifden Zeitidrift wieder auf in ber Berausgabe feiner "Theatralifden Bibliothet". \*) Auch bierin blieb fein Augenmert noch vorzuglich auf bie Alten gerichtet, aber baneben erschienen Mittheilungen über bie italienische und englische Literatur, über ein fpanisches Trauerspiel "Birginia", welches beshalb Intereffe gemabrt, weil bier icon ber frubfte Reim ju Leffing's Emilia Galotti ju fuchen ift. Das erfte Banbeben enthielt außerbem eine wichtige bramaturgische Abhandlung über bas "weinerliche ober rubrenbe Luftiviel". \*\*) Aber erft in bem 1758 ericbienenen 4. Stud ber Theatr. Bib(. \*\*\*) wurde wieber Chatefpeare in Erinnerung gebracht, wenn auch nur auf inbirecte Beife. Das Seft bringt junächft eine giemlich gebrangte Beidichte ber "englischen Schaububne", und gwar aus ber Reber fr. Dicolai's, ber unterbeg feit feiner 1755 erfcbienenen Schrift mit Leffing in Berbinbung getreten war. In ber bier genannten

<sup>\*)</sup> Gotth. Ephr. Leffing's Theatralifche Bibliothet. Berlin bei Chr. Fr. Bog 1754 bis 1758.

<sup>••)</sup> Es wurben hierin zwei Abhandlungen, eine frangofifche und eine lateinische, lettere von Gellert, übersetzt und commentirt.

<sup>•••)</sup> Zwischen bem britten Stild, 1755, und bem vierten lag eine Pause von brei Sabren.

Beidichte bes englischen Theaters mirb in Rurge ermabnt, wie baffelbe gu Anfang bes 17. 3abrbunderte "auf eine weit bobere Staffel ber Bolltommenbeit gebracht" wurde : "Shatefpear, Beaumont, Fletcher und Ben Johnson maren bie großen Benies, bie es mit unfterblichen Berten bereiderten, und es auf einmal ju einem Theater machten, welches, nach bem Briedifden, für einen Renner ber iconen Biffenicaften bas allerinteref. fantefte ift, und bem Unfeben nach auch bleiben wirb." Bon Chatefpeare ab werben bann bie bervorragenbften Dichter bis ju Lillo in furgen biographifchen Rotigen darafterifirt. In einem zweiten Auffage beffelben Beftes ter Bibliothet, welcher "bon John Druben und beffen bramgtifchen Berten" hantelt, wird namentlich teffen (ichon von Morhof 1682 erwähnte) Abbanblung über bie "bramatifche Boefie" im Auszuge beutich mitgetheilt. Wenn auch hierin noch Shatespeare, Beaument, Fletcher und Ben Johnfon ale ziemlich gleichberechtigt neben einander geftellt find, fo mar boch bem "größern Benic" Shatefpegre's icon volle Bewunderung gezollt, und es mar für bas teutiche Bublitum von Bichtigfeit, von bem gangen Inhalte tiefer Abbanblung, bie fich im Befentlichen auch um bie Regeln ber Alten brebt, Renntnig ju erhalten.")

<sup>\*)</sup> John Droben's Essay mar bereits 1668 in Conbon ericienen, und auch bei uns mebriach ermabnt worben. Rachbem bie "brei Ginheiten" ber Frangofen erortert unb ibnen bas englifche Drama gegenüber geftellt worben fes gefchieht bies Alles in form eines Befrraches amifchen vier Freunden), beißt es in ber befonbern Charafteriftit ber genannten vier englifden Dichter : "Shalefpeare mar von allen neuern und vielleicht auch alten Dichtern berjenige, ber ben ausgebreitetften, uneingefdranfteften Beift batte. Alle Bilber ber Ratur maren ibm ftets gegenwärtig, und er foilberte fie nicht fomobl mubfam als gludlich; er mag beschreiben mas er will, man fieht es nicht bloft, man fühlt es fogar. Die ibm Schulb geben, baf es ibm an Gelebrfamteit gefehlt babe, erbeben ibn um fo viel mehr; er mar gelehrt, ohne es geworben ju fein; er brauchte nicht bie Brillen ber Bucher, um in ber Ratur ju lefen; er blidte in fich felbft, und ba fanb er fie. 3ch fann nicht fagen, baf er fich beständig gleich fei . . . . er ift oft platt, abgeschmadt; fein tomifder Bib artet in Boffen aus; fein Ernft fowellet ju Bombaft auf. Er ift allezeit groß, wenn fich ibm eine große Belegenheit barbietet. Rein Denich tann fagen, bag er jemals einen würdigen Gegenstand für feinen Bit gehabt batte, ohne fich alebann eben fo weit fiber alle anbern Boeten ju fcmingen . . . . "

Am Schlusse ber Bergleichung mit B. Johnson sagt Dryben: "... baß Johnson ein correcterer Dichter, Schafespeare aber ein gefferes Genie sei. Schafespeare war ber Homer ober Bater unserer bramatischen Dichter; Johnson war ber Brigis, bas Mufter ber sorgelätigiten Ausarbeitung: ich bewundere ibn, aber ich siese Shafes der n.e.

Benn auch Leffing bier bie Anschauungen Druben's einfach abbrudte. obne Gigenes bingugufugen, fo mar er boch unterbeft, feit feiner erften bramaturgifden Schrift, in ber Erfenntnig beffen, mas bem beutiden Theater noth that, fo weit vorgeschritten, bak er bereite 1755 ein praftifches und amar bochft bebeutfames Refultat feiner Stubien bem Bublitum batte porlegen tonnen, nämlich fein Drama "Dik Sara Sampfon", mit meldem Stude er eine neue unt bem innerften beutiden Beien polifommen entipredente Battung : bas burg erliche Traueripiel einführte. Menn wir in biefem Stude ten Ginfluß tes englischen Drama's beutlich erfennen. fo muß es une gleichzeitig ale febr bemertenswerth ericbeinen, bag Leifing aunachft feineswege auf bie frühere Epoche, auf Shatefpeare, Ben Johnson u. f. m. jurudgriff, fonbern es fur's erfte erfprieflich fant, an bie gleich. zeitigen Erscheinungen ber englischen Literatur anzufnüpfen. Dazu gaben ibm wei Brobucte vericbiebener Gattung, ein Roman und ein Drama, Die Der Roman mar Sam. Richarbion's "Clariffa", ber erfte eigentliche Familien. Roman, und bas Drama mar "Der Raufmann pon london" von George Lillo.") Rachtem bie frangfifden Claffiter gegen Ente bee 17. 3abrbunberte auch bereite in Englant Boten gefunben unt Radabmung (binfictlich ter Babl ter Stoffe unt ter ftrengen Beob. achtung ber "Regeln") bervorgerufen batten - wie benn befanntlich Abbifon's Cato bas einzige englische Stud mar, bas Gottichet unter feine Db. but nabm. - brachte Lillo in feinem genannten Drama burch ben feden

<sup>\*)</sup> Die innern und äußerlichen Beziehungen wischen bem Koman Clariffa und bem Lido fichen Stille einerfeits und Lessings "Miß Sara Sampson" anderfeits bat Th. B. Danzel in seinem Werke über Lessing ich genau und icht scharsfinnis dargethan. Die Hauptlinien in der handlung des Komans und des Lido schen Drama's sind von Lessing gewissenwichen ineinander gelegt und auch die englichen Namen seines Stüdes sind jum Theil dem Arbeit dem Alcharbio ischen Roman enturommen.

Leffing hatte für die Tragödie allerdings icon fr fi ber aus ben Ereignissen ber lebenbigen Gegenwart geichopt, in seinem unausgesährten Entwurfe der Tragödie "Samuel
dengi". Benn Dangel bereits in diesem Entwurse Aehnlickeiten mit den hauptcharat teren in Spatsteart's Casar findet, so is dies vielleicht nicht gang underechigt, boch sonnten Lessing is Absichten dabei auch gang selbspandig und naturgemäß durch den Stoff entflanden sein. Charatteriftlich aber ist es, daß in jenem Trauerspiel-Fragment ("Schriften" 1753) auch Lessing noch den Alexandriner für die bramatische Redesorm beibebatten bat.

Griff in bie bürgerliche Sphare und in die Berhältniffe ber Gegenwart ein neues Interesse auf die Buhne. Nicolai (in ber erwähnten "Gesch. b. engl. Schaubühne" in ber Theatr. Bibliothet) darasterisirt es beshalb auch als das "gleichsam zum Troh der Regeln versertigte Trauerspiel". Wiewohl in biesem gegenwärtig nicht Alles unserm Geschward und unsern ästhetischen Ansichaungen entsprechen möchte, so hatte es doch seine Bebeutung für die Beit, indem es der auf Stelsen schreen Tragödie, deren Gosser einem andern Zeitalter entlehnt, deren Hauptcharattere mit dem Nimbus großer weltgeschichtlicher Persönlichkeiten umhüllt waren, das frische Leben und bie uns verkfandlichen Interessen des werden und die under und wurden.

Das Lillo'fche Stud ift fur ben großen Benbepuntt in unferer beutiden bramatifden Literatur von fo auferorbeutlider Bebeutung, baf eine nabere Beleuchtung feiner Tenbeng bier burchaus erforberlich ericbeint. George Lillo felbft wies auf feine Abfichten icon bei Belegenbeit eines anbern Studes, ber "ungludlichen Reugier", febr beftimmt bin. "Schon lange", beift es bort im Bormort, "bat es bie tragifche Dufe vergeffen, unter Chatespegre's Natur ober Fletcher's Ungezwungenheit zu gefallen. Durch fünf lange Aufzuge, bie man bafitt, wird feine Leibenschaft gerührt, bie an bes Dichtere Sprache ober an feinem Beifte Bergnugen fante . . . . Doch tiefen Abend bittet unfer Berfaffer um Erlaubnif, von biefem neumobifchen Bege abzuweichen. Rein bochtrabenter Belb tobt tiefen Abent. Es fallen teine Urmeen, um eines Thrannen Recht zu befestigen. Die Ereigniffe, Die wir euch porfuhren, bolen mir aus bem gewöhnlichen Leben; und Leute eures Bleichen burfen nicht minber euer Ditleib erregen". . . u. f. m. Ebenfo bestimmt ipricht fich ber Berfaffer in bem Borwort jum "Rauf. mann von Bonton" aus: Das Trauerfpiel, beift es bier, verliere nicht an Burbe, menn es auf Umftante bes arokern Theile ber Menichen angewandt wirb. . . "Wenn Fürften und Grofe ben aus Lafter und Schmad. finn an ihnen ober andern entftebenben Unfallen allein unterworfen maren. fo batte man guten Grund, bie Rollen im Traueripiele blog auf vornehme Berfonen einzuschränken. Da jeboch" u. f. w. Lillo fpricht es biernach ausbrudlich als feine Tenten; aus, bie Grenzen ber ernftern Gattung ber Boefie ju ermeitern . "Schaufpiele, bie fich auf fittliche Rabeln aus bem

Brivatleben gründen, tonnen von großem Ruten sein, indem sie das Gemuth mit unwiderstehlicher Kraft überzeugen, daß alle Fähigfeiten und Kräfte der Seele für die Tugend angeseuert werden, und das Laster in den Keimen erstidt werde."

3m Raufmann von Bonbon, ober : Befdichte bes Beorge Barnwell" find bie Mittel, welche Lillo gur Erreichung feines Zwedes mablte. pon ber ftartften Urt. George Barnwell ift ein junger Mann von ausgezeichneten Gigenschaften, von feinem Brincipal Thoromagob mie von einem Bater geliebt. Diefer Jungling fallt in bie Bante eines nichtsmurbigen Beibes, Ramens Millwood, bie fich's vorgenommen batte, von feiner Unerfahrenbeit Ruten ju giebn und bie burd Beuchelei und alle Berführungefünfte ibn bagu bringt, ibm anvertraute Belber aus ber Raffe feines Brincipale au entwenben, um ibr biefelben gutommen gu laffen. Barumell felbit mirb baburch gur Bergmeiflung getrieben. Gein Freund Trueman im Ginperftanbnik mit Thorowgood's Tochter Marie, fucht bie Sache au perbeimlichen und burch bie Aufopferung Mariens, welche ben Jungling liebt. ben Schaben zu erfeten. Die Millwood bingegen vereitelt alle Bemübungen baburd, bag fie ben Ungludlichen bagu bewegt, feinen gutigen Ontel ju ermorben, um ibn zu berauben. Baruwell ftirbt ichlieflich als Morber auf bem Schaffot und mit ibm bie Auftifterin bee Morbes. Bur Erböhung ber Mirtung zeigt bie Decoration bes letten Aftes foggr ben Richtplat mit bem Galgen! Auch bat ber Berfaffer nicht unterlaffen, mehrmals nach ben enticheibenben Sauptmomenten bie moralische Tenteng in einigen an bas Bublitum gerichteten Reten austrudlich bervorzuheben.

Lillo's »Merchant of London, or the history of George Barnwelle etschien in konton 1731 auf ber Buhne. In Deutschland wurde es querft nach einer, Ende ber vierziger Jahre erschienenen, frangösischen Uebersetzung aufgeführt.") Schon ein slüchtiger Blick auf ben oben in Kurze mitgetheilten Gang ber Handlung zeigt, wie in bieser Gattung von

<sup>\*)</sup> So wird wenigftens im I. Banbe ber "Bibliothet b. schönen Wiffenschaften" mitgetheilt. In Leffing's "Theatral. Bibliothet" (4. Stild, 1758) spricht Ricolai in ber erwähnten Geschichte ber engl. Schaubuhne von bem "unter uns fo befaunten Kausmann von London".

Studen Die Grenzen ber Runft taum mehr beachtet murben. Es lag bies eben in bem oppofitionellen Charafter biefer Stude, bie benn auch nur in biefem Sinne, in ber beftigen Losfagung von ber altfrangofifchen Tragobie, für une noch eine Bebeutung haben. Leffing ftanb icon bamale über ber Sade : mit feinem fo bewundernemurbigen feinen und richtigen Gefühl batte er bie Tenteng jenes neuen englischen Drama's für ums nutbar gemacht, ohne fich ber fo roben und gemaltsamen Mittel zu bebienen. Bas ibn bei bem Lillo'ichen Stude angezogen batte, brudte er in feiner, ein Jahr nach Dig Sara Sampson geschriebenen Borrebe ju Thomson's Trauerspielen (1756) ungemein braftifc aus. Er tommt bier wieber auf bas unvermeibliche Thema ber "Regeln", benen er bas für bas Drama viel wichtigere Erforbernift ber aus bem leben genommenen Charaftere entgegenbalt, und baran bie Bemertung fnübft, baf er lieber ben "Raufmann von Bonbon" ale ben "fterbenben Cato" geschrieben baben möchte.") 3n bem babei gebrauchten Bleichnif, bas bie Sade auf bie Spite ftellt, ertennt er bie uniconen Auswüchse im "Raufmann von Condon" felbft ausbrudlich an, aber - es ift boch Blut, ift boch Leben barin!

So vorsichtig nun auch Lessing in seinem großen Reformations-Werte versuhr, um so befeitimmter trat er mit seinen mehr und mehr begründeten und befestigten Anschaungen hervor. In ben "Briefen die neueste Literatur betreffend", welche seit 1759 erschienen und beren Berfasser (außer Lessing hauptsächich Nicolai, Moses Mendelssohn, später Thom. Abbt u. A.) auf's ftrengste ihre Anonhmität bewahrten, hatte Lessing, gelegentlich eines wuchtigen Angriffs gegen Gottschet, gewissermaßen die Quintessen; jeiner tiefen Einsicht in Bezug auf biese Frage in unnacham-

<sup>\*)</sup> Der Sah sautet wörtlich: . . . . So wie ich lieber ben allerungestaltesten Menichen, mit trummen Beinen, mit Budel binten und vorne, erschaffen, als die schönfte Biblieglie bes Pragiteles gemacht baben möchte: so wollte ich auch unenbick lieber ber Urheber bes Kaufmanns von London als bes sterbenben Cato schn, gesetzt auch, bas bieser alle die mechanischen Richtigkeiten bat, deremegen man ibn zum Muster für die Deutsichen bat machen wollen. Im Ul rich 's Einleiung zu ber neufen Schegel-Liedichen Ansgabe von Shatelpeare's Berten wird die Stelle irrthumlich auf Lessing's "Theatt. Bibliothet" zurückgesührt und außerbem auf Shatespeare's Kausmann von Bened is konzen.

licher Bragnang bargelegt. Nachdem er Gottsched jebes Berbienst um bas beutsche Theater bestritten \*\*), fahrt er fort:

... Er wollte nicht fowohl unfer altes Theater verbeffern, als ber Schöpfer eines gang neuen fein. Und mas fur eines neuen? Gines Frangofirenben, ohne ju untersuchen, ob biefes frangofirente Theater ber beutichen Dentungeart angemeffen fei ober nicht. - Er batte aus unfern alten bramatifden Studen, welche er vertrieb, binlanglich abmerten fonnen, bak wir mehr in ben Befchmad ber Englanter, ale ber Frangofen einschlagen ; bag wir in unfern Trauerfpielen mehr feben und benten wollen, als uns bas furchtsame frangofische Trauerspiel ju feben und zu benten giebt; baft bas Große, bas Schredliche, bas Melancholifche, beffer auf uns wirtt als bas Artige, bas Bartliche, bas Berliebte; baf uns bie zu große Ginfalt mehr ermute, ale bie ju große Bermidelung zc. Er batte alfo auf biefer Gpur bleiben follen, und fie murte ibn geraten Beges auf tas englifche Theater geführt baben. - Sagen Sie ja nicht, baf er auch biefes zu nüten gefucht : wie fein Cato es beweife. Denn eben biefes, bag er ben Abbifon'ichen Cato für bas befte Englische Traueripiel balt, zeiget beutlich, bak er bier nur mit ben Mugen ber Frangofen gefeben, und bamale feinen Chate. tefpeare, feinen Jobnfon, feinen Beaumont und Rletcher zc. getannt bat, bie er bernach aus Stolz auch nicht bat wollen tennen lernen. -

e) Es ift bie beruhmte Stelle im 17. Literaturbrief (16. Februar 1759) , welche beginnt :

<sup>&</sup>quot;"Riemand, sagen bie Berfasser ber Bibliothet, wird lengenen, baß die beutsche Schaubien seinen großen Theil ihrer erften Berbessenungen bem Herrn Brofesser Gottiched zu danien habe." "Ich is hiere erften Berbesser der gerade zu. Es wär zu wänschen, daß sich er Gottiched niemals mit dem Theater vermengt hätte. Seine vermeinten Berbesser ungen betressen betressen mit dem ander ben Berus stadte, sich um sie und die Bühne verbient zu machen, sahe es steilich mit unserer bramatischen Bosse sche und be Bühne verbient zu machen, sahe es steilich mit unserer dramatischen Bosse sche aus Wan kannte keine Regeln, man tämmerte fich um teine Muster. Unsere Sich aus den "Nan kannte keine Regeln, man tämmerte sich um keine Muster. Unsere Enst. bei ab ein "Act is on en waren vollen Unsinn, Bombaß, Schmud und Vöbelrib. Unsere Unse heise bestanden in Berkeichungen und Jaubereien; und Prügel waren die wisigsken Einstäte berseiben. Dieses Berberteniß einzusehen, brauchte man eben nicht der seinse und gut geste geft zu sein abe; er war unt ver erste, der sich Kräfte genng autraute, ihm absubellen ...

Benn man bie Deifterftude bee Chatefpear, mit einigen beicheibenen Beranterungen, unfern Deutschen überfest batte, ich weiß gewiß, es murbe pon beffern Rolgen gemejen fein, als bak man fie mit tem Corneille und Racine fo bekannt gemacht bat. Erftlich murbe bas Bolt an ienem weit mehr Beidmad gefunden haben, ale es an biefen nicht finden fann ; und zweitens murbe jener gang antere Ropfe unter uns erwedt haben, als man pon tiefen ju rubmen weiß. Denn ein Ben ie tann nur von einem Be . nie entründet werben; und am leichteften von fo einem, bas alles blok ber Ratur ju banten ju baben icheint, und burch bie mubfamen Bolltommenbeiten ter Runft nicht abidredet. - Auch nach ben Muftern ber Alten bie Sache ju entideiben, ift Shafeipear ein meit grokerer tragifder Dichter ale Corneille; obgleich biefer bie Alten febr mobl, und jener faft gar nicht gefannt bat. Corneille tommt ihnen in ber mechanischen Ginrichtung und Chateipear in bem Beientlichen naber. Der Englanter erreicht ben 3med ber Tragobie fast immer, fo sonberbare und ibm eigene Wege er auch mablet; und ber Frangofe erreicht ibn fast niemals, ob er gleich bie gehahnten Bege ber Alten betritt. Rach bem Debipus bes Sophofles muß in ter Belt fein Stud mehr Bemalt über unfere Leibenicaften haben, ale Dthello, ale Ronig Lear, ale Samlet zc. Sat Corneille ein einziges Trauerfpiel, bas Gie nur halb fo gerühret batte, als bie Rapre bes Boltaire? Und bie Rapre bes Boltaire, wie meit ift fie unter bem Dobren von Benedig, beffen fcmache Copie fie ift?" . . .

Indem nun Lessing biese seit zehn Jahren so gereiste Ertenntniß zu lehren trachtete, bildete sich in ben Mannern, mit benen er die "Briese die neueste Literatur betreffend" herausgab, gleichzeitig eine Art von Schuse sür diesen deutsch-nationalen Standpunkt in der Literatur. Denn deutsch-national war dieser Standpunkt, darin lag seine wesentliche Bedeutung, und sein Unterschied gegen Gottschede deutsche der Daß Lessing dabei Gottsched jedes Berdienst um tas beutsche Theater absprach und darin ungerecht gegen ihn wurde, lätz sich wohl aus der Situation erklären. Er stand zu sehr inmitten der Kriss, im Haupttreffen, um Gottsched gerecht werben zu können. Und bieser wiederum, in seinem hochmütigen Trote, that das Seine dazu, dem Gegner eine objectivere Anschauung zu erschweren. Roch

in feinem "hanblegiton ber ichonen Biffenschaften" (1759) tonnte biefer DRann fich auf folgenbe Rotig über Shalespeare beschränten:

"Shatespear (William) ein englanbischer Dichter. Die Englanber unachen viel Wesens aus seinen theatralischen Gedichten, die an ber Zahl fehr groß sind. Doch hat sich in neuern Zeiten eine gewisse Frau Lenog gefunden, die vielen seiner berühmtesten Stüde die Fehler gewiesen hat ..."

Einige Jahre später, im zweiten Theile seines "Nothigen Borraths zur Gesch. b. beutschen bramatischen Dichtunft" (1765) hatte er sich noch zu einem schwachen Aussallgegen ben "brittischen Abgott Shalespear" und gleichzeitig gegen Lessing und bessen "Diff Sara Sampson" ausgerafft.") Sottsiche bennte und wollte auch bei der Bitterleit des Streites nicht mehr erkennen, wie tief Lessing's Blick gerade bei dieser poetisch noch so unbebeutenden Production den Punkt herausgesunden hatte, von wo aus unserm Drama zu helsen war. Gottsche hatte im ersten Theil seines "Nothigen Borrath" 2c. (1759) mit patriotischem Selbstgesühl herzezählt, was sür eine Wenge bramatischer Dichtungen wir Deutschen schon auszuweisen hätten. Lessing bingegen, der auch den Franzosen gegenüber damit nicht prahlte, legte vielnehr die Hand an, damit wir uns zu einer wirklich eigenne beutschen Rationalliteratur emporschwingen.

Seine nächsten Gesinnungsgenossen setzen in ben epochemachenben Literatur-Briefen bie Arbeit fort, als Lessing, ba er 1760 Berlin verließ, taum noch einigen Antheil baran mehr hatte. Namentlich war nun Moses Menbelssohn ganz in seines großen Freundes Iveen eingegangen und subtrte sie mit seinem philosophischen Geiste weiter. "Be größer bie Gewalt

<sup>\*)</sup> Gotische theilte in biefem Nachtrag ju feinem noch beute so bodest werthvollen Berzeichnisse ber beutschen bramatischen Literatur ein altes Tilled aus bem 15. Jahrbuncht mit, die wunderliche Combbie "von Frau Jutten" (Räpfin Isobanna) und bemertte bagu: er wolle feineswegs die Misachtung ber theatralischen Regeln und die Aussichweifungen darin dilligen, aber er wolle unfere alten Dichter um ber Felher nicht verwerfen lassen, wegen welcher man die Ausländer lobt ober boch entschuldigt: "Wet weiß, won de in heutiger brittengender Shafespar drüber tömmt, der nächt ber versprochenen Comödie von Dr. Fauft auch das Trauerspiel unsers Schrenberg's von Papft Jutten erneuert und umschmelgt, um ein recht erstaunlich rüberndes Stild, trop dem Kaufmann zu London oder Mis Saar Sampfon daraus zu machen?"

ift" - fcreibt Menbelesohn einmal -") "mit welcher ber Dichter burch bie Boefie in unfere Ginbilbungefraft wurft, befto mehr auferliche Action fann er fich erlauben, ohne ber Boefie Abbruch ju thun, befto mehr muß er anwenben, wenn er bie Taufdungen feiner Boefie machtig genug unterftuten will. Gie tennen ben Chatef pear. Gie miffen, mie eigenmach. tig er bie Bhantafie ber Buschauer gleichsam tyrannisirt, und wie leicht er fie. faft fvielend aus einer Leibenschaft, aus einer Illufion in bie anbere wirft. Aber wie viel Ungereimtheiten, wie viel mit ben Regeln ftreitenbes überfiebet man ibm auch in ber außerlichen Action, und wie menig mertte ber Rufdauer, beffen gange Aufmertfamteit auf eine andere Seite beidaftis get ift! Wen bat es noch je beleibigt, baf bie erften Auftritte im Tempeft auf ber vollen Gee in einem Schiffe vorgeben? Wer ift in England noch ber incredulus gemefen, ber an ber Ericheinung bee Beifte im Samlet gezweifelt batte? Wem ift noch anftokig gewesen, bak bie Sauptverson in Othello ein Moor ift, und bag in bemfelben Stude ein Schnupftuch ju ben ichredlichften Dighelligfeiten Belegenheit gegeben? Die entfetlichen Borftellungen fint ungehlig, bie in feinen außerlichen Sanblungen vortom. men, und es ift faft feine einzige Regel bes Anftanbes in Boragens Dichtfunft, bie er nicht in jebem Stude übertritt . . . . . Wer aber bas Bemuth fo zu erhiten, und in einen folden Taumel von Leibenschaften au fturgen weiß, ale Chatespear, ber bat bie Achtfamteit feines Bufchauere gleichfam gefeffelt, und tann es magen, bor beffen geblenbeten Augen bie abenteuerlichften Banblungen vorgeben ju laffen, ohne ju befahren, baf foldes ben Betrug ftoren merte. Ein nicht fo großer Beift aber, ber une auf ber Bubne noch Sinne und Bewuftfein laft, ift alle Augenblite in Gefahr, Ungläubige angutreffen . . . " Auch binfichtlich ber zwanglofen Bewegung Shatefpeare's acceptirte Menbelsfohn Das, mas früher ichon Leffing fo gart angebeutet batte, ale er bei Mittheilung ber Broben aus feinem Trauerfpiel "Samuel Bengi" hinfichtlich ber barin beobachteten Regeln fcrieb: "Gewiffe große Beifter murten biefe fleinen Regeln ihrer Aufmertfamteit nicht würdig geschätt haben; wir aber, wir anbern Anfänger in ber

<sup>\*) 3</sup>m 84. ber Literaturbriefe (1760),

Dichtlunft, muffen uns benfelben nun ich on unterwerfen." Wendelssohn vertritt hier in ten Briefen bie gleiche Ansicht: baß nämlich Die Freiheiten, die einem Genie gestattet wären, nicht beshalb auch Andere fich erlauben dürsten. "Bas hilft mir" — schreibt er bei Betrachtung bes Sonig Lear") — "ber Bogen bes Ulysses, wenn ich ihn nicht spannen Ernn? Shatespear ist ber einzige bramatische Dichter, ber es wagen kann, irr bem Othello die Eifersucht, und in bem Lear die Rasereh, in bem Angefichte bes Zuschauers entstehen, wachsen, und bis auf ben Gipfel gedeiben Zu lassen, ohne sich sogar ber Zwischensen zu beidenen, um bem Fortwange bes Affects einen Ruck zu geben, bem der Zuschauer nicht mit ben Plugen sogen kann. Wer ist aber fühu genug, einem hertlass seine Reule, oder einem Sbatespear eine kramatischen Kunstarisse zu einem Sbatespear eine kramatischen Kunstarisse zu einem Gbatespear eine kramatischen Kunstarisse zu einem Wenteres? — "

In gang abnlicher Beife außerte fich auch Leffing mehrere Jahre fpater in einer Recenfion über Beiße's Trauerspiel "Richard ber Oritte". Herr Beiße bemertte, man werbe bei einer Bergleichung mit Shalespeare's Tragobie, die er erst spater tennen lernte, finden, daß er tein "Plagium" begangen habe, — "aber vielleicht ware es ein Berbienst gewesen, an Shatespeare ein Plagium zu begeben".

Dazu bemerkt Leffing: "Borausgesetz, daß man eines an ihm begeben kann. Aber was man von dem Homer gesagt hat, es lasse sich bem Hertules eher seine Keule, als ihm ein Bers abringen, das läßt sich vollkommen auch von Shakespeare sagen. Auf die geringste von seinen Schönseiten ist ein Stempel gedrückt, welcher gleich ber ganzen Welt zuruft: ich bin Shakespears! Und wehe der fremden Schönbeit, die das Hert zuruft: ich neben sie zu stellen! — Shakespeare will studiert, nicht geplündert sein. Daben wir Genie, so muß und Schakespear das sein, was dem Landschaftsmaler die Camera obscura ist: er sehe fleisig hinein, um zu sernen, wie sich bie Natur in allen Fällen auf Eine Fläche projectirt; aber er borge nichts draus . . . 3ch für mein Theil bedaure es wirklich, daß unserm Dichter Shakespear's Richard so spat beigefallen. Er hätte ihn können

<sup>\*, 3</sup>m 123. Briefe, August 1760. — Spater ift im 147. Briefe (1761) von Sha- tespeare nochmals bie Rebe.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bamburgifde Dramaturgie" (1767-69) im 73. Stud.

gekannt haben, und boch eben fo original geblieben fein, aleer jest ift : er hatte ihn tonnen genutt haben, ohne bag ein einziger übergetragene Gebante bavon gezeugt hatte."

Das war benn freilich ein anderer Standpunkt gegenüber dem großen englischen Dichter, als Gottsched zu ben Franzosen einnahm! Und nur bei einer solchen weisen Erkenntniß konnte das Anlehnen an fremde Schöpfungen befruchten b wirten, konnte das deutsche Drama wirklich ein nationales werden. Shatespeare soll studirt, nicht nach geahmt werten. Das war Lessing's Grundsat, während Gottsche bekretitte: Macht werten. Das war Lessing's Grundsat, während Gottsche bekretitte: Macht es genau so wie die Franzosen, so habt ihr auch ein teutsches Orman! Bei Lessing's so lebhaster Opposition gegen Gottsche handelte es sich also nicht einzig um bessen Protection ber französischen Classister, sondern im Grunde einzig um bessen Protection ber französischen Classister, sondern im Grunde einzig um bei Einseitigkeit, mit der diese Muster ausgenutzt werden sollten. de mehr aber an Gottsche's Autorität gerüttelt worden, je mehr hatte berselbe sich in seinen Düntel verrannt, hatte sich an den einmal von ihm einsenommenen Standpunkt gleichsam sessingen lassen, in wahrhaft selbstmötverischem Trobe!

Leffing hingegen hatte bie Gottichebische Richtung schnell genug verlaffen und ben nöthigen Uebergang in sich selbst burchgemacht. Bon Giner gewonnenen Ertenntniß sich zu einer neuen stete fortbilbent, hatte er babei noch in seinen eigenen bichterischen Productionen — nach Miß Sara Sampson — die glanzenbsten Zeugnisse für die Selbständigkeit des hier bezinnenben beutschen Prama's abgelegt.

7. Bieland's Shatespeare-Uebersetung. Stimmen dagegen. Chr. F. Beiße. D. B. v. Gerftenberg und die Genie's. Leffing's Dramaturgie und Minna von Barnhelm.

Bahrend so in Deutschland innerhalb weniger Jahre ber Läuterungs-Prozeß in Sachen ber literarischen Kritit und namentlich mit Bezug auf Shatespeare stattgefunden hatte, war man in England seit Nicolas Rowe so ziemlich auf gleichem Pfabe weitergegangen. Seit ber letzterschienenen tritischen Ausgabe von Barburton (1747) war es besonders ein auch in Deutschland bereits sehr verehrter englischer Dichter gewesen, der durch eine Beistvolle ästhetische Schrift die Freunde Shatespeare's in Deutschaub wesentlich unterstützte. Es war ber berühmte Berfasser ber "Rachtgebanten" Ebw. Young in seiner Schrift »Conjectures on original Compositions«, welche im Jahre 1760 auch in beutscher Ausgabe erschien, in fritischen Zeitschriften viel besprochen und viel gelesen wurde. Aber Shatespeare's Werte selbst waren babei bem nicht englisch sesenen Publitum se gut wie unbekannt geblieben, benn erst von zwei Stüden") waren Uebersetzungen erschienen, und biese nicht in einer Form, welche bem Berständnis bes Oichters batte besonders förberlich sein tönnen, eines Dichters obenein, ber in seinem ganzen Wesen erschied sein tonnen, wollte man ihn beareisen.

Da hatte ein beutscher Dichter, ber seit noch nicht langer Zeit in ber Literatur genannt warb, die Kühnheit, sich an eine beutsche Uebertragung ber bramatischen Berke Shakespeare's zu machen. Es war Christoph Martin Wieland, ber bis dahin in Zürich und Bern eine Reiße von Dichtungen, in Bodmer's Richtung, hatte erscheinen lassen. Erst 1758 hatte Wieland ein Orama "Johanna Grah" veröffentlicht, welches bald als die Nachbildung eines englischen Stüdes (von Rowe) enthüllt wurbe. "") Wieland's Studien in der englischen Sprach und Literatur hatten ihn aber auch mit Shakespeare näher bekannt gemacht. Wieland selbst war noch überaus jung für ein solches Riesembert; er besaß keine Welt- und Menschenkennis, um ans der poetischen Wunderwelt, die ihm Shakespeare's Oramen enthüllten, die besondere Individualität des Dichters ganz zu verstehen, und überall dahin ihm mit sicherm Schritt zu solgen, wo dieser Dichter uns das Menschenker, in allen Tiesen enthüllt.

Der erste Band ber Wieland'ichen Uebersetzung erschien 1762, und mit bem achten Bante (1766) schlog er bas Unternehmen ab. Er hatte

<sup>\*)</sup> Außer bem besprochenen "Julius Cajar" und jenen Scenen aus Richard bem Oritten war nur noch die Tragobie "Romeo und Julie" in schlechter Uebersehung eines Ungenannten erschienen (1758).

<sup>\*\*)</sup> Leffing tritifirte bas Sild in ben Literatur-Briefen febr icari und brudte neben mehreren Citaten barans Stellen aus einem englichen Stide ab, die wie eine lleber-febung fich außnahmen. Sarlaftlich bemertte Leffing bagu: wie befannt wir beutichen Dichter icon in England waren! . . "Bas fann herr Biefand bafüt, daß Ricolas Rowe icon ver vierzig und mehr Jahren geforben ift!"

zwei und zwanzig Stüde ganz ober theilweise übersetz, alle in Prosa, mit Ausnahme bes "Sommernachtstraum", bessen llebertragung in ben Bersmaßen bes Originals wohl als bes Uebersetzers vorzüglichste Leiftung anzusehn ist. Wieland selbst schrieb später, als Cichenburg ben vollständigen Shakespeare ankündigte: "Der Berbessere wird nur zu manche Stellen, wo der Sinn des Originals versehlt oder nicht gut ausgedrückt worden, und überhaupt vieles zu politen und zu ergänzen sinden . . . . Mein Borsa, als ich in dieser mühlamen Uebersetzung Erholung von noch mühlsmern Geschäften suchte, war, meinen Autor mit allen seinen Kehlern zu überseine Art von Schönkeiten sind. Berschönen ist keine so große Kunft, als sich einige einbilden; und sehr weil mir däuchte, daß sehr oft seine Kehler eine Art von Schönkeiten sind. Berschönern ist keine so große Kunft, als sich einige einbilden; und sehr oht würde mich eine Stelle, über welcher ich Stunden lang brütete, nur einen Augenblick gekostet haben, wenn ich den Schakespeare hätte reden lassen wollen, wie er selbst vielleicht sich ausgedrückt hätte, wenn er Garriks Zeitgenosse gewesen wäre." —

Dies Beftreben Bielanb's, im Charafter ber Beit Chafefpeare's ju ichreiben, - für eine andere Sprache, ale bie bee Driginale, gewiß eine taum ju lofente Aufgabe! - batte ibn benn auch ju Schwülftigfeiten, ju neuen Bortbilbungen und ichmer verftanblichen Ausbruden verleitet. Schlimmer aber ale biefe, burch bie enormen Schwierigfeiten leicht ju enticulbigenben Mangel maren bie Anmerkungen, bie er zu einzelnen Stellen machte, befonbere ba, wo er es motivirte, wenn er langere Dialogftellen, ja gange Scenen auslieg, Die er fo abicheulich fant, bag er fie ben beutschen Lefern gar nicht bieten mochte, und bie er meift nur bamit zu ertlaren fuchte, baf Chatespeare folche Bemeinbeiten für ben niebrigften Bobel geschrieben Dan wird über biefe Anmerfungen unt Barenthefen Wielants um fo mehr erftaunen muffen, wenn man fie mit ben Ausbruden bochfter Begeifterung vergleicht, in benen er icon 1758 in einem Briefe an Bimmermann über Chafefpeare urtheilt : . . . . "Gie tennen biefen außerorbentlichen Menfchen burch feine Schriften. 3ch liebe ihn mit allen feinen Beblern. Er ift faft einzig barin, bie Menfchen, bie Sitten, bie Leibenichaften nach ber Ratur zu malen . . . Wo fanbe man mehr fubne und boch richtige Entwurfe, mehr neue, icone, erhabene, treffente Betanten.

mehr lebendige, gludliche, befeelte Ausbrude, als bei biefem unvergleiche lichen Benie? . . . "

Auch Mler. Bope's Borrebe ju feiner Chalefpeare. Ausgabe, mit welcher Wieland ftatt eines eigenen Borwortes feine Ueberfetung ohne jebe Anmerfung einleitet, mar bamit vom Ueberfeber gemiffermaken aboptirt, und Bope's fo bobe Berehrung bes Chatefpeare'ichen Genius ift teineswegs burch fo ftarte Claufeln bebingt, wie es bei Bieland in beffen Anmerkungen ber Fall ift. ") Dan fieht aus biefem Berhaltnig, bag tamale in ber That bie Bewunderung bes britischen Dichtere in Deutschland nur in febr wenigen vereinzelten Röpfen flammte. Wieland, bei feiner eigenen fo großen Liebe ju bem Dichter, wußte bas febr mohl unt murbe bei ben berbtomifden Scenen (in Beinrich IV., in "Bas ibr wollt" u. f. m.) mebr und mehr bebentlich , ob er burch Dittheilung folder Scenen feine Abficht, bas beutiche Publitum mit Chatefpeare ju befreunden, nicht felber von vornberein freugen werbe. Dagu tommen bie Schwierigkeiten, bie ibm bie Uebersetung fo vieler Bortfpiele bereitete. - er ließ bie betreffenben Stellen und Scenen gang meg, mußte fich in ben Barenthefen und Unmerfungen beshalb rechtfertigen und mablte fur bie Bezeichnung ber meg-

<sup>&</sup>quot; Alexander Bope's Sauptabficht in ber betreffenben Borrebe gu feiner Ausgabe (1725 querft ericienen) ging babin, bie meiften gegen ben Dichter erhobenen Bormurfe au entfraften, Rebler, aus benen mau feine Unwiffenbeit, Mangel an Sprachtenntnift u. f. m. ertennen wollte, aus ben Berberbungen bes Tertes ju erflaren, von benen bie Ansgabe von heminges und Conbell voll fei. Ferner mußten feine Stude nach ben verschiebenen Epochen feiner bichterifchen Thatigleit, nach einer erft berguftellenben richtigen Reibenfolge, beurtheilt merben. Shatelpeare's Mangel au Bilbung ftellt Bope enticieben in Abrebe und weift namentlich auf Coriolan und Julius Cafar bin, auf bie feinen Untericbiebe, welche bier in ben Sitten ber Romer im erften und im aweiten Stilde au ertennen find. Beil Ben Jobnion ber "um vieles Gelebrtere" mar, fo babe man bem Chatefpeare furzweg alle Gelehrtheit abgefprochen. "Den Chatefpeare nach ben Regeln bes Ariftoteles beurtheilen, mare nicht anbers, ale einen Dann nach ben Befeben eines gemiffen lanbes ju richten, ber unter ben Gefeben eines anbern gebanbelt batte". Much Bope weift icon auf Die besondere Bubbrericaft bin, welche Gbatelveare feiner Reit batte und will bamit bie Ueberschwenglichteiten in ben Tragobien wie bie niebrigern Spage in ben Luftspielen erflaren, - aber "auch bierin erhebt fich ber Bit unfere Autore über feinen Gegenftanb; fein Benie gleicht in biefen niebrigen Scenen irgent einem Bringen in einem Ritterbuche, ber in einen Schafer ober Bauern verfleibet ift; eine gemiffe Dobeit, ein gemiffer Beift bricht bie und ba bervor und verrath feinen bobern Stand und feine verhehlten Borguge".

gelassenen Derbheiten ober mancher uns wenig schmachaften Biteleien ben möglichst starten Ausbruck. Daß er babei oft ben wahrhaften Humor ober manche frappante Züge in ber wahren Charatteristit übersah, — bas läßt sich sehr wohl mit bem Geschmade ber Zeit entschuldigen, wie wir ja bei Shatespeare selbst — und auch heute noch, wo wir seine Größe wahrlich nicht mehr unterschäben — solche Entschuldigungen gelten lassen müssen.

Interessant für Wieland's eigene Fortentwickelung ift es tabei, wie Shatespeare auf ihn einwirkte, um ihn aus seinen himmlischen Regionen zur Erbe herabzusenten, in seiner Intimität mit driftlichen Heiligen seinen Blid auf bas Innere bes Menschen zu richten. Hatte boch Bobemer noch wenige Jahre vorher seinen jungen Günftling Wieland voll begeistertem Lobe einen Ezechiel genannt, ber die Gestichte Gottes sah. Noch im Sommer d. 3. 1756 schried Wieland: Er sei der Thorheiten dieser West und seinen eigenen herzlich müte, er wünschte sich eine Wüste; und in einem andern Briefe (an Zimmermann) schrieb er: "Ich bie wehr die Kussichten in ein anderes als in diese Leben. Ich bin hier nur par devoir, nicht par inclination."

Er hatte für solch "Selenfieber", wie er es selbst nannte, bamals zuweilen im Plutarch ober im Don Quizote Rettung gefunden. Wie natürsich, daß da bie unvergleichliche Gefundheit der Shatespeare'schen Natur mächtig und heilsam auf ihn einwirten mußte! Er war auch nach Beendigung seiner Uebersetung wiederholt mit inniger Liebe zu Shatespeare zurückgelehrt, wie z. B. in seinem Auffate "Der Geist Shatespeares", welchen er im ersten Jahrzgang seines "Mertur" veröffentlichte, und den er mit dem Ausspruch begann: Unter allen Büchern sei Shatespear das letze, das sich ein Mann von Berstand und Selchmad bürfe nehmen saffen."

<sup>&</sup>quot;, Der beut ich Merkur". 3. Bb. Meimar 1773. Den Saupninhalt biefes Auflages bilbet eine Zusammenstellung bejonders geiftricher Aussprüche, Lebenswahrbeiten ne. aus hamitet. Diefelben find von Wieland mit einer überaus begeisterten Berberrlichung Shafespeare's eingeleitet. Es beift barin u. A.: "Belcher Schriftseller hat jemals so itej in die menschliche Natur gefeben? Ber ihre geheimsten Triebedder, here verbetetzelne Bewagungen, alle ihre Gelege, Mowichungen und Ausnahmen - wer bas Unterscheben bei ber Leibenschliches bei geben gefannt als Er? ... Ich tenne die Beisen ber Erichen und Natur bei ber Gelichen ber ihreichen und Natur bei der Gelichen ber Gerichen und Natur in nicht von gestern ber aber ich tenne teinen, der Gebelbeart an Kennntiss

Dabei ist noch zu beachten, baß Wieland, wie er selbst später bekannte, für bas Dramatische wenig Sinn hatte. ") Ronnte er aber ben Dramatiter Shakespeare nicht überall verstehen, so zog ihn boch sowohl ber gewaltige Flügelschlag seiner Poesie, wie bas Tiese und Erhabene seiner Natur unwiderstehlich an. Im Großen und Ganzen, und bas war die Hauptsache, wußte er ben Dichter wohl zu würdigen und bas große Berbienst seiner immerhin sehr mangelhasten Uebersehung wird badurch nicht im mintesten verringert, baß sie späterhin weit übertroffen wurde.

Bon Wieland's Zeitgenossen fonnten freisich nur wenige bas Berdienstliche bieser Arbeit überschauen, und auch hierin war wieder Lessing's weiter Bild Allen voraus. Die erste schliemen Kritit, welche die Wieland'sche Leberschung ersuhr, ging von der "Bibliothek der schönen Wissenschaften" aus, der von Fr. Nicolai begründeten kritischen Zeitschrift, welche mit dem fünsten Bande von Nicolai ausgegeben und an Ehristian Feliz Weiße metkelnssen war. Die Kritit") ist hinsichtlich der gegen die Behler der Uebersetung gerichteten Ausstellungen nicht gerade ungerecht. Sie erkennt an, daß Wieland "seiner edeln Kühnheit wegen" Dant verdiene, und die aussalfallendfen der vom Ueberschept begangenen oft sehr arzen Fehler sind in einem acht Seiten langen Berzeichniß mit Sachlenntniß bargethan. Aber

bes Menichen fibertreffe. . . . Durch alle feine Berte athmet Liebe ber Bahrheit und Tugenb; alle befeelt ein freier, unerschrodener, ebler und wohltbatiger Beift -- " u. f. w.

In biefem Auffabe tommt Biefend auch auf feine Ueberfehung zu sprechen, wobei er fagt: "Niemand tennt ihre Bangel beffer ale ich felbft; aber ich tenne auch das Gute berfelben, und weiß febr wohl, daß ibr Derr Leffing burch bas was er in feiner vortrefflichen Dramaturgie zu ihrem Schube fagte, bloß Gerechtigleit wieberfahren lieft."... (Bolgt bann die ichon erwähnte Anzeige von der zu erwartenden Eichenburgichen Ausgabe bes Schafefpeare.)

In bem nämischen Bande bes Mertur' (1773) theilt übrigens Wieland bereits eine ber Dneffen Stilde mit, nämlich die vollftandige Ergählung bes Einthio: "Der Robr von Benebig".

<sup>\*)</sup> Wielanb schrieb einmal (gelegentlich einer Erwähnung ber in ber Thalia zuerfl abgebrachten Seinen aus "Don Carlos"): . . . . "Das bramatische Kach ift niemals weber mein innerer Beruf noch mein besorberes Stubium gewesen; ich besithe wenig von allem bem, was man unter bem vielsgenden Worte Theatersenntniß begreift." (Gruber's "Chr. R. Bieland". II.)

<sup>••)</sup> Sie befindet fich in ber "Bibliothet 9. Band, 2. Stud, vom 3. 1763 und begieht fich nur erft auf ben 1. Band ber Wieland ichen Ueberfetung.

ber hauptvormurf in biefer Kritit ift trot bes ausgesprochenen "Dantes" gegen bas Unternehmen einer Shatefpeare-Ueberfetung im Bangen gerichtet. Der Berr Rrititer gefteht nämlich, er habe icon bei ber erften Antunbigung biefes Bertes fich gefragt: ob er nicht lieber gewünscht batte, "bag Chatefpeare niemals mochte überfest merten", und er begrundet biefen Bunich alfo : "Es zeigten fich unfern Bebanten auf einmal alle bie elenben nachahmer, bie tiefe Ueberfepung wird bervorfeimen laffen, alle bie beutiden Chatefpeare bie begrabenen Sanswürfte aufmeden werben, Tobtengraberlieblein fingen, Ronige rafent merben, Bemitter und Sturme mit Berentangen in Calfonium aufführen, und Sterbegloden zu Grabe werben läuten laffen. Bas bas Bergnugen anbetrifft, fo muthmaßten wir, bag ber größte Theil ber lefer fich an ben Geblern bes Shatespear argern merte, obne feine Schonbeiten zu fublen; ba zumal bie menigen Leute von Genie und Geschmad gemiß bas Driginal lieber felbft lefen werben, und wir gebn gegen eins feten wollten, bag biejenigen, bie nicht bas Berg baben, ben Dichter in feiner Driginalfprache tennen gu lernen, auch in feinen großen Berfuch gerathen mochten, bas Golb in biefer roben Ergftufe fo wenig aufzusuchen, und bie Schladen abzusonbern, wenn es ausgegraben wirt, ale wenn fie es felbft in bem Schachte fuchen follten." - Der Rrititer führt biernach aus, bag auch bie Uebersebung biefes Dichtere Schwierigfeiten habe, bie taum ju überwinden feien, und glaubt besbalb : "bak wenn ja mit bem Ghatefpear in unfrer Gprache etwas porjunebmen mare, man nur einen Auszug von Scene ju Scene liefern folle, um bie Detonomie bes Stude, und bie Situationen, bie Chatefpear oft fo aludlich berbeiguführen weiß, nicht zu verlieren, bie beften und iconften Stellen aber gang überfeten moge".

Bieland fühlte sich veranlaßt, am Schlusse bes letten Banbes seiner Ausgabe sich zu vertheibigen und u. A. zu versichern, baß man mit ber Bemertung: Shakespeare hatte gar nicht übersetzt werben sollen, ihm ba webe gethan habe, wo er am empfindlichsten sei. Daß es ihm bamit Ernst war, zeigte er noch spater, burch die wirklich reine Freude, mit welcher er im "beutschen Mertur" (1775) die Anfänge der Eschen burg's schen Uebersetung dem Publikum empfahl: "Mit wahrem Bergnügen eile

ich, bie ersten Theile ber neuen verbefferten und vervollständigten Ausgabe bes größten, lehrreichsten und unterhaltenbsten Schauspielbichters, ber je gewesen ist und vermuthlich sein wird, anzuzeigen. Wer ihn nicht englisch lesen lann, mußte sich selbst Feind fein, wenn er saumen wollte, sich biesen beutschen Shalespeare anzuschaffen ze."

Aber noch von gang anderer Seite ale von ben Leuten ber "Bibliothet", benjenigen, welche Shatespeare's Einführung in Deutschland überhaupt nicht guthießen, hatte Wieland icharfe Angriffe zu erbulben, nämlich von ber entgegengesetten Seite, von jenen Benie's, welche jest ale "beutsche Shatespeare" (wie bie "Bibliothet" fie gefürchtet hatte) bie Reform unferer Literatur in bie Band nehmen wollten.

Der Erfte , S. B. v. Gerftenberg, fennzeichnet biefen Uebergang in unferer Literatur, aus ber Abneigung gegen bas Bemaltige einer bichterifden Raturfraft in bie extreme Richtung ber Benie-Cpoche, am beutlichften. Berftenberg batte in einer Schrift über "Mertwürdigfeiten ber Literatur" (1766) eine Abbanblung "Berfuch über Chafelpears Berfe und Benie" berausgegeben \*), in welcher er junachft bie leibige Frage ber Ariftotelifden Ginbeiten ju Bunften bes britifden Dichtere erörtert, viel umftanblicher ale es bereits Leffing gethan, obne aber bie Frage in ibrer Tiefe wie Leffing zu erfaffen. Inbem er fich bei überfluffigen Bergleichen mit Calberon aufhalt, berührt er bie Dinge nur rein außerlich. Er gefteht au. Chatespeare babe im Intereffe ber Mannigfaltigfeit nicht nur bie Ginbeiten bee Orte, ber Zeit und ber Sandlung, fonbern fogar bie Ginbeit "bes Sthis" und "bes 3 meds" geopfert. Berftenberg will auch biefe Rebler bei Chatespeare nicht vertheitigen, aber binterber fett er auseinander, bag Ariftoteles felbft nur ein Rind feiner Beit gemefen fei, baf gang besonders feine Boetit nur ein "giemlich obenbin , ober wenigftens nach febr prefaren Bramiffen überbachtes" Wert fei. Mus Doung's "Rache" werben lange Stellen, englisch mit beigefügter Profa-leberfetung, citirt. und banach ziemlich unfruchtbare Bergleichungen ber Doung'ichen Tragobie

<sup>\*)</sup> Der Auffan ift in ber Ausgabe von Gerftenberg's "Bermifchen Schriften" unter ber Bezeichnung "Emos über Spatefpeare" wieber abgebrudt worben, mit Weglaffung ber bettigften funglife geaen Bielanb.

mit Shatespeare's Othello angestellt. Was bie "Geschmads-Fehler" Shatespeare's betreffe, bie man ihm vorwerse, "bas Gezierte, Spihssindige, Zweibeutige und Uebertriebene" im Ausbruck, so erinnert Gerstenberg baran, baß Shatespeare's Lebensjahre "gerabe bas goldene Zeitalter ber Wortspiese waren; baß König Jasob ber affectirteste Sprecher von ber Welt" gewesen u. bas. m.

Die Abhantlung Gerstenberg's ift nicht ohne eigenthumlichen Geist geschrieben , zeigt aber babei auch bereits bas Affectirte, gesucht Originelle, bas bieser hier sich entwideluben Richtung eigen war. Dazu gehört bie wunderliche Bemertung, "daß die Shatespeareschen Berke nicht aus bem Gesichtspunkte ber Tragöbie, sonbern als Abbildungen ber sittlichen Natur zu beurtheilen" seien.

Allerdings hatte Gerstenberg zwei Jahre später seine furchtbare Tragstie "Ugolino" enthüllt, die "aus bem Gesichtspunkte ber Tragstie" sich schwer würdigen sieß: Ein fünsattiges Drama, bas uns einen Kerker zeigt, in welchem ein Bater mit seinen Kindern nach und nach verhungern —! Sieht bas nicht wie eine Sathre auf die Einheit von Ort, Zeit und Handlung aus? Das sollte es aber nicht sein, es war vielmehr die Dichtung eines — Driginal-Genie's! Diese gefährliche Periode in unserer Literatur hatte Gerstenberg mit seinen Briefen über "Merkwürdigleiten der Literatur", zu denen ber Shaselpeare-Aussatz gehörte, gleichsam eröffnet. Daneben aber hieb er auf Wieland wegen bessente, gleichsam mit solcher Original-Grobheit sos, daß der Besonnene, welcher das Berdienst auch unter den verzeihssichen Mängeln erkannte, geneigt sein mußte, den Geträntten in Schuß zu nehmen.

Das that benn auch, wie schon ermähnt, vor Allen Leffing, und zwar in seiner seit bem Mai 1767 begonnenen "Damburgischen Dramaturgie". Es geschieht bies gelegentlich einer Beurtheilung von Boltaire's "Zaire", welcher er Shatespeare's "Romeo und Julie" entgegenstellt. In biesem Bergleiche charafterisirt er die Shatespeare'sche Dichtung in ihrem eigentlichen innersten Weien so schalbend, baß die Stelle hier gleich den Bemertungen über Wieland vorausaeichicht sein mag:

"Die Liebe felbft bat Boltairn bie Baire biftirt : fagt ein Runftrichter

artig genug. Richtiger batte er gesagt: bie Galanterie. 3ch tenne nur eine Tragobie, an ber die Liebe felbst arbeiten belfen, und bas ift Romeo und Juliet von Shatespear. Es ist mahr, Boltaire läßt seine verliebte Bahre ihre Empfintungen sehr fein, sehr verständig ausbrücken: aber was ist biefer Austruck gegen jenes lebendige Gemälbe aller ber leinsten, gebeimsten Ränke, durch die sich die Liebe in unsere Geele einschleicht, aller ber unmerklichen Bortheile, die sie barin gewinnet, aller ber Kunftgriffe, mit benen sie jede andere Leitenschaft unter sich bringt, bis sie ber einzige Thrann aller unserer Begierten und Berabscheuungen wird? Boltaire vertecht, wenn ich so sagen barf, ben Kanzelehsthl der Liebe vortrefflich.... Aber ber beste Kanzeliste weiß von ben Geheim nissen ber Regierung nicht immer bas meiste...."

"Bon ber Eiferlucht läßt sich ungefähr basselbe sagen. Der eifersüchtige Orosmann spielt, gegen ben eifersüchtigen Othello bes Shatespear, eine sehr kalte Figur. . . . . Wir hören in bem Orosmann einen Eifersüchtigen reben, wir sehen ihn bie rasche That eines Eisersüchtigen begehen, aber von ber Eisersucht selbst lernen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher vusten. Othello hingegen ist bas vollständigste Lehrbuch über biese traurige Raserei; da tönnen wir alles lernen, was sie angeht, sie erwecken und sie bermeiben.

"Aber ist es tenn immer Shatespear, werben einige meiner Leser sagen, ber alles besser verstanden hat, als die Franzosen? Das ärgert uns; wir können ihn ja nicht lesen. — Ich ergreise die Gelegenheit, das Publitum an etwas zu erinnern, das es vorsätzlich vergessen zu wolsen scheint. Wir haben eine Uebersehung vom Shatespear. Sie ist noch kaum sertig geworden, und niemund bekümmert sich schon mehr darum. Die Kunstrichter haben viel Wöses davon gesagt. Ich hätte große Lust, viel Guted davon zu lagen. Nicht um biesen gelehrten Männern zu widersprechen; nicht, um die Rehler zu vertheibigen, die sie darin bemerkt haben; sondern, weil ich glaube, daß man von diesen Fehlern lein solches Aussehen hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer; ein jeder andere als Herr Wieland würde in der Kise noch öster verstoßen, und aus Unwissendet hat, wird schwerlich noch mehr überbüpft haben, aber was er zut gemacht hat, wird schwerlich

jemand besser machen. So wie er uns ben Shatespear geliefert hat, ist es noch immer ein Buch, bas man unter uns nicht genug empfehlen tann. Wir haben an ten Schönheiten, bie es uns liefert, noch lange zu sernen, ebe uns bie Fleden, mit welchen es sie liefert, so beleitigen, baß wir nothwendig eine besser Lebersetung haben mußten". \*)

In Leffing's "Samburgifder Dramaturgie", biefem unichatbaren und unbergleichlichen Mufter mabrer Kritit, ift es ale besonbere bebeutfam gu ertennen, baf ber große Reformator beutiden Beiftes, wiewohl Er wie irgent Giner in bas eigentliche Befen bes Chatespeare'iden Benius ju bringen vermochte, boch weit entfernt babei blieb, in eine Chalespeareomanie ju verfallen, bie gerabe in tiefem Zeitpuntte begann, einige jugenbliche poetifche Ropfe jum Schwindeln zu bringen, wie zuerft Gerftenberg, und balt nach tiefem ten bochbegabten und ebenfo munterlichen DR. R. Beng. Babrent Gerftenberg mit ben frangofifden Claffitern auch gleich bie gange Ariftotelijche Lebre über Bort marf, beidrantte fich Leifing barauf, feine begonnene Opposition gegen bie frangofischen Claffiter und gegen bie mig. verftantliche Anwendung ber "Boetit" fortguführen, und er rief ben Sturmern, welche jogar in ter Regellofigfeit gewiffermagen eine Bebingung für bas neue bentiche Drama erfennen wollten . manches ermabnenbe Salt au. Auf tem Bege, ben er mit "Miß Sara Campion" betreten, tam es ibm por Allem barauf an, ein lebentigeres Intereffe in bie gabel bes Drama's zu bringen. Er batte es auch nicht verschmäbt, felbft einen Frangofen für feine 3mede bem beutiden Bublitum naber befannt gu machen: Diber ot, welcher ebenfalls bie Richtung bes "burgerlichen" Schauspiele eingeschlagen batte. Leifing batte icon 1760 bas "Theater bes Diberot" ("Der Sauspater" und "ber natürliche Gobn") überfett und im Bormort ertlart : Seit Ariftoteles babe fich fein philosophischerer Beift mit bem Theater abgegeben, und auch fur uns merbe es von Bortbeil fein . baf man unter ten Frangojen felbft bie eigenen Dufter ju verwerfen anfange.

<sup>\*)</sup> Außer ben bier mitgetheilten und fo charafteriftlichen Aeuferungen Leffing's über Shafelpaare ift in feiner Dramaturgie noch jener Auffah von größtem Intereffe, wo er fich über die Art ausläft, in welcher Shafelpeare bei ber Anwendung von Geifter-Erichein ungen verfuhr. (Dramaturgie, 11. Stud.)

bie bei uns in so unberechtigter Weise uns aufgebrungen worben. — Shatespeare bildet keineswegs bie Axe, um bie sich Lessing's bramaturgische Theorien bewegten, wenn er auch jebe günstige Gelegenheit ergriff, auf ihn hinzuweisen, — nicht bamit man seine Schönheiten, ober gar seine Jehler, nachahme, sonbern bamit man an seiner Natur sich bilbe.

Bahrend Leffing so in feiner "Dramaturgie" wie in feinem turz zubor erschienenen "Laotoon" bie afthetische Kritit auf eine bis bahin ungeahnte Bobe gebracht hatte, war er mit ber bramatischen Production ebensalls Allen voraus, benn schon war auch seine "Minna von Barnhelm" erschienen.

Auf riefe Schöpfung mar allertinge icon Diterot von größerer Einwirfung gewesen, als bas englische Theater, wiewohl auch in biefem beutiden Mufter-Luftspiele, in biefem Berte "von volltommen northeutichem Nationalgebalt", wie Goethe es mit voller Bewunderung und in Anertennung feines unberechenbaren Ginfluffes bezeichnete, gemiffe - freilich febr außerliche - Begiebungen gum englischen Theater zu erfennen fint. Früber ale bas neue burgerliche Traueripiel batte in England bas Luftspiel, burch lebenbige Schilterung moberner gesellichaftlicher Auftante unt insbesonbere lächerlicher Charaftere, fich groke Geltung verschafft. In einem Luftfpiele von &. Farqubar » The constant couple « (ericbien 1700) ift bie Berfon eines braven Oberften porgeführt, beffen Regiment aufgeloft ift, und ber besbalb. aus einem gewiffen Befühl bes Stolzes, feiner Liebe zu einer iconen Frau entfagen will. Diefes Motiv ift von ter übrigen Santlung bes englifden Studes, ben laderlichen und etwas groben Conflicten zweier Beden und anderer Berfonen, faft gang überbedt, und von allen Charafteren bes Leffing'ichen Studes erinnert fonft fein Bug weiter an bie Figuren jener englifden Comeby; am allerwenigften aber bat Leffing's Minna felbft mit ber Angebeteten bes englischen Oberften etwas gemein. \*) Wenn aber babei

<sup>\*)</sup> Der Oberst Standard hat freilich auch eine Rarbe, auf welche er mit Bitterleit hinneist, als ihm ein Freund bemerklich mach, er möge doch sein Glück bei den Beibern versuchen. In der nächken Secne lernen wir die Angebetete seines Dergens, Lady Lurewell, tennen. Der Oberst ertlärt ihr: "Ich hosste einst auf die Ehre, Sie gegen alle Angeiste zu vertheitigen, durch mein Recht auf Jöre liebenswerthe Person; jest aber mig meine Kiebe auf min Glück warten. Beim Stand war mir Geleitebrich zu dem Godinen.

nicht zu verkennen ift, baß Lessing bie Anregung zu seinem Tellheim aus bem erwähnten Zuge bes Oberst Stanbard erhalten hat, so muß es um so mehr ins Gewicht sallen, wie wenig er sich von ben sichtbaren Einstüssen weinstern Genstügen beherrschen ließ. Wenn Lessing einzelne Motive der Handlung dem neuern englischen Lustpiele entnommen hatte, wenn babei die ganze Richtung des Stücke an Diderot sich anschloß, und wenn aus der vollendeten Charatteristit, aus der bei Lessing selbst kaum wieder so vorsommenden Individualisirung aller Gestalten das Studium Shatspeare's hervorleuchtet, so hatte er es bennoch vermocht, damit ein echt deutsches Stück zu schaffen und zwar das erste eutsche Stück, welches troh der englischen Vorbischer und troh Diderot — aus wahrhast deutsch nationalem Bewußtsein hervorgegangen war, die erste reise und herrliche Frucht des deutschen Trama's

## 8. Derber führt Leffing's 3been über Chatefpeare weiter aus. Geine verloren gegangenen Ueberfepunge. Berfuche. Geine Abhandlung : "Chatefpear".

Leffing's außerorbentlicher Einfuß auf bie jungern Zeitgenoffen trat junachft noch am ftartften und am meiften förbernt auf ben Gebieten tritisch-afithetischer Untersuchungen hervor. Es ift wohl zu beachten, baß unter benjenigen, die von bem frischen hauche bes Leffing'ichen Geistes sich angeregt fühlten, in bem neuen Leben ber beutschen Literatur ihre Rrafte

abelte meine Leibenichaft und gab meiner Liebe Werth. Was einst bas Leben ber Ehre war, ift jetzt mein Leichentuch, in welchem auch meine Liebe begraben werben foll."

Laby Luremell (lure — föbern, ansoden) annvortet ibm gwar barauf, daß ibre Liebe zu ibm nicht wanke, — aber die Dame ist eine raffinite Kolette, ber es nur barauf antommt, so viel Manner als möglich an sich zu sessen worden sei. Durch einen Blanne, ben sie liebte, betrogen worden sei. Durch einen Ring sindet sie im lehten Alte erst jenen Ungetreuen wieder und zwar erkennt sie ihn in der Berson bes — Obers Giandard! — Die Daupsstgur in bem englischen Stilde ift übrigens Sir Darry Bildair, ein Londoner Dandy und Abenteurer, bessen Charatter auch in einem zweiten Silde Farqubar's sortgesetz ist.

Fr. 2. Schröder hatte fpater (etma 20 Jahre nach Leffing's Minna) beibe englischen Buftpiele bearbeitet, erftere unter bem Titel "Der Ring". Auch Schröder war in leiner Bearbeitung febr felbffanbig, obwohl er die Charattere und Motive ber Sandiung fo giemlich beibebielt, mabrend Leffing nur zwei Momente baraus entnahm und fur ein vollig an noeres Sidt verwerthete.

geltend zu machen, ber für jeht Bedeutenbste von Allen — Joh. Gottfr. Herber — zunächste ebenfalls mit der höchsten Begeisterung auf Shate-speare blicke, während doch in seiner ganzen so umfassenden Thätigkeit die dramatische Production gerade die unvergle: "plich schwächste Seite blieb.

Raturlich mar es, bag bei Berber's universalem Beifte auch bas Drama, bas in ben erften fraftigen Reimen fich bei uns entwidelte, feine Aufmertfamteit und Sympathie erregte. Und bier gerabe feben wir ibn junachft überall an Leffing fich unmittelbar anschliegen. In feinen frühften tritifden Berjuchen, "Ueber bas beutiche Theater", "Bom britifchen Befdmad im Schaufpiel" und anbern Auffaten") biften bie Anfichten Leffing's in feinem 17. Literatur Briefe ben Rernbunft. Aber er mufte balb, namentlich in feinen Unichauungen über Chatefpeare, fich bie Befichtetreife au erweitern und auf eigenen fugen gu ftebn. Dit Coarfe urtheilte er über bie Berirrung Gerftenberg's in beffen Ugolino. \*\*) Er iprad anerfennent von bem barin berrichenten "Shatefpearifd milben Feuer", aber er wies bem teutiden Dichter, ben er als "Renner" Chatefpeare's achtete, in allen Buntten nach, wo ber Dichter bee Ugolino gang unb gar nicht Chatespearisch fei. "3d weiß, wie febr Chatespear mit unfern Empfindungen ichalten und walten fann; aber fo unmenichlich, fo gegen bie Sompathie bes Buidauere ichaltet er nur, wenn fich bie Leibenschaften brechen, alfo nur im Borbeigeben, um antere befto tiefer einzubruden."

In Strafburg, 1770, finden wir herber gang von Shatespeare erfüllt, und er freut sich, wenn er seine zunehmende Berehrung für benselben in ben Briefen an seine bamalige Geliebte (und spätere Gattin) Diefer begreissich machen tann. Einmal citirt er hamlet — "mein ehrlicher, guter, launischer, toller hamlet", — bann spricht er von Othello's "großem,

<sup>\*)</sup> Sie find in der Zeit geschrieben, als Derber in Riga Lebrer an der Domfchule war. Der erftgenannte Ausah seinen frübern Entwurfe zu ben i. 3. 1767 erschienen Fragmenten über die neuere deutsche Literatur angehört zu haben. Beibe Ausibe find in seinem literarischen Nachlas mitgerbeilt.

<sup>\*\*)</sup> In ber Ricolai'iden "Allg. Deutschen Bibliothet" von 1769; außerdem abgebrudt in "3. G. v. Derber's Lebensbild", von seinem Sohne Dr. E. G. v. herber berausgegeben.

ebeln Charafter", ber fein Mitleiben bat "felbft im feierlichen Augenblide feines Mortes", unt er fnüpft baran Destemong's fo unenblich rubrenbes tobabnenbes Lieb; und fpater wieber erinnert er an Lear und feine Corbelia. Am eingeg, bften unterhalt er feine Braut mit "Romeo und Julie". Er fragt fie einmal : fie habe ohne Zweifel Beife's Stud, bas bies Gujet bebanbelt, gelefen: "Wie wenn Gie einmal ben Duth batten, fich an bas Shatefpeare'iche Stud tiefes Ramens ju machen? Allen Bobelwit ber Bwifdenscenen, und alle bas Bermorrene, mas tiefem Dichter eigen ift. muffen Gie ibm icon verzeiben, jumal alle bergleichen in ber Ueberfebung ichielet.") Aber bie Stellen, mo mabrer Charafter und mabre Leibenichaft fpricht, fint ihm einzig. Die ift ein Stud ber Liebe gemacht worben, wie biefes : und bie wenigen Scenen, Die von biefer Materie voll fint, verbienen es taufenbfach, alle Bwifchenfcenen voll Schlägereien mitzulefen. 3ch wollte, baf Sie, im Rall Sie icon etwas von biefem Autor gelefen, mir 3bre Deinung von ibm fagten; ich gebe Ihnen mein Bort, baf nicht mehr ein folch' Ungewitter über ibn entfteben foll, als über Dlinna. "") "

Balt barauf ist auch herber sehr erfreut, taß Romeo und Julie seiner Braut so gut gesallen habe, "bies vortrefsliche, himmlische Stück, bas einzige Trauerspiel in der Welt, was über die Liebe existirt". Er setzt ihr ferner die Feinheiten in mehreren gereimten Scenen auseinander, die Wieland nicht habe übersetzen können — "Wie sehr Shakespear mein Stedenpferd ist, wird Ihnen vielleicht Mert gesagt haben! Ich habe ihn nicht gelesen, sondern studirt, wie ich das Bort recht unterstreiche, jedes seiner Stüde ist eine ganze Philosophie über die Leidenschaft, von der es handelt." Herber wünscht hierauf, daß seine Braut ihm mehrere Fragen bezüglich bieses Trauerspiels beantworten solle, und ist später sehr erfreut, daß sie in der "Wetapbysit der Liebe" schot wir soll wisse, um sich über Schefeiveare's

<sup>\*)</sup> herber fprach ebenfalls wieberhoft über Wieland's Ueberfetung febr miftoilligent; er las Shatespeare im Original. Dennoch findet man ihn in biefen Briefen immer nach Bieland's Ueberfehung citirt.

<sup>\*\*)</sup> Derber hatte "Minna b. Barnhelm", bie er feiner Braut fehr warm empfohlen batte, und bie biefelbe nicht goutiren wollte, sehr eingebend vertheibigt. herber's Braut fühlte fich baburch so seber verleht, bag ein ernfter Zwift brobte, ben aber Derber wieber beseitigte.

Romeo "so gut können examiniren zu lassen, als ein Magister aller sieben Künste der Liebe". Gleichzeitig empfiehlt er ihr aber, unverzüglich den Hamlet zu lesen, — denn er wolle sie nun beim Wort sassen "ihr Schulmeister über Shakespeare zu werden". ")

Berber batte bei feinen bereits beginnenten Forichungen in ber Bolfebichtung vericbiebener Nationen neben bem Studium Difian's auch bereits aus Chatefpeare'ichen Dramen verschiebene fleine Lieber von befontere polfetbumlichem Charafter überfett. Aus einem feiner Briefe an Mert (vom Ottober 1770) erfahren wir aber, bag er auch fonft mancherlei Scenen aus Shatespeare überfett batte. Er führt baraus namentlich bie Scenen an. "mo er feine neue Beifter- unt Beren- und feenwelt eröffnet". fo u. A. auch bas "Feenbivertiffement im Mid-summer-nights-dream « und bie gange große Berenfcene aus Macbeth. Berber ichreibt, baf er tiefe Ueberfetungen icon "bor langer Reit" gemacht babe, nun aber, ba er feine Bapiere burchfuche, nichts finten tonne, ale einige Monologe aus Lear, Samlet, Macbeth. Er vermuthet, bag ibm bie Zaubereien in Riga abbanben gefommen feien. Debenbei tonnen wir aus biefen fo fruben Ueberfetungen es une um fo mehr erflaren, bag Berber, ba Bieland's Ueberfetjung ericbienen mar, über biefelbe ftrenger urtheilte, ale es mobl fonft geschehen mare. Er felbft mußte freilich am beften, wie eine gute Ueberfetung batte fein muffen. 3m Berlaufe bes ermabnten Briefes an Mert

<sup>\*)</sup> Die Fragen wegen gewisser Intentionen des Dichters in "Romeo und Julie" waren haupflächiche: Barum Ameo jurch in Wolalinde verliede sei, da doch bierauf sein so pläßlicher thebergang ju Julie "mehr Untreue und sichtige Beränderung, als wahre Liebe scheint?" Herner: Barum alle Auftritte der Liebe "mehr unterdrochene, verstohlene Zwischenaugenblicke, als gange Scenen" sind? Frittens: "Warum erscheint Romeo bloß als gutter Junge, den man lobt, von dem wir aber nichts gutes sehen, als daß er verliedt fein, untreu werden, sich ichnell wieder verlieden fann" u. f. w.

Ueber Dam let schreibt er ihr: "Dies Stud ift so boll von ber rubrenden menschieden Philosophie über Seyn und Richten, Tod und Leben, Menich und Erhe, baß Sie Richts bergleichen sonft getefen haben und leien tönnen." Er mach fie noch besonders darauf aufmertsam, in bielem Stude immersort den graufen nächlichen Todten- und Grabton zu bemerken, der von der ersten Soldatenwach an, durch alle Gespensterienen und som menschie ichte erharbeit gehr der Bertange ind finnen gehr, die Wespensterienen und so menschie ich die Selfgespräch Jamlets durchbin gehr, die wo der arme Junge tobifieat und bagt: "ei Horatio! was wird die Welt von mir denken?"

fagt er: "Doch ich plaubre noch immer von Shatespear, von bem ich nie aufboren tann, wenn ich auf ibn tomme."

So wenig auch herter geneigt war, auf irgend einem Gebiete ber Boefie zu shatespearifiren, so wirfte boch ber Genuß ber Shatespeare'schen Dichtungen so gewaltig in ibm, baß er 1772 sogar sich zu einem bramatischen Bersuche hinreißen ließ, ben er "Brutus" nannte und als ein "Drama für bie Musit" bezeichnete. Er schrieb barüber an seine Braut, bie besten Züge barin gehörten nicht i hm, sondern ber Geschichte und Shatespeare; er habe es eigentlich auch nur für fich geschrieben.

So wenig aber bas Drama seine Sache war, so war er boch in ben Gegenstand seiner Verehrung so vollständig eingedrungen, daß ihm eine schon seit ein paar Jahren begonnene besondere Abhandlung über das Thema seizt zur Reise gedommen war und in der hauptsächlich von ihm seibst, zum Theil auch von Goethe und Just. Möser verfasten Schrift "Bon Deutscher Art und Kunst" veröffentlicht wurde. Diese Abhandlung unter der Ueberschrift "Shatespear" ist nicht allein das Umssssenfte, was bis dahin über Shatespeare in Deutschland geschrieden war, es ist auch in der Tiese der Aussallung, wie in dem hinreißenden Feuer, trot des oft äußerst dunge less die hie hien und schwierigen Stils, von so sessenden Reize und von solcher Bedeutung, daß die größere Hills, von so sessenden Reize und von solcher Bedeutung, daß die größere Hills von solcher Bedeutung, daß die gaft dithyrambische Einleitung solgende Untersuchung über das Wesen der griechischen Tragödie ist, statt im Wortlaut, in gedrängter Analbse gegeben.

## Shatefpear.

(Bon Berber. Aus ber Schrift: "Bon beutider Art und Runft".)

"Wenn beb einem Manne mir jenes ungeheure Bilt einfällt: "hoch auf einem Felsengipfel sitend! Zu feinen Füßen Sturm, Ungewitter und Brausen bes Meeres; aber sein haupt in ben Strahlen bes himmels!" so ift's beh Shatespear! — Rur frehlich auch mit bem Zusat, wie unten am tiefften Fuße seines Felsenihrones haufen murmeln, bie ihn — ertlären, retten, vertammen, entschuldigen, anbeten, verläumben, überseben und läftern! — und die Er alle nicht höret!

Belde Bibliothet ift icon über, für und wiber ibn geschrieben! bie ich nun auf feine Weise zu vermebren Luft babe. 3ch mochte es vielmehr gern, bag in bem fleinen Rreife, mo bies gelefen wirb, es niemanb mehr in ben Ginn tomme, über, fur und wiber ibn gu fcbreiben : ibn meber ju entidulbigen, noch ju verläumben; aber ju erflaren, ju fublen wie er ift. ju nuten, und - mo möglich! - une Deutschen berguftellen. Truge bies Blatt bagu etwas ben! - Die fühnften Geinbe Chatefpears baben ibn unter wie vielfachen Beftalten! beidulbigt und verspottet, bag er, menn auch ein großer Dichter, boch fein guter Schauspielbichter, und wenn auch bies, boch mabrlich tein fo flaffifder Traueripieler feb, ale Cophofles, Guripibes, Corneille und Boltaire, bie alles Sochfte und Bange in biefer Runft ericopft. Und bie fühnften Freunde Shafefpears baben fich meiftens nur begnüget, ibn bierüber zu entichulbigen, zu retten: feine Schonbeiten nur immer mit Unftog gegen bie Regeln ju magen, ju tompenfiren; ibm als Angeflagten bas absolvo zu erreben, unt bann fein Grokes befto mehr ju bergottern, je mehr fie über Tebler bie Achseln gieben muften. Go ftebet bie Sache noch bei ben neuesten Berausgebern und Rommentatoren über ibn - ich boffe, biefe Blatter follen ben Befichtspuntt veranbern, bak fein Bilb in ein volleres Licht fommt . . . . "

In Griechenland, fährt nun Herber fort, sei das Drama entstanden, wie es im Norden nicht entstehen konnte. Im Norden sei es also nicht und dürfe es nicht sein, was es in Griechenland gewesen. Aus dem Ursprunge des griechischen Drama's würden gewisse Dinge erklärlich, die man sonst, als tobte Negeln angestaunt, durchaus verkennen müsse. Die Simplicität der griechischen Fabel, die Nüchternheit griechischer Sitten, jenes Kothurnmäßige des Ausdruck, Musit, Bühne, Einheit des Orts und der Zeit — das Alles lag ohne Aunst und Zauberei gang natürlich und wesenklich im Ursprunge der griechischen Tragödie; das Künstliche ihrer Regeln war des halb eine Kunst, sondern Natur, und ohne die Dinge, Einheit des Orts, der Fabel und der Zeit, vermoche der Dichter nichts mit aller seiner Kunst. Die Franzosen, sührt herder weiter aus, hätten eben nur "die Puppe des griechischen Theaters" aus Veretregerüste geseht, das Gange ihrer Kunst sei beshalb ohne Natur, es ließe sich in eine Sammlung schöner Berse,

Sentenzen und Sentiments verwandeln — aber ber große Sophotles ftehe noch, wie er ift.

Gefett nun, ein Bolt habe Lust, anstatt nachzuäffen, sieber selbst sein Drama zu erfinden, so werde man zuerst fragen: Bann, wo, unter welchen Umständen und woraus solle es das thun? Hole es sein Drama nicht aus dem Ehor und aus Dithyramb ber, läge ihm keine solche Simpsicität von Facten der Geschichte, Traditionen, Staats und Religionsbeziehungen vor, so könne es auch von alledem nichts haben. Es würde sich daher sein eigenes Drama nach seiner Geschichte, nach Sitten, Meinungen, Sprache und Liebhabereien — wenn auch aus Fastnachts und Marionettenspiel — ers sin den, und das Ersunden werde Drama sein, wenn es bei diesem Bolte bramatischen Zwed erreiche.

Nach biefer Einleitung tommt nunmehr herber auf Shatespeare und bas englische Drama gu fprechen und fahrt fort:

"Shatespear fand vor und um sich nichts weniger als Simplicität von Baterlandssitten, Thaten, Reigungen und Beschäckstraditionen, die das griechische Drama bildeten, und da also nach dem ersten metaphysischen Weisheitsssatz aus Richts Richts wird, so wäre Philosophen übertassen, nicht blos kein Griechisches, sondern wenn's außerdem nichts gibt, auch gar kein Drama in der Welt mehr geworden, und hätte werden können. Da ader Genie bekanntermaaßen mehr ist, als Philosophie, und Schöpfer ein ander Ding, als Zergliederer: so wars ein Seterbischer mit Göttertrast begabt, eben aus dem entgegengesetztesen Stoff, und in der verschiedernsten Bearbeitung biesetbe Würfung hervor zu rusen, Furcht und Mitseid! und bende in einem Grade, wie jener Erste Stoff und Bearbeitung es kaum vormals hervorzubringen vermocht! — Güdlicher Götterschin über sein Unternehmen! Eben das Neue Erste, aans Berksieden eine ist Witterst seines Beruss.

Shalespear fand teinen Chor vor sich; aber wohl Staats. und Marion etten spiele — wohl! er bildete also aus diesen Staats. und Marionettenspielen, dem so schlechten Leim! das herrliche Geschähpf, das da vor uns steht und lebt! Er sand teinen so einsachen Bolts. und Baterlandscharatter, sondern ein vielsaches don Ständen, Lebensarten, Gesinnungen, Bölsern und Spracharten — der Gram um das Borige wäre vergedens gewesen; er dictete also Stände und Merschaften, Bölser und Spracharten, König und Narren, Marren und König zu dem herrlichen Ganzen! Er sand teinen so einsachen Geist der Beschichte, bei Kabel, der Habel, der Dandlung: er nahm Geschichte, wie er sie fand

und sehte mit Schöpfergeist das verschiedenartigste Zeug zu einem Wunderganzen zusammen, was wir, wenn nicht Handlung im griechischen Verftande, so Attion im Sinne der mittern, oder in der Sprache der neuern Zeiten Bezgeben heit (evenement) großes Gräugniß nennen wolken — o Arist ote-les, wenn du erschienest, wie würdest du den neuen Sopholies homerisiren! würdest so eine eigne Theorie über ihn dichten, die jeht seine Landsleute. Home und Hurd, Bope und Johnson noch nicht gedichtet haben! Würdet dich veruen, von Jedem Deiner Stüde, Handlung, Eharatter, Meirnungen, Ausdruch, Bühner, wie aus zwop Puntten des Oregeds Linien ziehen zu können, die sich oben in Einem Puntte des Zwecks, der Bolltomsmen heit begegnen! Würdest zu Sopholies sagen: mahle das heilige Blatt vieses Aussell und de nordischer Varde alle Seiten und Wände diese Tempels in dein unsterblickes Kresto!

Dan laffe mich als Ausleger und Rhapfobiften fortfahren : benn ich bin Shalefpear naber ale bem Griechen. Wenn bei biefem bas Gine einer Sand : lung berricht: fo arbeitet Jener auf bas Bange eines Eraugniffes, einer Begebenbeit. Wenn bei Benem Gin Zon ber Charaftere berrichet, fo bei Diefem alle Charaftere, Stanbe und Lebensarten, fo viel nur fabig und nothig find, ben Sauptflang feines Concerts ju bilben. Wenn in Jenem Gine fingenbe feine Sprache, wie in einem bobern Mether thonet, fo fpricht biefer bie Sprache aller Alter, Menfchen und Menfcharten, ift Dolmeticher ber Ratur in all' ihren Bungen - und auf fo verschiedenen Wegen bepbe Bertraute Giner Gottheit? - und wenn jener Griechen porftellt und lehrt und rührt und bilbet, fo lehrt, ruhrt und bilbet Chatefpear norbifche Denfchen! Dir ift, wenn ich ibn lefe, Theater, Afteur, Rouliffe verschwunden! Lauter einzelne im Sturm ber Beiten webenbe Blatter aus bem Buch ber Begebenbeiten, ber Borfebung ber Belt! - einzelne Geprage ber Boller, Stanbe, Geelen! Die alle Die verschiedenartigften und abgetrennteft handelnben Daschinen, alle - was wir in ber Sand bes Belticopfere find - unwiffenbe, blinde Bertzeuge jum Gangen Gines theatralifden Bilbes, Giner Groffe habenben Begebenheit, Die nur ber Dichter überschauet. Wer tann fich einen gröffern Dichter ber norbis fchen Menfcheit und in bem Beitalter! benten!

Wie vor einem Meere von Begebenheit, wo Wogen in Wogen raufchen, so tritt vor seine Buhne. Die Auftritte ber Natur ruften vor und ab; würten in einander so disparat sie scheinen; bringen sich hervor und gerflöhren sich, damit die Absichte ver Schöpfers, der alle im Plane der Truntenheit und Unordnung gesellet zu haben schien, erfüllt werde — duntse kleine Symolog zum Sonnenris einer Theodicce Gottes. Lear der rasche, warme, ebelschwache

Greis, wie er ba vor feiner Landicharte ftebt, und Rronen megidentt und Lanber gerreifit. - in ber Erften Scene ber Erfcheinung tragt icon allen Saamen feiner Schidfale zur Ernte ber buntelften Bufunft in fich. Giebe! Der autbergige Berschwenber, ber rafche Unbarmbergige, ber findifche Bater mirb es bald fenn auch in ben Borbofen feiner Tochter - bittent, betent, bettelnb. fludent, fdmarment, feanent, ad. Bott! - ad. Bott! und Bahnfinn abne benb. - Birbs fenn balb mit blaffem Scheitel unter Donner und Blit. jur unterften Rlaffe von Deniden berabaefturgt, mit bem Rarren und in ber Sole eines tollen Bettlere Babnfinn gleichsam pochend vom Simmel berab. - Und nun ift wie ere ift, in ber gangen leichten Dajeftat feines Elende und Berlaffene; und nun ju fich tomment, angestaunt vom letten Strable Boffnung. Damit Diefe auf emig, emig erlofche! Befangen, Die tobte Bobltbaterin, Bergeiberin, Rind, Tochter auf feinen Armen! auf ihrem Leichnam fterbend, ber alte Rnecht bem alten Ronige nachfterbend - Gott! welch' ein Bechfel von Beiten, Umftanben, Sturmen, Bettern, Beitläuften! und alle nicht bloe Gine Beidichte - Belben und Staatsaftion, wenn bu willt! von Ginem Anfang bis ju Ginem Enbe, nach ber ftrengften Regel beines Ariftoteles; fonbern tritt naber und fuble ben Denichen geift, ber auch jebe Berfon, und Alter, und Charafter und Rebending in bas Gemalbe ordnete. 3meen alte Bater und alle ihre fo verschiedne Rinder! Des Einen Gobn gegen einen betrognen Bater ungludlich bantbar, ber anbre gegen ben gutherzigften Bater icheuslich unbantbar und abicheulich gludlich. Der gegen feine Tochter! Diefe gegen ibn! ihre Bemable, Freger und alle Belferebelfer im Glud und Unglid. Der blinbe Glofter am Arm feines unerfannten Gobnes, und ber tolle Legr au ben Fuffen feiner vertriebnen Tochter! und nun ber Augenblid ber Begideibe feines Bluds, ba Glofter unter feinem Baume ftirbt, und Die Trompete rufet alle Rebenumftanbe, Triebfebern, Charaftere und Situationen babin eingebichtet - Alles im Spiel! an Ginem Bangen fich fortwidelnb - au einem Bater. und Rinber-Ronigs : und Rarren . und Bettler : und Elen b. Bangen gufammen geordnet, mo boch überall ben ben Difparatften Scenen Seele ber Begebenheit athmet, wo Derter, Beiten, Umftanbe felbft mochte ich fagen, Die heibnifde Schidfale und Sternenphilofophie, Die burchmeg berts idet, fo ju biefem Bangen geboren, baf ich Richts verandern, verfeten, und andern Studen bieber ober bieraus in andre Stude bringen tonnte. Und bas mare fein Drama? Chatefpear fein bramatifcher Dichter? Der hundert Auftritte einer Beltbegebenbeit mit bem Arm umfagt, mit bem Blid ordnet, mit ber Einen burchbauchenben, Alles belebenben Geele erfüllet, und nicht Aufmertfamteit, Berg, alle Leibenfchaften, Die gange Geele von Anfang bis gu Enbe

fortreißt — wenn nicht mehr, so soll Bater Aristoteles zeugen, "vie Gröfse bes lebendigen Geschöpfs barf nur mit Einem Blid übersehen werden tönnen" — und hier — himmel! wie wird das Ganze der Begebenheit mit tiefster Seele fortgefühlt und gerende! Eine Belt dramatischer Geschöchte, so groß und tief wie die Ratur; aber der Schöpfer giebt und Auge und Gesichtspunkt, so groß und tief zu sehn iste zu sehn.

In Dihello, dem Mohren, welche Belt! welch ein Ganges! lebendige Gefchichte der Entstehung, Fortgangs, Ausbruchs, traurigen Endes der Leidenschaft dieses Edlen Unglüdseligen!
und in welcher Fille und Jusammenlauf der Rader zu Einem Werfe! Wie
dieser Jago, der Teufel in Menschengestalt, die Belt ansehn, und mit allen,
die um ihn sind, spielen! und wie nun die Gruppe ein Casso und Rodrich,
Othello und Desdemone in den Charafteren, mit dem Junder von Empfängichsteinen seiner Holles braucht und Alles zum traurigen Ende eilet. — Benn
ein Engel der Borsehung menschliche Leidenschaften gegen einander abwog, und
Seelen und Charaftere gruppirte, und ihnen Antässe, wo Jedes im Wahn des
Fregen handelt, zusübrt, und er sie alle mit diesem Wahne, als mit der Kette
des Schicksals zu seiner Idee leitet — so war der menschliche Geist, der hier
entwark, sann, zeichnete, lentte.

Daß Beit und Ort, wie Gulfen um ben Rern immer mit geben follte, nicht einmal erinnert werben burfen, und boch ift bieruber eben bas bellefte Befcrey. Fand Chatefpear ben Gottergriff Gine gange Welt ber bifparateften Auftritte ju Giner Begebenheit ju erfaffen ; naturlich gehörte es eben gur Bahrbeit feiner Begebenheiten, auch Ort und Beit jebesmal ju ibealifiren, baf fie mit jur Taufdung bentrugen. Ift mohl jemand in ber Welt zu einer Rleinigfeit feines Lebens Ort und Beit gleichgultig und find fie's infonterheit in ben Dingen, wo bie gange Geele geregt, gebilbet, umgebilbet wirb? in ber Jugenb, in Scenen ber Leibenschaft, in allen Sandlungen aufe Leben ! 3fte ba nicht eben Drt und Beit und Ralle ber auffern Umftante, Die ber gangen Gefdichte Saltung. Dauer, Erifteng geben muß, und wird ein Rind, ein Jungling, ein Berliebter, ein Mann im Felbe ber Thaten fich mohl einen Umftanb bes Lotale, bes Die? und Bo? und Bann? wegichneiben laffen, ohne bag bie gange Borftellung feiner Geele litte? Da ift nun Chatefpear ber größte Deifter, eben weil er nur und immer Diener ber Ratur ift. Wenn er bie Begebenbeiten feines Drama bachte, im Ropf malgte, wie malgen fich jedesmal Derter und Reiten fo mit umber! Mus Geenen und Beitlauften aller Welt findet fic, wie burd ein Befes ber Fatalitat, eben bie bieber, Die bem Befühl ber Sand.

lung, die träftigste, die ideasste ift; wo die sonderbarften, sühnsten Umftande am meisten den Trug der Wahrheit unterftüßen, wo Zeit und Ortwechsel, über die der Dichter schaltet, am sautesten rusen: "hier ist kein Dichter! ist Schöpfer! ist Geschäder der Welt!"

Mis g. E. ber Dichter ben ichredlichen Konigsmord, Trauerfpiel Dac. beth genannt, ale Factum ber Schöpfung in feiner Seele malte - bift Du mein lieber Lefer, fo blobe gewesen, nun in feiner Scene, Scene und Ort mit ju fühlen - webe Chafespear, bem verwelften Blatte in beiner Sanb. Go haft bu nichts von ber Eröffnung burch bie Bauberinnen auf ber Baibe unter Blit und Donner! nichts nun vom blutigen Manne mit Macbethe Thaten jur Botichaft bes Roniges an ibn, nichts wiber Die Scene ju brechen, und ben prophetifden Baubergeift ju eröfnen, und Die vorige Bothichaft nun mit Diefem Gruffe in feinem Saupt ju mifchen - gefühlt! Richt fein Beib mit jener Mb. fdrift bee Schidfglebriefes in ihrem Schloffe manbern feben, Die bernach wie grauerlich anders mandern wird! Richt mit bem ftillen Ronige noch ju auter lett bie Abenbluft fo fanft gewittert, ringe um bas Saus, mo gwar bie Schwalbe fo ficher niftet, aber bu o Ronig, bas ift im unfichtbaren Wert! bich beiner Morbergrube naberft. Das Saus in unruhiger gaftlicher Rubereis tung, und Macbeth in Bubereitung jum Morbe! Die bereitenbe Rachtscene Bantos mit Fadel und Schwerdt! Der Dold! ber ichauerliche Dold ber Bifion! Glode - taum ifte gefcheben und bas Bochen an ber Thur! - Die Entbedung, Berfammlung - man trabe alle Derter und Beiten burch, wo bas zu ber Abficht, in ber Schöpfung, anders als ba und fo geschehen fonnte. Die Morbicene Bantos im Balbe : bas Nachtgaftmabl und Bantos Beift - nun wieber bie Berenhaibe (benn feine erfdredliche Schidfalethat ift ju Enbe!). Run Bauberhole, Befdmorung, Prophezenung, Buth und Bergweiflung! Der Tob ber Rinber Macbufe unter ben Flügeln ihrer einfamen Mutter! und jene zween Bertriebene unter bem Baum, und nun Die grauerliche Nachtwanderin im Schloffe, und Die munberbare Erfüllung ber Bropbegenung - ber berangiebenbe Balb - Macbethe Tob burch bas Schwerdt eines Ungebohrnen - ich mufte alle, alle Scenen ausschreiben, um bas ibegliffrte Lotal bes unnennbaren Bangen, ber Schidfale., Ronigemorbe. und Raubermelt zu nennen, Die ale Geele bas Stud, bis auf ben fleinften Umftand von Beit , Drt , felbft icheinbarer Bwifdenverwirrung , belebt , Alles in ber Seele ju Ginem icauberhaften, ungertrennlichen Bangen ju machen und boch murbe ich mit Muem nichts fagen.

Dies Individuelle jedes Studs, jedes einzelnen Weltalls, geht mit Ort und Zeit und Schöpfung durch alle Stude. Lessing hat einige Umftande

Damlete in Bergleichung ber Theaterfonigin Gemiramie entwidelt - wie voll ift bas gange Drama biefes Lotalgeiftes von Anfang, ju Enbe. Golofeplat und bittre Ralte, ablofende Bache und Rachtergablungen, Unglaube und Glaube - ber Stern - und nun erfcheinte! - Rann Jemand fenn, ber nicht in jedem Bort und Umftande Bereitung und Natur abnde! Go weiter Alles Roftume ber Beifter ericopft! ber Deniden gur Ericeinung ericopft! Sabntrab und Baufenicall, ftummer Bint und ber nabe Bugel, Bort und Unwort - welches Lotal! welches tiefe Eingraben ber Bahrheit! Und wie ber erfdredte Ronig fniet, und Samlet vorbepirrt in feiner Mutter Rammer por bem Bilbe feines Baters! und nun bie anbre Ericbeinung! Er am Grabe feiner Ophelia! ber rührende good Fellow in allen ben Berbindungen mit Borag, Ophelia, Laertes, Fortinbras! bas Jugenbfpiel ber Sanblung, mas burche Stud fortläuft und faft bis ju Enbe feine Sandlung mirb wer ba Ginen Augenblid Brettergerufte fühlt und fucht, und Gine Reibe gebundner artiger Befprache auf ibm fucht, fur ben bat Chatefpear und Cophotles, fein mahrer Dichter ber Belt gebichtet.

Batte ich bod Borte bagu, um bie einzelne Sauptempfindung, bie alfo jebes Stud beberricht, und wie eine Beltfeele burchftromt zu bemerten. Bie es boch in Othello wirflich mit ju bem Stude gebort, fo felbft bas Rachtfuchen wie die fabelhafte Bunberliebe, Die Geefahrt, ber Geefturm, wie Die braufenbe Leibenfchaft Othellos, Die fo febr verfpottete Tobesart, bas Entfleiben unter bem Sterbelieden und bem Windesfaufen, wie die Art ber Gunde und Leibenfcaft felbft - fein Gintritt, Rebe ane Nachtlicht u. f. w. ware es moglich. boch bas in Borte ju faffen, wie bas Alles ju Giner Belt ber Trauerbegebenbeit lebendig und innig gebore - aber es ift nicht möglich. Rein elendes Farbengemalbe laft fich burch Borte befdreiben ober berftellen, und wie Die Empfindung Giner lebendigen Welt in allen Scenen, Umftanben und Rauberepen ber natur. Bebe, mein Lefer, mas bu willt, Lear und bie Richards, Cafar und Die Beinrichs, felbft Bauberftude und Divertiffemente, infonderheit Romeo, bas fufe Stud ber Liebe, auch Roman in jebem Beitumftanbe, und Drt und Traum und Dichtung - gebe es burch. verfuche etwas ber Art meggunehmen, ju taufden, es gar auf ein frangofifches Bretterngerufte ju fimplificiren - eine lebendige Belt mit allem Urfundlichen ihrer Bahrheit in Dies Berufte verwandelt - fconer Taufch! fcone Banblung! Rimm Diefer Pflange ihren Boben, Gaft und Rraft, und pflange fie in die Luft: nimm biefen Menfchen Ort, Beit, individuelle Bestandbeit - bu haft ibm Othem und Seele genommen, und ift ein Bilb vom Befcopf.

Eben ba ift alfo Chatefpear Cophofles Bruber, wo er ibm ben Anichein nach fo unabnlich ift, um im Innern, gang wie Er, ju fenn. Da alle Taufdung burd bies Urfundliche. Babre. Schöpferifche ber Gefchichte erreicht wird, und ohne fie nicht blos nicht erreicht würde, fontern tein Element mebr (ober ich hatte umfonft gefdrieben) von Chatefpears Drama und pramatifdent Beift bliebe ; fo fieht man, Die gange Welt ift gu biefem groken Beifte allein Rorper : alle Auftritte ber Ratur an biefem Rorper Glieber, wie alle Charaftere und Denfarten ju biefem Geifte Ruge - und bas Bange mag jener Riefengott bes Spinofa "Ban! Univerfum!" beiffen. Cophofles blieb ber Ratur treu . ba er eine Sandlung Gines Dris und Giner Reit bearbeitete : Chafeipear fonnt ibr allein treu bleiben, wenn er feine Beltbegebenbeit und Menfcheufdidfal burch alle Die Derter und Beiten malate, mo fie - nun. mo fie gefcheben : und nabe Gott, bem furzweiligen Frangofen, ber in Chatefpears fünften Aufzug fame, um ba Die Rubrung in ber Quinteffenz berunter ju foluden. Ben manchen frangofifchen Studen mag bies mohl angeben, weil ba Alles nur füre Theater verfificirt und in Scenen Schaugetragen mirb; aber bier geht er eben gang leer aus. Da ift Beltbegebenbeit fcon porben ; er fiebt nur bie lette, fcblechtefte Folge, Denfchen wie Fliegen fallen : er geht bin und bobnt : Chafefrear ift ibm Mergernift und fein Drama Die bummefte Thorbeit.

Ueberhaupt mare ber gange Rnauel von Drte und Reitquaftionen langft aus feinem Gemirre gefommen, wenn ein philosophischer Ropf über bas Drama fich bie Dube batte nehmen wollen , auch bier ju fragen : "was benn Ort und Beit fen?" Golle bas Bretterngerufte, und ber Beitraum eines Diper. tiffemente au theatre fenn : fo hat niemand in ber Welt Ginheit bes Orte. Maaf ber Beit und ber Scenen, als - Die Frangofen. Die Griechen - bei ibrer boben Taufdung, von ber mir faft feinen Begriff baben - ben ibren Anftalten für bas Deffentliche ber Bubne, bei ihrer rechten Tempelanbacht vor berfelben, haben an nichts weniger als bas je gedacht. Wie muß bie Taufdung eines Menichen fein, ber binter jebem Auftritt nach feiner Uhr feben will, ob auch Co Bas in Co viel Beit babe gefcheben fonnen? und bem es fobann Sauptelement ber Bergenefreube murbe, baf ber Dichter ihn boch ja um feinen Mugenblid betrogen, fonbern auf bem Berufte nur eben fo viel gezeigt bat, ale er in ber Beit im Schnedengange feines Lebens feben murbe - welch ein Befcopf, bem bas Sauptfreude mare! und welch ein Dichter, ber barauf als Sauptzwed arbeitete, und fich bann mit bem Regelntram bruftete "wie grtig babe ich nicht fo viel und fo viel fcone Spielemerte! auf ben engen gegebnen Raum Diefer Brettergrube, theatre Francois genannt, und in ben gegebnen Zeitraum der Biste dahin eingeklemmt und eingepaßt! die Scenen stifftt und enstirt! alles genau gestieft und gehestet"— elender Ceremonienmeister! Savoharde des Theaters, nicht Schöpfer! Dichter! dramatischer Gott! Als solchem schlägt dir keine Uhr auf Thurm und Tempel, sondern du haft Raum und Beitmaaße zu schaffen, und wenn du eine Welt hervoorbringen kannst, und die nicht anders, als in Raum und Zeit eristiret, siehe, so ist da im Innern dein Maaß von Frist und Raum; dahin du alle Zuschauer zaubern, daß du Allen auspringen mußt, oder du bist — was ich gesagt habe, nur nichts weniger, als dramatischer Dichter.

Sollte es benn jemand in ber Welt brauchen bemonftrirt ju werben, baf Raum und Beit eigentlich an fich nichts, bag fie bie relativefte Cache auf Dafenn, Sandlung, Leibenfchaft, Gebantenfolge und Daaf ber Aufmertfamteit in ober außerhalb ber Geele find? Saft bu benn, gutherziger Uhrfteller bes Drama, nie Beiten in beinem leben gehabt, wo bir Stunden ju Mugenbliden und Tage ju Stunden ; Gegentheils aber auch Stunden ju Tagen, und Nachtmachen ju Jahren geworben find? Saft bu feine Situationen in beinem leben gehabt , wo beine Geele Einmal gang außer bir wohnte , bier in biefem romantifchen Rimmer beiner Beliebten, bort auf jener ftarren Leiche, bier in tiefem Drudenben äufferer, beidamenber Roth - jest wieder über Welt und Reit binausflog, Raume und Beltgegenben überfpringet, alles um fich vergaft, und im Bimmel, in ber Geele, im Bergen beffen bift, beffen Eriften; bu nun empfindeft? Und menn bas in beinem tragen , fcblafrigen Burm. und Baum. leben moglich ift, wo bich ja Burgeln genug am tobten Boben beiner Stelle festhalten, und jeber Breis, ben bu fchleppeft, bir langfames Moment genug ift, beinen Burmgang auszumeffen - nun bente bich Ginen Augenblid in Gine anbre, eine Dichterwelt nur in einen Traum? Saft bu nie gefühlt, wie im Traum bir Ort und Beit ichminben? mas bas alfo fur unwesentliche Dinge. für Schatten gegen bas mas Sandlung, Burtung ber Geele ift, fenn muffen? wie es blos an Diefer Geele liege, fich Raum, Belt und Beitmaaf gu ichaffen, wie und mo fie will! Und hatteft bu bas nur einmal in beinem Leben gefühlt, mareft nach Giner Biertheilftunde ermacht, und ber buntle Reft beiner Traumbandlungen batte bich fcworen gemacht, bu habeft Rachte binmeg gefclafen, geträumt und gehandelt! - burfte bir Dahomede Traum, ale Traum, noch Ginen Augenblid ungereimt feyn! und mare es nicht eben jebes Geries, jedes Dichters, und bes bramatifchen Dichters infonterbeit Erfte und Einzige Bflicht, Dich in Ginen folden Traum ju fegen? Und nun bente, welche Belten bu verwirreft, wenn bu bem Dichter beine Tafchenuhr, ober bein Bifitenzimmer porzeigeft, baf er babin und barnach bich traumen lebre?

3m Gange feiner Begebenheit im ordine successivorum und simultaneorum feiner Welt, ba liegt fein Raum und Beit. Wie und wo er bich binreiffe? wenn er bich nur babin reift, ba ift feine Belt. Bie fcnell und langfam er bie Beiten folgen laffe; er laft fie folgen; er brudt bir biefe Folge ein: bas ift fein Beitmaaß - und wie ift bier wieber Chatefpear Meifter ! langfam und fcwerfällig fangen feine Begebenbeiten an, in feiner Natur wie in ber Ratur : benn er giebt biefe nur im veriungten Maaffe. Wie mubevoll, ebe bie Triebfebern in Bang tommen! je mehr aber, wie laufen bie Scenen! wie fürger bie Reben und geflügelter bie Geelen, Die Leibenfcaft, Die Sanblung! und wie machtig fobann biefes Laufen, bas Sinftreuen gewiffer Borte, ba niemand mehr Zeit bat. Endlich gulett, wenn er ben Lefer gang getäuscht und im Abgrunde feiner Belt und Leibenschaft verlohren fieht, wie wird er fubn, mas lagt er auf einander folgen! Lear ftirbt nach Corbelia, und Rent nach Lear! es ift gleichfam Enbe feiner Belt, jungfter Tag ba, ba Alles auf einanber rollet und hinfturgt, ber Simmel eingewidelt und bie Berge fallen; bas Daag ber Beit ift binmeg. - Freylich wieber nicht für ben luftigen, muntren Ratlogallinier, ber mit beiler frifder Saut in ben fünften Aft tame, um an ber Uhr zu meffen, wie viel ba in welcher Zeit fterben? aber Gott, wenn bas Rritif, Theater, Illufion fenn foll - mas mare benn Rritit? Illufion? Theater? mas bedeuten alle Die leeren Borter." -

Diese Abhandlung herber's hat um so größere Bedeutung, als sie in ver beutschen Literatur ber erste volle Perzenserzuß über Shakespeare war, worin das Wesen Shakespeare's in seiner Totalität dargelegt wird. So scharssinnig auch Lessings Bemerkungen waren, so betrasen sie boch nur eine bestimmte Seite des Dichters. Allerdings ift Lessing in Allem was er sagt, bei der großen Knappheit seiner Logit auch präziser, schärfer, stählerner, während herber mit einem großen Auswand von Beredsamkeit beducirt. Und dies hängt ganz innig mit Herber's ganzer Aufsassung Shake-speare's, mit seinen ganz allgemeinen Anschauungen der Boese zusammen. Sein großartiges Gesühl für den wahren Natursaut in der Dichtung der Bölter zieht ihn eben so mächtig zu Shakespeare hin, wie zu Homer und Dissian. Sie sind ihm große Schöpfungen der Ratur. Was aber Herber dabei mit der Tiese seines Gesites besonders ersäßt hat, ist gerade Das, was Shakespeare zum der am at is den Dichter stempest: die wunderbare

Sewalt, zu concentriren. Und boch spricht herber es gleichzeitig aus — und bas ist ganz besonders zu beachten! — baß es eben nur die Dicht ung im großen umfassenden Sinne ist, die ihn so sesselle. Es war ihm teines, wegs barum zu thun, Shatespeare's Oramen als Muster in bestimmtem Sinne aufzustellen; er wollte nur, daß man bas Wesen dieser Dichtung begreise, ohne baß er — wie Lessing — zugleich baran bachte, wie Shatespeare auf bas beutsche Orama speziell einen Einfluß gewinnen könnte.

Am Schluffe feiner Abbantlung tommt Berber noch auf eine etwas fonberbare 3bee Berftenberg's, binfichtlich ber Claffificirung ber Shatefpeare'fchen Dramen ju fprechen, mas Berber natürlich als eine ganglich muffige Frage abthut. Wichtiger und - trauriger, fabrt er bann fort, fei für ibn ber Bebante, bag Chatefpeare, "bag auch biefer große Schöpfer von Beidichte unt Beltfeele immer mebr veralte". Berber betrachtete ben Umftant, baf Chatefpeare bei feiner Bieberermedung in Englant in ben burch Garrid u. Andere für nothig gehaltenen Berftummelungen wieber auf bie Bubne gebracht murte, ale Beiden, bak es auf biefem Bege weiter abwarts gebe, bag von Chatefpeare bereinft nur Trummer eines Roloffus, einer Bb. ramibe fein werben, "bie Beber anftaunt und feiner begreift". "Gludlich. bak ich noch im Ablauf ber Beit lebe, wo ich ibn begreifen tonnte, unb" - bier richtet Berber bas Bort an ben jungen Berbunbeten aus ben iconen Strafburger Tagen - "wo bu, mein Freund, ben ich bor feinem beiligen Bilbe mehr als einmal umarmet, wo bu noch ten fußen und beiner murbigen Traum baben tannft, fein Dentmal aus unfern Rittergeiten in unfrer Sprache, unferm fo weit abgearteten Baterlante berguftellen. 3d beneibe bir ben Traum, und bein ebles beutiches Wirfen lag nicht nach, bis ber Krang bort oben bange!"

Bas herber befürchtete, ift nicht eingetreten; feine hoffnung aber auf ben jungen Freund war glanzend in Erfüllung gegangen: Goethe's "Got von Berlichingen", basjenige beutsche Drama, welches aus ber Begeisterung ber Freunde in Strafburg hervorging, war in bemselben Jahre fertig geworden, in welchem die obige Abhandlung herber's erschienen war.

9. Die Gahrung in Strafburg. Goethe: Shatespeare-Rebe und Gob von Berlichingen. Die Revolutionare Leng und Atinger. Cichenburg's Shatespeare-Ueberfehung. Die Iheater Beatestungen und Aufführungen Shatespeareischer Etude in Wien, hamburg, Brag, Bertin u. f. w. Die Alterations in England.

Der für Goethe's Entwidelung so wichtige Abschnitt seines Lebens, ba er bie Befanntichaft herber's machte, und ba ber Plan jum "Got" in seinem Kopfe zu revoltiren begann: bie Beit seines Aufenthalts in Straßburg, führt uns von herber's Shatespeare-Apotheose wieder ein paar Jahre jurud.

Hur ben Preces, ber in ben jugenblichen Köpfen, die hier sich fanben, sich vollzog, war die geographische und politische Situation Straßburgs von nicht geringer Bedeutung, und speziell bei dem jungen Goethe stieg das Bewußtsein beutschen Wesens am Straßburger Münster zu einer Höhe empor, die ihm völlig neue Aussichten eröffnete. hier galt es nicht allein, auf dem Felde der Kritit den französischen Einfluß zu bekämpsen, hier wurden die frischen Kräste angeregt, mit eigenen Productionen den durch die siegreiche ästsetische Kritit gewonnenen neuen Standpunkt zu besessich auf einmal der und serig; so schrenzen wir alles Französischen Wesens auf einmal dar und lecig"; so schreibt Goethe selbst in seinen spätern Jahren"), und der hier so start sich ausdrägende Gegensch zu allem Unwahren sührte Goethe und seine Freunde an die Grenze der rohen Natur; hier aber gerade machte sich auß wohlthuendste der Einfluß geltend, der sie "zu höhern, freiern und eben so wahren als eichterischen Weltansichten und Genüssen vorbereitete" —: der Einfluß Sdaleiveare's.

Schon in Leipzig war Goethe mit Shatespeare's Beist befannt geworben, und zwar burch Dotb's "beauties of Shakespeare". Bur ersten Anregung war solch ein vermittelnter Weg vielleicht mehr geeignet, ale die volle Erscheinung in ihrem großen Ganzen. Wielant's liebersetzung hatte ichnell ber erweckten Begierbe neue Nahrung geboten und bie Kenntniß erweitert, bis in Strafburg Goethe durch herber zu einem tiefern Einblick in die Schätze bes britischen Genies gelangte und die bis babin mehr ver-

<sup>\*)</sup> Goethe. "Mus meinem Leben". 11. Buch.

ichleierte Gottheit in ihrem eigentlichen Wesen zu ersassen begann. Shatespeare war nun bereits bas Losungswort jür die erregten Gemüther geworden, die das Bedürsniß empfanden, einem Ival nachzustreben, und die Offenbarung der Natur in der Aunst wirfte hier wie eine neue Philosophie. Es lag nahe, daß man selbst in diesem Kreise mit gewisser Past sich an bervorstechende Aeußerlichteiten drängte. Das galt aber nur sur die leichte gesellige Unterhaltung; neben dem Copiren der Redeweise gewisser lieblingshelben und der besonders besiebten Beschäftigung mit der grotesten Komit und dem der deschweres besiebten Beschäftigung man nicht die Tiesen der Erscheinung; Goethe selbst berichtete später noch : "Will jemand unmittelsder erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhantelt worden, der sese Aussich gerber's über Spätespeare, in dem Heste: Bon deutscher Art und Runst, serner Lenzen a. "Anmerkungen über Theater", denne eine Uebersetzung von love's ladour's lost hinzugefügt war."

Leng war gewiß die eigenthumlichste Erscheinung in tiefer Zeit bes Gahrens und bes Aufflammens. Gegenüber ber tiefern Anschauung herber's betrug Er sich, wie Goethe sich ausbrudt, mehr "bilterstürmerisch" gegen die hertömmlichzeit bes Theaters und er war zu einem richtigen Shatespeare-Fanatiter geworden. Diese Zeit wollte auch ihre Opser und ber so hochbegabte Lenz war vielleicht bas hervorragenofte und bedauernswertheste unter ibnen.

Ueber Goethe's bamalige Anschanung bes britischen Kolossus haben wir, außer seinen aus so viel späterer Zeit herrührenten Mittheilungen, noch ein interessantes Schriftstud, welches jener Zeit selbst angehört. Es ift eine Rebe, die er am 14. Oktober 1771 in Frankfurt zehalten hat, und beren Manuscript, mit ber Ueberschrift "Zum Shalespeares Tag" erhalten blieb.") Die Rebe ist gang von bem frischen Sauch ber Jugendbegeisterung

<sup>\*)</sup> Das Manuscript besand sich im Nachlasse B. D. Jacobi's und erschien dann abgedrudt in der algem. Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur 1854. Dete Jahn, der die Riche in seinem Band "Biographische Aufsähe" Leipzig, Dirzel 1866) wieder abberudte, weist dabei nach, daß die Kede in Strasburg, wo Goethe dom April 1770 bis gegen Ende August 1771 lebte, nicht gehalten sein sonnte, vielmedr geleich vorauf in

erfüllt und nebenbei durch ben etwas burschilosen Ton charafterisirt, der bei Lenz ins Bizarre ging, bei Goethe aber einem gesundern Wesen entsprang, wenn er z. B. einmal rust: "Französchen, was willst du mit der griechischen Küstung, sie ist dir zu groß und zu schwer. Drum sind auch alle französsischen Trauerspiele Parodien von sich selbst. Wie das so zugeht, und daß sie einander ähnlich sind, wie die Schuse und auch langweilig mitunter, besonders in genere im Bierten Act, das wissen die Perren seiber aus der Erfabrung und ich sage nichts davon."

Das wichtigere Befenntnif über fich felbst liegt aber in ben folgenben Saben ber Rebe :

"Wir ehren beute bas Unbenfen bes größten Banberere und thun uns baburch felbft eine Ghre an. Bon Berbienften, bie mir ju fcaten miffen, baben wir ben Reim in une. Erwarten Gie nicht, baf ich piel unt ortentlich ichreibe : Rube unt Geele ift fein Tefttagefleib, und noch jur Beit babe ich wenig über Shatefpearen gebacht; - geabnbet, empfunten wenns boch tam, ift bas Bochfte, wohin ich's habe bringen tonnen. Die erfte Geite, tie ich in ibm las, machte mich auf Zeitlebens ibm eigen, und wie ich mit tem erften Stude von ibm fertig war, ftanb ich wie ein Blinbgeborner, bem eine Bunberband bas Beficht in einem Augenblid fcentt. 3ch erfaunte, ich fühlte auf's lebbaftefte meine Erifteng um eine Unenblichfeit erweitert, alles war mir neu, unbefannt, und bas ungewohnte Licht machte mir Angenschmergen. Rach und nach lernte ich feben, und Dant fei meinem ertenntlichen Benius, ich fühle noch immer lebbaft, mas ich gemonnen babe. 3ch zweifelte feinen Augenblid, bem regelmäßigen Theater gu entfagen. Es ichien mir bie Ginbeit bes Orts fo tertermäßig angftlich, bie Einbeiten ber Beit laftige Geffeln unfrer Ginbilbungefraft. 3ch fprang in bie freie Luft und fühlte erft, bag ich Banbe und Fufe batte. Und jest, ba ich febe, wie viel Unrecht mir bie Berrn ber Regeln in ihrem Loch angethan baben, wie viel freie Seelen noch brinne fich frummen, fo mare mir mein

Frantfurt, wo Goethe "Shafelpeare's Namenstag" im Kreife ber bortigen Freunde feierte, benn er erbat fich auch brieflich von herber beffen Abhanblung, bamit fie "einen Theil unferer Liturgie ausmade".

Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Fehre angekündigt hatte und nicht täglich suchte, ihre Thürme zusammen zu schlagen."

hiernach tommt Goethe auf bie Griechische Tragobie, im Sinne Berber's, von ba fonell auf bie Saupt- und Staatsattionen, und fabrt bann fort:

"Shatefpeare's Theater ift ein iconer Raritatentaften, in bem bie Beichichte ber Welt bor unfern Mugen an bem unfichtbaren Saten ber Reit vorbeiwallt. Seine Plane find, nach bem gemeinen Styl zu reben, feine Plane, aber feine Stude breben fich alle um ben gebeimen Buntt, ben noch fein Philosoph geseben und bestimmt bat, in bem bas Gigenthumliche unfers 3che, bie pratenbirte Freibeit unfere Bollens mit bem nothwendigen Bang bes Bangen gujammenftoft. Unfer verborbener Beichmad aber umnebelt bergeftalt unfere Augen, bak wir fast eine neue Schopfung nothig baben. une aus biefer Finfternif zu entwideln" . . . . Chatespeare wetteiferte mit bem Prometheus, bilbete ibm Bug vor Bug feine Menfchen nach, nur in coloffalifder Groke, barin liegt's, baf mir unfere Bruter vertennen ; und bann belebte er fie alle mit bem Sauche feines Beiftes, er rebet aus allen und man erfennt ibre Bermanttichaft. Und mas will fich unfer Jahrhundert unterfteben, von Ratur ju urtheilen? Bo follten wir fie ber fennen, bie wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an une fühlen und an antern feben? 3ch icame mich oft vor Chatefpeare, benn es tommt manchmal bor, bag ich beim erften Blid bente: bas batt' ich anbers gemacht; binten brein erfenne ich, baß ich ein armer Gunber bin, baß aus Shatespeare bie Natur weiffagt und bag meine Menschen Seifenblasen find von Romangrillen aufgetrieben . . . Das mas eble Bhilosophen von ber Belt gefagt haben, gilt auch von Shatespeare, bas mas wir bos nennen, ift nur bie anbre Seite bom Buten, bie fo nothwendig au feiner Erifteng und in bas Bange gebort, ale zona torrida brennen und Lappland einfrieren muß, bag es einen gemäßigten Simmeleftrich gebe. Er führt une burch bie gange Belt, aber wir vergartelte unerfahrene Menichen ichreien bei jeber fremben Beufchrede, Die une begegnet : Berr, er will une freffen!". . .

Bir febn auch aus dieser lebhaften Expectoration bes jungen Goethe beutlich biejenigen Puntte hervortreten, in benen er mit Leng und andern Beitgenoffen jusammentrifft, ba wo es gilt die Schnürbrust ju sprengen, die ben geiftigen Denichen überbaupt einengte. Aber mir fühlen bier auch augleich icon beraus, wie bie auferorbentliche Bielfeitigfeit feiner Natur ben Dichter bewahren follte, im blogen Biberfpruch gegen bas Bertommliche ftebn zu bleiben. Schon bamale empfant er, wie tiefe Chatefpeares Epoche für ibn nur ein fraftiger Läuterungsprocek merten follte, in welchem er mit ber poetischen Broduction um fo vorsichtiger zu verfahren hatte. Und wenn auch "Bot von Berlichingen" (befontere im erften Entwurfe) ale bas Refultat jener Babrung zu betrachten ift, fo mare es boch zu viel ober gu wenig gefagt, wollte man barin Chafespeare ale ben einzigen und ausichlieflichen Ginflug ertennen. Aber er murbe ibm boch ber Lehrer und Belfer für bie Form. Das Ringen nach nationaler und individueller Freibeit, wie es in biefer Beit an mehreren Buntten Deutschlants zu verspuren mar, batte in Goethe gleichzeitig zwei Ibeen zu poetischer Production entguntet : Bot unt Fauft. Bot mar ber begrengtere von Beiben und mußte baber eber ju einem (freilich nur porläufigen) Abichluß gelangen. Auch mit einem bramatifirten Caefar batte Goethe in biefer Beit im Plane fich beschäftigt, aber er tonnte bier noch nicht zu einem bestimmten Befichte. puntte gelangen und ift mit bem Broject nicht weit gefommen.

Aber die Gestalt des deutschen Mannes, der in verderbter anarchischer Zeit im Kampse für das natürliche Recht untergeht, stimmte volltommen zu den noch dunkeln Regungen der Zeit, und für Ton und Farbe bieses Gemälbes, an wem soust als au Shakespeare konnte der Dichter hier mit rechtem Gewinne studiren? Perder mit seinem freien, weiten Blicke sah wohl, wie schon Lessing, die Gefahr, die ein einseitiger Shakespeare-Enthusiasmus den jugendlichen Köpfen bereitete. Er schried, als er i. 3. 1772 den Got erhalten hatte, gleichsam für Goetbe und bessen Genossen, das sie Shakespeare "ganz verdorben" habe. Das war aber mehr eine Warnung als ein Urtheil über das Product selbst, benn herber war in der That hocherfreut darüber.") Wie aber "Göt von Versichingen", als er endlich

<sup>\*)</sup> Derber hatte schon vorher an seine Brant geschrieben: sie werbe an ber Lectüre von Goethe's Gib, "einige himmlische Freudestunden haben". Berber blieb auch in ber Correspondeng mit Goethe, wie im frühern personligen Bertehr mit ihm im Straßburg, ber scharfe, oft berbe Artister. Goethe nahm auch die Jurechweisung freundlich auf und

bem Publikum sich enthüllte, in seinem Zusammenhang mit Shakespeare von ber Kritif betrachtet wurde, zeigt u. A. die sehr eingehente Besprechung, welche der "deutsche Werkur" vom September 1773 enthält und die nicht von Wieland selbst herrührt: "Ein Stück," heißt est im Werkur, "worin alle drei Einheiten auf das grausamste gemishandelt werden, tas weder Lust- noch Trauerspiel ist, unt doch das schönste, interessanteste Wonstrum, gegen welches wir hundert von unsern somischereitischen Schauspielen austauschen möchten." Bas man noch vor Aurzem über Schauspielen austauschen möchten." Bas man noch vor Aurzem über Spalespeare gesagt, daß man tele Berlebungen gegen alse giltigen Regeln ganz und gar nicht empfinde, weil das Genie des Dichters unser Gemüth unwiverstehlich gesangen nehme, das wirt hier an Goethe's "Göh" bewundert und wieder-holt darauf hingewiesen, wie der Dichter, "von Schalespears hohem Genius geleitet", dadei versähre, durch rührente Situationen, durch Kahrheit der Charattere und die den handelnden Bersonen stetst angemessen Sprache — gleich Shalespeare — unsere Empfindungen auss stärtste zu beherrschen.

Das Streben nach Wahrheit und Natur, Hand in Hand gehend mit bem bemonstrativ hervorgesehrten Deutschthum, hatte mittlerweise schon an einer andern Stätte einen Altar errichtet, um ben die aussprießenden jungen Talente sich scharen: In Göttingen hatte bereits Gottfr. Aug. Bürger mit seinem Freunde Viester einen kleinen Berein gefisstet, in welchem Shakespoare in der Ursprache gesesen wurde.") In Göttingen, das die Geburtsstätte einer neuen Lyrik werden sollte, hatte man sich bald mehr zum Bardenthum geneigt, während sür die dramatische Dichtung vorsäusig noch Strafburg der Boden blieb, wo nach Goethe's Borgang Reinhold Leng und Leopold Wagner, namentlich der Erstere, mit einer gewissen siedenstituten Erregtheit weiterschufen, an der Flamme Shakespeare entgündet. \*\*)

antwortete ibm, "baff er felbft ben Got tiefer ftelle, ale herber. Das Stud muffe eingeichmolgen, von Schladen gereinigt, mit neuem eblerem Stoff verfett und umgegoffen verben". (Aus Gerbers Rachfaß. 1. Sant.)

<sup>\*)</sup> E. Depen im "Literarbift. Tafchenbuch" v. 3. 1847. Biefter murbe nachher für bie Berliner Journaliftit eine wichtige Berfontichleit.

<sup>\*\*)</sup> Leng war als Begleiter eines Ebelmannes nach Strafburg gefommen, wo er fo lange blieb, bis er (1776) nach Weimar ging, um Goethe wieder nabe ju fein. herber hatte icon 1771 Strafburg wieder verlaffen.

Beng batte fich mit Berber auf brieflichem Wege befannt gemacht. und ber fuble und icharfe Rrititer betrachtete ben genialen Dichter langere Beit als einen gludlichen Rebenbubler Goethe's. Aber er follte nur zu balb febn, wie Leux in bem Shatespeare-Reuer ju Grunde ging. feine bramatifchen Bormurfe gang aus bem burgerlichen leben ber Begenwart und befampfte bie Bebrechen ber Beit mit beißer Begier. Aber Alles ift bei ibm auf bie Spite getrieben, überichmenglich unt voller franthafter Erregtheit, in feinen Dichtungen, wie in feinen brieflichen Mittbeilungen. Ueber fein Stud "Der neue Menoga", bas er im Manuscript an Berber geschickt, und in welchem er felbft binterber Mebreres beftig verwarf, fcbrieb er u. U .: "3ch perabideue bie Scene nach ber hochzeitenacht. Bie tonnt' ich Schwein fie auch malen! 3ch, ber ftintenbe Athem bes Bolles . . . " Leng mar ba gang bon Shatefpeare's "Coriolan" erfüllt; ein anbermal fcreibt er Berber : "Es ift, ale ob Coriolan bei jebem Bort, bas er wiber's Bolt fagt, auf mich fchimpfte - und boch tann ich ihn gang fublen, und allen feinen Grundfagen entgegen banbeln."

Diefer Zwiefpalt in feiner Ratur, ben er felbit fo leibenicaftlich fühlte, revoltirte fortmabrent in feinem Bemuthe und vergehrte ibn. 36n entrudte an Shatefpeare Die Rulle ber Befunbbeit, aber er felbit erfrantte baran. Seine Anschauung über Shatespeare sprach er in feinen 1774 ericbienenen, aber icon 1771 verfakten "Unmerfungen übere Theater". benen er eine Berbeutschung von Shatespeare's »love's labour's loste, (unter bem Titel : »Amor vincit omnia «) beifügte, in folgenter originellen Beife aus : "Seine Sprache ift bie Sprache bes fübnften Benius, ber Erb' und Simmel aufwühlt. Ausbrud zu ben ibm guftromenben Bebanten gu finben. Menich, in jebem Berbaltnik gleich bewundert, ichlug er ein Theater füre gange menichliche Beidelecht auf, wo jeber fteben, ftaunen, fich freuen, fich wiederfinden tonnte, bom oberften bis jum unterften. Geine Ronige und Roniginnen ichamen fich fo wenig, ale ber niebrigfte Bobel, warmes Blut im ichlagenben Bergen ju fühlen, ober tigelnber Balle in ichalthaften Scherzen Luft zu machen, benn fie find Menichen, auch unterm Reifrod, tennen teine Bapeurs, fterben nicht vor unfern Augen in mußig gebenben Formularen babin, tennen ben tobtenben Boblftanb nicht. . . . "

Beld eine braftifde Rritit ber frangfifden Tragobie, wie treffent ber Gegenfat feines Abgottes zu berfelben bezeichnet! Und im fonftigen Inbalte tiefer Abhandlung zeigt er ba, wo ibn bie icharfen Begenfate nicht ju Uebertreibungen verleiten, auch feine Lebhaftigteit ber Empfindung und fein feines Gefühl. In feiner Beurtheilung ber Alten ftebt er in ber Sauptfache auf Berber's Standpuntt, indem er nachweift, wie bie Grundfate bes Ariftoteles eben nur burch bie Dufter bebingt maren, bie er por fich gehabt. und tiefe wieber nothwentig aus ten Religionsbegriffen ber Alten bervorgebn mußten. Bas aber - fragt er - ift benn im Schaufpiel ber Sauptgegenstand ber Nachahmung? Der Mensch ober bas Schicffal bes Menfchen? In ber Entscheidung biefer Frage findet leng auch bas Brincip gegeben, meldes bas altere englische Drama von ben frangofischen Claffitern trenne. An Sanblungen, bon benen wir bie Urfachen nicht einseben, tonnen wir teinen Theil nehmen. Daber faben fich bie beutigen Ariftoteliter genothigt, eine Bipchologie fur alle ibre bantelnten Berfonen angunebmen, bie im Grunte nichts fei, ale ibre eigene Bipchologie, aber es fei eine ungleich größere Aufgabe fur ben Dichter, eine Figur mit boller Wahrheit barguftellen, als an einem Ibeale ber Schonbeit gu cirteln, bas am Enbe bod nur in bem Sirn bes Runftlere, ber es bervorgebracht, ein Breal ift. Die Frangofen baben feine Charaftere auf ber Scene, fonbern überall Gin Geficht, Gine Art zu benten, alfo auch eine große Ginformigfeit in ben Sandlungen. Der neuere Dramatifer follte aber vor allen Dingen naturgetreue, jur vollften Inbivibualitat berausgearbeitete Charaftere bilben, Charaftere, bie fich ibre Begebenbeiten erichaffen, bie felbftanbig unt unveranderlich bie gange große Mafchine felbft breben, ohne bag babei bie Bulfe ber Gottbeiten in ben Bolten in Anfpruch genommen werben muffe. für bie Romobie ftellte Leng eine umgefehrte Forberung : in ber Romobie, meint er, burften bie Berfonen nur ber Banblungen wegen ba fein; bort will er von ben Sandlungen ausgebn, und bie Berfonen baran Theil nehmen laffen. Für tie Tragobie bingegen forbert er vor Allem Cha. rattere, aus benen fich naturgemäß bie Banblung entwidelt.

Leng hatte aber in ber Darlegung biefer feiner Ueberzeugung nicht nur bie burch Leffing ja bereits gegebenen Grundfage weiter zu burchtringen Benete, Sbuttfeate.

und zu verwerthen getrachtet, — sonbern er wendete sich ein paar Jahre später (in einem Auffate "Ueber die Beränderung bes Theaters im Shakeipeare") in gang verständiger Weise, gegen solche "junge Dichter", die nur einem großen Manne in seinen Sonberbarkeiten nachahmen wollen, ohne sich mit seinen Bewegungsgründen rechtserteiten nachahmen wollen, ohne von einem Orte zum andern herumschweisen, und uns glauben machen wollen, Shakesparen Schönseiten beständen bloß in seiner Unregelmäßigleit".

Bei all bieser richtigen Erkenutniß entging jedoch Leng felber in seinem stürmischen Drange nicht ber Gesahr, allzusehr an gewissen Meußerlichkeiten Shatespeare's, die bem Gewante seiner Zeit angehörten, haften zu bleiben, weil seine Theorien ihm fortwährend seine Production störten. 3. G. Schlosser hatte baher gang Recht, wenn er in einem offenen Sendigreiben, in welchem er sehr entschiedene Sympathien für Leng zeigte, viesem bemerklich machte, es gebe nur eine Eine Regel für ben Dichter; diese sei: subse, was du fühlen machen willst, — und diese Regel lehre teine Netbetit.

Lenz hatte in ber That bas richtige Verständniß für das Bahre wie für das Faliche, bas lebhasteste Geschlicht für das Gute, wie für das Schlechte; aber in seinen bramatischen Compositionen springt ihm Alles wild durcheinander, ihm sehste Ordnungssinn und Auskauer. Er wurde wild durcheinander, ihm sehste Drbnungssinn und Auskauer. Er wurde bon seinen Empfindungen fortwährend so hin und knedauer. Er wurde ber poetischen Gestaltung keinen seinen Boden gewinnen konnte; seine Genie zeigt sich, nur in den Einzelheiten, oft in überraschener Weise. Er war eine zarte, empfindsame, ja weiche Natur und er keuchte unter der Bucht der Wassen, die er führte. Er blieb überall an der Materie mit seiner ganzen Personlichkeit haften, während Goethe auch schon damass in so bewundernswerther Weise es vermochte, sich über seine Stosse zu erheben.

Aus jenem Strafburger Berein ift D. E. Bagner, ein geborner Strafburger, jebenfalls ber am wenigsten poetisch Begabte; er spekulirte schon mehr auf die theatralische Wirlung, und bediente sich babei ber allerstärften Mittel. Den hang zum Absonderlichen, Ungewöhnlichen sehn wir auch bei Friedr. Müller, bekannt unter bem Ramen Maler Müller, ber

bei entichiebener bichterifder Begabung boch in feinem Streben nach Ratur bas Bigarre, Groteste fuchte, wie am eintringlichften fein Fauft . Frag. ment zeigt, welches 1776 unter tem Titel "Situation aus Fauft's Leben" ericbien, mit einem Widmungeblatt: Un Chatefpeare Beift. Der icharffinnige 3. S. Merd urtheilte über biefe Schrift febr treffent im Deutschen Mertur von 1776; Der Berfaffer babe feinen Begenftanb, Fauft's Schidfal, nicht lange genug im Bufen genabrt, fonft "wurbe ber Denich eber entstanden fein . ale bie Situation, worin er gefett merten follte". Berabe Chatefpeare's Beift batte ibn erinnern muffen, wie eben Chatespeare feinen Belben bei jebem Meufchen Intereffe zu verschaffen meiß; wie fie alle, unter tem tollften Gemubl von Lafter unt Schmachbeit, entweber einen eteln Sauptzug in ihrem Charafter, ober boch gludliche Organisation, Anlage, etel und gut zu merben, verrathen. Betachten boch einmal bie jungen Schriftfteller, baft Drama nichts anbere ift, ale Fragment menfchlicher Geschichte, bem Lefer jur Lebre und Warnung bargeftellt, aus Reminiscenz eigener Erfahrung mit Treue und Runft nachgebilbet. fo baf jeber glaubt, es ju feben ober gefebu ju baben. Debmen fie aber ibren Stoff aus bunteln Traumen poetischer Begierbe, und nicht aus bem Dartt bes Lebens auf . mer foll ibre Riguren wieberertennen und fagen : bas ift Reifc von meinem Rleifd, und Bein von meinem Bein."

Aber nicht allein in solchen, nur für die Lectüre bestimmten Fantasieen, auch auf ber Bühne, auf bem praktischen Theater sollten die wirklichen Menschen mit jenen dunkeln Schatten verkehren, die über das menschliche Maß hinausvachsen. Wir sind hier bei bemjenigen deutschen Dramatiker angelangt, der diese Richtung — bei einem ganz ausst theatralische gerichteten Sinn — so zuspitzte, daß nach seinem markantestem Werke — "Eurm und Drang" — eine ganze Epoche bezeichnet wart. Die Schauspiele von Fr. Maximitian Klinger geben und benn auch das klarste und volltommenste Bild jener Literatur-Periode. Allerdings ist bei ihm die Composition, Idee und Scenenbau, klarer als bei Lenz, aber salt überall auch leerer an eigentlichem Inhalt und unverständlicher in ben durchweg verzerten Charafteren. Bei ihm und seinen Anhängern wird die Sprache durch das Forciren eines natürlichen Ausbrucks oft gerabezu barbarisch; die

Leibenschaften, bie fie ichilbern wollten, gerfetten auch ihre Sprache; in mander Scene, namentlich bei Rlinger, vernehmen wir auch nicht einen einzigen rubig entwidelten Sat, fontern Alles gerhadt, in einzelnen Stofen und Ausrufungen, fast convulsivifc. Das mar nun freilich febr entfernt von Chatespeare, aber es mar ber franthafte Wegenichlag gegen bie abgegirtelten und alles Lebens entbebreuten Tiraten, mit benen bie Anbanger bes frangofifden Clafficismus bas Bublitum gelangweilt batten. Leng batte babei enticbieben mehr Befähigung für Charafteriftif . lebhaftere Auffaffung bes mirtlichen Lebens, ale Rlinger; unt aus tem größern Reich. thum mannigfaltigerer und lebenbigerer Beftalten entwidelt fich bei Leng auch eine lebentigere Santlung. Diefe fteht bei Rlinger meift - namentlich in ben Studen feiner erftern Groche (Sturm und Drang, 3millinge 2c.) - giemlich unbeweglich. Es ift gewöhnlich nur eine Leitenschaft, porjugemeife bie bee Saffee, bie une ausführlich geschilbert wirb. Dicht aber. baf wir fie teimen, machfen faben, wie bei Chatefpeare, fonbern fie ift ba, und wir wiffen taum warum ; tropbem wird fie uns fünf Afte binburch in unbebaglichfter Beije vorgeführt, obne bak eine ber Berjonen une babei intereffirte. Aber gerate biefe geschilberten Bewalttbatigfeiten, biefe Stoffe voll Bruter- und Bermanttenmort, Bergiftung unt Raferei bunffer Leibenichaften, verlangen auch eine ftarte außerliche Bewegung in ber Sanblung. In Shatespeare's Dacbeth, Lear zc. wirt ein großer Beitraum auf jene blutigen Linien ausammengebrangt. Rlinger aber lagt amifchen feinen Scenen gar teine Luden von gemiffen Zeitraumen, bie fich bie Kantafie ber Borer ausfüllen tann, und beshalb eben werben feine Stude, fo viel Rraft und Driginalität man ihnen auch jugeftebn fann, unerträglich. Rlinger batte in fpaterer Beit Ginficht und Objectivitat genug, um ju ertennen, bag ras Bublitum vor Allem Sandlung und That febn wollte, nicht Declamationen voll wilter Fautafieen, mo (wie er felbft geftant) "ber unerfahrene Autor alles aus fich felbit nimmt". Aber bie wirflich icopferische Kantafie fehlte ibm; unt es find beshalb immer nur fturmifche Empfindungen, bie in feinen Studen toben. Er ftraubte fich, gewöhnliche Denichen ju ichilbern, und feine Sauptgeftalten ftebn besbalb meift an ber Grenze bes Babnfinne. In biefen gangen Ericbeinungen febn wir recht beutlich bas

Bunbfieber unferes Drama's, nach ber berghaften Operation, welche Leffing bamit vorgenommen batte. Und in biefem Sinne ift biefe Beriobe unferer Literatur burdaus nicht gering ju achten; auch jener ftarte fittliche Rigorismus, ber icon mit ben Göttinger Dichtern fo bespotisch unferm gangen conventionellen leben gegenübertrat, macht fich noch bei biefen Dramatifern ber Sturm- unt Drangperiote mit ganger Beitigfeit geltent. Bas Goethe in feiner Straftburger Chatefpeare-Rebe fo richtig bezeichnet batte. wenn er bei Chafefpeare's Dichtung auf ben "gebeimen Buntt" beutete . in bem bas Eigenthumliche unfere 3che, bie pratenbirte Freiheit unfere Bol. lens mit bem nothwendigen Bang bes Bangen gufammeuftokt. bas mar es gleichfalls in Chatespeare's Dramen, welches bie jugenblichen Bemuther fo bejtig erregt batte, unt welches fie fich zu eigen machten, nur in etwas ichiefer Auffassung, inbem fie gerate ben nothmentigen Bang bes Bangen ignorirten; benn mabrent Shatefpeare biefe Belt ichilbert wie fie ift, und überall in großen Bugen, wollten unfere neuern Dramatifer por Allem einen Rampf mit biefer Belt, erflatten fie gerategu ber beftebenben Befellicaft ten Rrieg. Unt mabrent fie fich ale Titane fühlten, febn mir beshalb bei ihnen ben fittlich berechtigten Biberfpruch nicht felten gur Gelbftüberbebung ausarten.

EBie ganz anders steht Goethe mit seinem frastvollen Jugenderman neben diesen Ausschweisungen! Was er aus Shakespeare gelernt hatte, war: Eine andere dramatische Dekonomie einzuführen, als der drüdende Zwang des conventionellen Orama's die dahin gestattete; und gleichzeitig — was nicht weniger bedeutungsvoll —: einem der Stimmung der Gegenwart entsprechenden Stosse aus der Bergangenheit das der geschilderten Zeit eigenthümliche Colorit zu geben. Hierin theilte benn auch Goethe längere Zeit mit Shakespeare den Ruhm, einem ganzen heereszuge junger Dichter die Farben leihen zu mussen. Die kernige Derbheit in der Horach des Gös wurde eine willsommene Beute, um damit die in Aufnahme gekommenen Ritterharnische auszussüllen, in welchen meist nur die Menschen sebleten.

Bahrend bie Ginfuhrung Shatespeare's in unfere Literatur icon bie allerbebeutenbste Birtung auf bas beutiche Drama ausgeubt hatte, bielt

man mit ben Berfuchen, Shatefpeare'iche Stude felbft auf Die Bubne gu bringen, noch febr angitlich jurud und in ten frubeften Biener Bearbeitungen einzelner Stoffe berricht bas fichtbare Bemuben, bas Driginal völlig untenntlich ju machen. In ber That fonnte auch bie Wielanb'iche Ueberfetung taum ju meitergebenten Berfuchen animiren, und bie "Bibliothet ber iconen Wiffenicaften" fubr fort, Shatefpeare von ber beutichen Bubne megruscheuchen, intem fie bie allerdings nicht gludlichen Bearbeitunge. Berfuche einzelner Stude (namentlich bee Othello) nieberichmetterte. Dem fleifigen Gelir Chriftian Beife mar ber Bebante ber Aufführung Shatelveare'icher Stude fo ungeheuerlich, bag er es vorzog, in fein eignes Schwert ju rennen und eine gang neue Tragobie "Romeo und Julie" gu fcbreiben, mobei er fich febr viel brauf einbiltete, bag er fich mehr an ben Bang ber italienischen Novelle gehalten hatte. Schon bie Thatfache, bag Beife's Stud auf allen Theatern, in Leipzig, Berlin, Wien, Samburg u. f. w. mit antauerntem Erfolg gegeben mart, fonnte freilich ju ber Uebergeugung führen, bag Shatefpeare felbft biefem Bublitum etwas ganglich Unverftantliches batte fein muffen, benn in Beife's gangem Stud ift auch nicht ber geringfte Refler bon ber bie Chatefpeare'iche Tragobie burchglubenten Sonne Italia's ju berfpuren, fonbern bie traurige Befchichte ereignet fich - trop ber italienischen Ramen - in ber richtigen beutschen Philifter-Familie ter Bopf- und Berrnden-Beit. Beige fcbrieb gwar auch einen Richard III., ohne aber Chatefpeare's Tragobie ju tennen, welche auch Wieland noch nicht in feine leberfetung mit aufgenommen batte. Das Intereffe für Chatespeare mar aber boch im Berlauf fo gemachfen, bag bas Ungenügenbe bee Bielanb'ichen Chafeipeare eine Ergangung und Berbefferung bringent forberte, unt es fehlte tem neuen Berausgeber Brof. 3ob. Joad. Efchen burg in Braunichmeig weber an Renntnig noch an Fleiß für bies Unternehmen. Gidenburg batte bereits im Jahre 1771 eine englische Schrift "über Shatefpeare's Benie und Schriften" beutich berausgegeben und mit eigenen Abhandlungen begleitet. Berber fomobl wie Goethe außerten fich amar giemlich megmerfent barüber ; Berber meinte (in einem Schreiben an Merd) : bas Buch fei fur bie Frangofen gefdrieben, benn es mußten Die ftumpfeften Ropfe fein, fur bie fo etwas ju fagen nothig fei. Berber er-

tannte bier aber nicht bas meitere Beburfnik, ober wollte es nicht ertennen. Er wie Goethe unterschätten in Efchenburg ben gemiffenbaften und reblichen Arbeiter. Und ein folder mar Efdenburg, wie ein Bergleich feines Chafespeare mit bem Wieland'ichen unmiberleglich zeigt. Gidenburg ftanb babei fortmabrend mit Leffing in fo intimer Berbindung, bag er nicht nur vielfache Anregung, fonbern auch Rathe von biefem fich einholen tonnte, wie anberfeits auch Leffing ben Renutniffen Gidenburg's volle Achtung ichentte. Bierzehn Stude, welche in Wieland's Ausgabe noch fehlten, überfeste Efchenburg gang neu, eines namentlich - Richard ben Dritten mit vielem Beidid. Die Luden in ben Bieland'iden Studen füllte er aus. bie vielen Gebler verbefferte er, und man tann mobl mit Beftimmtbeit fagen, bag von ben gröbften Irrthumern Bielanb's bei Efchenburg nichts mehr gu finben ift. Go ericbien ber pollftanbige Chatespeare in ber Giden. burg'ichen Musgabe in ben Jahren 1775-77. Diefe Ueberfetung rief aufs neue eine beftige Opposition bervor, nicht gegen Gidenburg, fonbern gegen Shatefpeare felbit, unt amar bon benfelben Unichauungen ausgebenb, melde icon fruber bie "Bibliothet ber iconen Biffenicaften" vertrat und welche nun in noch icharferer Beife in Chr. Tel. Beife's "Reuer Bibliothet b. ich. B." geltend gemacht murben. In biefem neuen Artitel wirb es gang unumwunden ausgesprochen, bag bie Deutschen burch bie Ueberfetung bes gangen Chatelpeare und burch bie Aufführungen feiner Stude bie bramatifche Runft, Geftigfeit bes Befcmade und ibr ganges Theater auf ein Decennium gurudgefest. Man burfe bem gemeinen Ropfe und ben Laien nicht ben Bugang zu einem Dichter wie Chatespeare erleichtern, welcher bie Bibel bes Mannes von mabrem Benie bleiben follte. Das war aber eine erbarmliche Beuchelei bes Rritifers, ber gleich binterber bei aller vorgegebenen Anertennung bes "großen Benies" es auszusprechen magt, "Chatespeare babe nicht bas mintefte Befühl für bas Schone gehabt! es fehle ibm Alles, was bei einem Dichter Berftant, Refferion und Beurtheilungetraft genannt werbe". Und biefer Schriftfteller "voller Auswüchse, voll wilben Feuers, voll geschraubter Bibelei, voll pobelhaften Unfinne und niedriger Gitten" follte bennoch für ten Mann von mabrem Benie bie Bibel fein! Wenn bie gemeine Beuchelei in foldem Ausspruch wenigftens zeigte, bag man fich nicht getraute, die von Lessing, herber u. A. bereits ertannte und enthüllte Größe bes Dichters schlechtweg zu leugnen, so giebt baneben die lächerliche Bertennung bieser Dichtergröße hinlanglich ben Beweis, wie Shalespeare ber größern Menge noch ein unbegreisliches Monstrum sein mußte.

Bas nun bie bier icou ermabnten Aufführungen Shatefpeare's icher Dramen, Die ja besondere fo unbeilvoll mirten follten, betrifft, fo mar bie polle Kluth ber theatralifden "Bearbeitungen" allerbinge erft mit ber Beenbigung ber Eichenburg'ichen Ueberfetung, feit 1777, bereingebrochen. aber begonnen batten bie Aufführungen einzelner Stude icon einige Jahre früber. Es ift eine eigentbumliche Ericeinung, baft biefe Anfange nicht in Samburg ftattfanben, mo bas Theater bereits eine bobere fünftlerifche Bebeutung gewonnen batte, ale in irgend einer beutschen Stabt, sonbern in Bien, mo ber beffere Beidmad gegenüber ber Defpotie bes Sanswurft am lanaften noch ju ringen batte. Wien mar icon feit Unfang bee 3abrbunberte bie bobe Schule fur bie verschiebenen fich ablofenben Battungen ber Sanswürfte geworben. Der altere Bidelbaring, Riepel und Sanswurft mar burch ben berühmten Unternehmer Stranibly zum "Salzburger Bauer". biefer mieberum burch Rurg gum "Bernarbon" umgewandelt morben, und biefe Banblungen bes Boffenreifere bezeichneten in ber erften Salfte bes Jahrhunderte bie wichtigften Momente in ber Wiener Theatergeschichte, mo bie "Sauptattionen" mit ben Stegreiffomobien bes Sanswurft eine unumichrantte Dacht behaupteten. Erft feit 1750 tonnte von einer eigentlichen Barte i bes beffern Gefchmade bie Rebe fein und Maria Therefia felbit nabm fich ber guten Sache an. Freilich batte man auch bier gunachft giem. lich einseitig nur bie "regelmäßige" Stelgen. Tragobie ber Frangofen gu Bulfe genommen ; in allem Uebrigen berrichte fein Spftem und feine flare funftlerifche Anichauung. Dufte fich boch Leffing felbit gefallen laffen bak feine Mig Sara Sampfon nur in ber Bearbeitung eines bortigen Schaufpielers jur Aufführung tam, und noch 1772 hatte Leffing fich barüber beichweren muffen \*), bag in Bien teines feiner Stude obne erhebliche Beranberungen, bie "tiefer ober jener Berr" bafelbft fur nothig fant, aufge-

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an ben Staaterath von Bebler in Bien.

führt worden sei, und daß der tamalige Reformator des Wiener Theaters, herr von Sonnensels auf seine desvegen gemachte Einwendung ihm gar nicht weiter geantwortet habe. Was wollte man also in dieser Zeit von Bearbeitungen Shafespeare's erwarten, des seit anderthalb Jahrhunderten verstorbenen Dichters einer fremden Anton? Die Stoffe des "Sommernachtstraum" und ber "Lustigen Beiber" wurden sur Biener Berbällnisse lotalisit, und aus Macbeth wurde ein großes Mordspectatelstudt mit allertei senischen bei Berbülligen Beiber" ber Genschetztelstudt mit allerteis senischen Ueberraschungen gemacht, wobei allerdings von Shafespeare's Tragddie so gut wie nichts übrig blieb.

Bon viel größerer Bebeutung bagegen eift bie in benfelben Jahren in Wien aufgeführte Bearbeitung von Chafespeare's "Samlet", und bie Bichtigfeit biefes Ereigniffes in feinen nachften Folgen ift bieber noch feines. mege gebührent gewürdigt worben. Erft brei Jahre fpater batte ber Samburger Schauspieler fr. 2. Schröber biefe Wiener Samlet-Bearbeitung von Beufelb auf einer Reife in Brag aufführen febn, tiefelbe bei feiner Rudtebr ichleuniaft benutt und mit einigen Aenberungen und Graanjungen noch im Berbit beffelben Babres in Samburg jur Aufführung gebracht, womit bie wichtige Schröber : Chatefpeare'iche Epoche bes beutschen Theaters ten Anfang nimmt. Bamburg mar allerbings auf tiefe bobe Stellung, bie es nun in ber Beidichte bes beutiden Theaters einnahm, langere Beit vorbereitet worben. Go lange bie Berrichaft ber Brunt-Doer getauert batte, mufte bas Schauspiel - feit ten Reform-Berfuchen ber Reuber - mubfelig um feine Erifteng ringen. Aber bie allmäligen Fortidritte, welche unter ben Directionen Schonemann's und Roch's gemacht waren, trafen mit ber erften Birtfamteit Leffing's für bas Theater in glud. lichfter Beife gufammen und feit bem Anfang ber Adermann'ichen Direction i. 3. 1764 hatte bas Schauspiel in Samburg einen Aufschwung genommen, ber es ber Stadt ju einer Ehrensache machte, bie neue Runftrich. tung ju conferviren. Freilich tonnte Adermann fich nicht lange balten, freis lich batte bie im Jahre 1767 mit großartigen Boffnungen ine Leben getretene "Rational-Bubne" nicht einmal ein Jahr fich erhalten tonnen, aber gleichviet! fur bie Bufunft bleiben folche Opfer nur felten resultatios. Bei Adermann's Stieffobn Schrober , ber 1771 mit feiner Mutter bie Direction gemeinschaftlich übernommen hatte, war ber sichere klare Blick und bie seste Danb bes Theaterlenkers zu einem wohlthätigen Zusammenwirken mit bem Genie bes barstellenden Künstlers gelangt. Der Director Schröder hatte allerdings bem Schauspieler Schröder manche Gesälligkeit erwiesen, aber wahrlich nicht zum Nachtheil ber Runst. Schröder hatte babei ein richtiges Gesühl für die Zusammengehörigkeit bichterischer und schauspielerischer Interessen. Durch Goethe's "Göh" waren die Stürmer und Dränger entschieden der Bühne selbst zugetrieben worden. Schröder reichte auch ihnen willig die Hand; er hatte nicht nur Klinger's bühnenprattisches Stüd die "Bwillinge" zur Aufsührung gebracht, sondern machte auch mit den geistreichen, aber ebenso wunderlichen Arbeiten von L'enz Bersuche, die er freisichen, aber ebenso wunderlichen Arbeiten von L'enz Bersuche, die er freisich erft für die Aufsührung überarbeiten mußte.")

Nachbem Schröber mit ber Aufführung bes "Damlet" einen unerhörten Erfolg errungen, hatte er ben Muth, weiter mit Shatelpeare vorzugehn; es folgten noch in bemfelben Jahre "Othello", und im nächstiolgenden Jahre (1777) ber "Raufmann von Benedig" und "Maaß für Maaß"; alle Stüde natürlich für den Zeitgeschmad umgearbiet, die Lustipiele im Scenenbau vereinsacht, im Dialog mehr der Ausbrudsweise der modernen bürgerlichen Gelischaft angepaßt; die Tragöbien aber vor Allem in der Gewalt der Tragit abgeschwächt."") Dbwohl dies bedenkliche Mittel auch dei "Othello" angewandt wurde, sowie später bei König Lar, so erreichte doch keines der Shatespeare'schen Stüde wieder den Erfolg des "Da m let".

Diese Tragöbie war es benn auch, welche für ganz Deutschland ben Shatespeare'ichen Studen Bahn machte. In Berlin bilbete bas Gaftspiel bes hamburger hamlet-Darstellers Brodmann, zu Enbe bes Jahres 1777, einen wichtigen Abschnitt für bie Berliner Theatergeschichte, ganz besonders für die Schauspielfunst. Bon Shatespeare'ichen Stüden ließ man in Berlin zunächst nur noch Lear und Macbeth solgen \*\*\*); bann trat eine

<sup>\*) &</sup>quot;Der hofmeifter" von Leng tam auch in Berlin gur Aufführung, tonnte aber nur einmal gegeben werben.

<sup>\*\*)</sup> Ueber alle biese Bearbeitungen finbet man bie genauern Angaben im zweiten Absichnitt bieses Buches.

<sup>\*\*\*)</sup> Dagegen war Berlin icon 1775 mit ber Aufführung bes "Othello" hamburg verausgegangen, wonach eine Angabe in Brut 's Theatergeschichte gu berichtigen ift.

lange Baufe ein, ebe weitere Berfuche mit Chatefpeare gemacht murten. Auf ben unerborten Erfolg bes "Samlet" in Berlin tam biefe Tragobie junachft in Gotha, in Dresten, Breslau, Dangig zc. jur Aufführung. In Bothawarber Beift bes Danentonige bie lette Rolle bes großen Ed boff, tury por beffen Tobe. In Dreeten machte ber Schaufpieler Reinede mit ber Rolle bes Samlet (g. 1. DR. ben 4. April 1778) ebenfalle Genfation.") Einen eifrigen Rivalen im Bearbeiten Chafespeare'ider Dranien batte bagegen Schröber in bem Brager Theaterichriftfteller &. 3. Gifder erhalten, ber - nachrem Samlet (in ber altern Beufelb'ichen Bearbeitung) "über alle Maken" gefallen batte - icon 1777 in ichneller Folge Macbeth, ben Raufmann von Benetig, Timon von Athen und Richard II. folgen ließ, unt in Prag jur Aufführung brachte. In Leipzig murten noch Ente ber fiebengiger Jahre Samlet, Lear, Dacbeth und ber Raufmann von Benebig gegeben; Macheth icheint nachft Samlet bort am meiften angefprochen zu haben. Schröter begnügte fich übrigens nicht mit bem Bearbeiten Chatespeare'icher Stude, fontern entwidelte aufertem eine enorme Thatigfeit, Die englische tramatifche Literatur fur bas beutsche Schauspiel ausunuten, und burch ein meift febr gludliches Uebertragen in beutiche Berbaltniffe, burch bas barin berricbente richtige Befühl für ben beutichen Befchmad unt burch bie barin bemabrte gang ungewöhnliche Theaterfenntnik batten viele feiner gablreichen Bearbeitungen englischer Luftfviele von benen namentlich einige nach Beaumont und Fletcher, nach Cibber, Karaubar unt Anbern für lange Zeit bas bentiche Theater bereicherten ben Berth felbftantiger Schöpfungen erhalten. Benn nun freilich gerate an Chatespeare fich Schröber's Bubnentenntnig am wenigsten bewähren tonnte, ba für biefe Dramen boch noch etwas mehr erforberlich mar, fo batte er boch einen Ebrgeig barein gefett, gerabe biefen Dichter ber Menge bes Theaterpublifume naber ju bringen, und er lieft fich auch burch einzelne mikaludte Berinche wie g. B. mit Beinrich IV.) nicht barin einschüchtern. Allerdings mar ibm jest icon ber Rame Chatefpeare bei einzelnen Dif-

<sup>\*)</sup> Die wichigfen Mitheilungen aus biefer Theater-Poche entbalt, neben bem betannten Gotha'iden Almanach, die Berliner "Litteratur- und Theater-Zeitung", und beren Forfiequing "Ephomeriben ber Litt. und bes Theaters".

erfolgen ein ihn bedenter Schilt. Auch eines ber tamals noch zweiselhaften Shalespeare'schen Stüde "The London prodigal", welches trot Tied's eifrigem Festshaften an Shalespeare's Autorschaft längst ihm abgesprochen ist, wurde von Schröber unter bem Titel "Das Testament" für die Bühne bearbeitet, nachdem Lessing sich eine Bearbeitung bieses Drama's Schröbern in Aussicht gestellt hatte, aber nicht zur Aussührung bes Plans geslangte.")

Die fcon in Wien, in Brag, Samburg, Berlin, Dresten und Leipgia, fo tamen bie Shatespeare'iden Stude ichnell auch in Munden und in Mugeburg, in Frantfurt, Mannheim u. f. w. aufe Repertoir, feineswegs aber mit gleich gunftigem Erfolg. Die Rritit batte zwar mehr und mehr fich baran gewöhnt, nur mit Chrfurcht von bem englischen Dichter ju iprecen, aber tem Bublitum mar trotbem - unt ungeachtet aller Conceffionen, bie bie Bearbeiter bem Beitgeschmade machten - oft nur fcwer eine warme Theilnahme abzugewinnen. Go fintet fich im "Theater-Journal für Deutschland" aus Frantfurt vom Jahre 1780 eine Correspondeng, worin ber Berichterftatter mit tiefer Befummernig befennt, bag bei ber Aufführung bes "Lear", tiefes "erhabenen, vortrefflichen Trauerfpiels" bas Bublifum gegabnt, geichwatt und laut gelacht babe. Ebenfo mirb aus Dangig, wo biefelbe Tragobie von ter Schuch'ichen Befellichaft jur Aufführung tam, vom 3. 1781 berichtet : bas Stud fei "nicht mit bem vermutheten Beifall bes Bublitums" gegeben morten. Ebenfo erging es an einigen Theatern auch "Macbeth". Und mabrent bie Chatefpeare'ichen Stude icon fich mehrten, murte boch noch Beife's Richard III, nach wie por gegeben : felbit Chateiveare's "Romeo und Julie" tonnte fich lange Beit gegen bas Beife'iche Trauerfpiel tiefes Namens, bas auf allen Bubnen eingeburgert war, noch gar nicht bervorwagen. Samlet bingegen blieb auf allen Theatern bauernb Repertoirstud. Der Goth. Theatertalenber von 1780 fonnte icon 16 Darfteller bee Bamlet bergablen, barunter auch - eine Dame : Dab. Abt. In einem Breslauer Berichte ber Lit, und Theater-Reitung von bemfelben Jahre wirt Samlet "bies Lieblingeftud jebes Bublitume"

<sup>\*\*)</sup> Leffing ichrieb barüber an Eichenburg 9. November 1780, indem er fich von ibm bas englische Buch ausbat.

genannt, bas in bem genannten Theater allein noch zuweilen bas haus fülle. Der Erfolg hamlets jog benn auch bie andern Shalespeare'ichen Stüde mit sich, für welche immer neue Bearbeiter erstanden, benen sich 1783 auch einer unserer hervorragenoften Dichter G. A. Bürger mit seinem "Macbeth" beigesellte. Andern war es weniger um Shalespeare zu thun, als um willfürliche Berwerthung seiner bramatischen Stoffe, welche u. A. von Schint und von Brömel in Wien in gang gewaltthätiger Weise bebandelt wurden.

Um aber für bie Leiftungen unferer eigentlichen Shatefpegre-Bearbeiter (Schröber, Fifcher zc.) einen richtigen Dagftab ju gewinnen, ift es notbig, bier ben Blid nach bem Beimathlande bes Dichters zu wenten, mo in biefer Beit unt früher noch, ba auch in England icon bas glatte und blutlofe Drama ber frangofifden Claffiter volle Berricaft errungen batte, bie Chatefpegre'ichen Stude in Berunftaltungen erschienen, wie fie bei une nie ubertroffen, und nur in wenigen gallen erreicht worben finb. Schon in ber zweiten Balfte bee 17. Jahrhunderte ericbienen berartige Alterations in giemlicher Angabl, und außer Droben maren besonders 2B. Davenant und Thomas Chatwell barin thatig. Bon Letterm ericbien 1678 eine Umarbeitung pon Shatefpeare's Timon unter bem Titel : »The history of Timon of Athens, the Man-Hater, as it is acted in the Duke's theatre, made into a Playa. In biefem Stude ift Timon verliebt und awar ift feine Liebe getheilt zwischen Evantra und Meliffa. Lettere will er beiratben und giebt ihr ju Ehren ein Gaftmabl. Bierbei ericheint bie ibn liebenbe Evantra mit einer Angabl verlarvter Frauengimmer, mas zu einer » Maske « mit Nompben, Schafern und allerlei mothologifden Darftellungen Belegenheit giebt. Ale Timon fpater im Unglud ift, verlagt ibn auch Deliffa voll Unbant und erneuert ibre Liebichaft mit Alcibiates, mogegen bie eblere Evanbra ibm treu bleibt, ibm in bie Wildnif folgt und Burgeln mit ibm ift. Ale bas Berücht bon bem Golbfunte, ben Timon gemacht, fich verbreitet, tommt auch Meliffa wieber ju ibm, wird aber natürlich von Timon abgewiesen. Als er ftirbt, nimmt er gartlichen Abicbieb von feiner Evantra; biefe aber ift entschloffen, ibm auch in ten Tob ju folgen und erfticht fic. Deliffa mirt ichlieflich von Alcibiabes ebenfalle gurudgeftofen.

Alfo - ftatt ber furchtbaren Tragobie bes Menfchenhaffes ein Rührfpiel pon ber treuen Liebe! - Richt meniger fubn fint bie Begrbeitungen von Colley Cibber fomie bie fpatern feines Cobnes Theoph, Cibber. Unter ben Umarbeitungen aus bem 18. Jahrhundert glangt ebenfalls ein Timon. Die Bearbeitung ift von Cumberland und erfchien 1771 im Drud, nachbem fie bereits auf bem Drurplane-Theater gegeben mar. Der neue Bearbeiter bat bier bem Timon eine febr liebensmurbige Tochter verlieben, Namens Crantbe. Diefelbe mirb von Alcibiates geliebt, mabrent auch Que cius fich um fie bewirbt, aber bei Timone Unglud fich gleichfalle gurud. giebt. Evanthe, um ihren Bater zu retten, bat Alles mas fie befitt, meggegeben und will ibm in bie Ginfamteit folgen, wirt aber von ten Gena. toren gurudgebalten, bie fie als Fürsprecherin bei Alcibiates brauchen mollen, worauf fie auch unter gemiffen Beringungen ju Bunften ihres Baters eingebt. Das Golb, welches Timon fintet, gebort einem ber fruberen Schmeichler, ber es bier jur Sicherung gegen Die Feinde vergraben batte. Am Schluffe, nach einer langen rubrenten Scene gwifden Timon und feiner Tochter ericbeint Alcibiabes mit feinen Rriegern, um ibm bie Rene bes Senats angufundigen. Timon aber erffart, nicht gurudfebren gu mollen. fonbern in feiner Ginfamteit ben Tob ju erwarten, und icheitet enblich aus bem Leben mit bem Trofte, fein Rind mit Alcibiates vereint gu febn. -Gelbit Garrid, ber eine fo große Bewunderung für Chatefpeare begte und burch fein Spiel bie Stude aufe neue belebte, ging mit mehreren ber Tragobien und Luftspiele nicht viel beffer um. And ibm war es, wie icon ben beiben Cibber bei tiefen Alterations nur um bas Theater ju thun. In "Ronia lear" batte Garrid bem Ebgar eine Liebe zu Corbelia angebichtet : in "Romeo und Julie" batte er eine gange Scene, in welcher Julie im Grabgewolbe por bem Tobe Romeo's ermacht (also im Ginne Chr. Rel. Beife's), binqugefügt. Und Garrid war in England unferm Schröber unmittelbar vorausgegangen, fomobl ale genialer Darfteller Ghatefpeare'icher Charaftere, wie als "bubnentunbiger" Renovator feiner Stude. Diefer batte wie Jener rein theatralifche 3mede im Muge, beibe bearbeiteten alfo nach bem Bebot ber Rothwenbigfeit. Der Unterschied mar nur ber, bag in England bie Erneuerung nur als eine Abichwachung im Bergleiche ju bem

Zeitalter bes Dichters angefehn werben tonnte, mahrenb man in Deutschland niberhaupt mit Shatespeare erst in ben erften Anfangen begriffen war.

Aber diesen Aufführungen Shatespeare'scher Stücke auf dem deutschen Theater waren die Wirkungen der kritischen Würdigung Shatespeare's und ihre lebendigen Resultate innerhalb des neuen deutschen Drama's schon vorausgeeilt.

10. Schiller's Rauber. Schiller's Beziehungen ju Shatespeare und feine weitere Entwidelung. Nochmalige Reactions. Berfuche ber frangofifchen Denmatiker. Schilleit's Jbenismus. Bollfichtbige Aneignung Shatespeare's burch A. B. Schlegel. Schluß.

Leffing hatte in feinem mehrfach erwähnten Literaturbriefe geäußert : Shafespeare wurbe gang andere Röpfe unter uns erwedt haben, ale bie Frangofen, "benn ein Genie tann nur von einem Genie entjundet werben".

Goethe hatte bereits mit feinem Got biefen Ausspruch befraftigt, und in bemfelben Jahre, als Lesfing bas prophetische Wort sprach (1759), wurde Friedrich Schiller geboren.

In Schiller's erftem Ingenberama "Die Rauber" (1781), in welchem voll feurigem, unbandigem Enthusiasmus ber Schrei bes burch fleinliche Defpotie eingezwängten freien Menichenthums ertonte, baben wir allerbings weniger birecte ale inbirecte Ginwirtungen Shatespeare's ju ertennen, benn Schiller batte fich bier - abgefebn von anbern mitwirkenben Anregungen - junachft gang ben Dichtern ber Sturm- und Drangperiote angeschloffen. So lange ibn noch ausschließlich ber Trieb beberrichte, in feiner Boefie mit ten Retten zu flirren, fo lange er nicht mit freiem Flügelichlage fich über bie verfonlichen Bedrangniffe und Berftimmungen ju erheben vermochte, mar ibm ein Rlinger verftanblicher und anregenber ale bie umfaffenbere Groke und Babrbeit Chatespeare's. Aber es mar vielleicht ein Glud, baf er erft biefen vermittelnben Weg betrat, ben er nicht erft mit Abnubung feiner Rrafte ju ebnen batte. Go tonnte er vielleicht ichneller ben feften Boben bes Ufers gewinnen, um von bort aus auf bie Irrungen guruckuschauen. wie er ja ichnell genug nach bem Ericbeinen ber Rauber bas Gelbftbefenntnik ablegte : Er babe barin Menichen geschiltert, ebe er fie gefannt. Dennoch finten wir auch bier in ein paar beteutenten pfpchologischen Momenten ben Dichter sich an Shalespeare, unt zwar an bessen Richard III. anlehnen. Es ist bas große Motiv im Charakter bes Franz Moor: sein Rachenehmen an ber ihn so mighandelnden Natur, welches sehr start auch bei Richard sam schärssten in "Heiurich VI.") hervortritt; nicht minder frappirend ist bie Aehnlichkeit ber letzten erschütternten Scene bes von wüthenden Gewissensbissen Franz Moor mit bem Mouolog des Richard nach den ibn erschreckenden Traumvisionen.

Muf folde einzelne Buge brauchen mir jeboch tein großes Bemicht gu legen, mo es fich um bas mehr Wefentliche banbelt. Unregungen fanb Schiller in ber Literatur feiner Zeit in Denge und er ließ leicht Alles auf fich einwirten. Rlinger, Beng und felbft Leifewit in feinem "Julius pon Tarent" fint in einzelnen martanten Bugen in Schiller's Raubern ju erfennen, mobei bie Driginglitat biefer Schopfung nicht bas Geringfte einbuft. Die Gabrung in ben jugendlichen Ropfen biefer Beriobe mar eine fo ftarte, bag auch im bichterifden Ausbrud berfelben fich Bemeinfamteiten finden muften. Diefe zeigt fich gang befontere auch in ter Sprache, in ber oppositionellen Ungebundenheit berfelben; einerseite ercentrifch im Ausbrud aller Befühlsftimmungen, gefucht und emporgeschraubt im Rotettiren mit antifer Broke, anberfeits mit Borliebe gegen bie fcmachlichen Anftanbebegriffe ber burgerlichen Befellschaft fich auflehnend und berfelben mit monnigem Bebagen ine Beficht ichlagent. Wie in tiefem aukern Bemanbe. fo fteben Schiller's Rauber auch in tem ungeftumen Auflebnen gegen uns gegebene Autoritäten, in bem enthusiaftifden Geltenbmachen bes freien Intivibuums gang auf bem Boben feiner Beit. Gehr mejentlichen Antheil an biefer Stimmung hatten 3. 3. Rouffeau's Berfunbigungen ber Natur-Rechte, beren allgemein revoltirente Wirtung bei Schiller noch burch bie lotalen Berbaltniffe verftarft merben mußte.

Die Reime zu ben "Raubern" liegen bereits im Jahre 1777; ber erste Entwurf, die 3bee ber ganzen Tragobie, gehört zu ben frampshaft schaumenben Ausbrüchen ber unter ber militärischen Dressure eingeschnürten Brust. Aber schon mahrend ber Arbeit an diesem Drama war Schiller schnell in der Reise seines ungestümen Geistes fortgeschritten, und ein sehr beachtenswerther Aussauch and bem Jahre 1780 zeigt uns auch, daß Shafe-

ipeare ibn bereite lebhafter anregte, ale bie bie babin ibn ftarfer feffelnten reutiden Dichter. Es ift bie Abbandlung "Ueber ben Rusammenbang ber thierifchen Natur bes Denichen mit feiner geiftigen".") Butem Schiller bier barauf zu iprechen tommt, wie geiftiger Schuerz bas Bobl bes phyfifden Menichen untergrabe, wie namentlich tiefe "dronische Geelenichmergen, wenn fie von einer Anftreugung bes Deutens begleitet fint", an ben Grundfeften bee Rorvere nagen , weift er auf ten bagern Caffine bin, indem er ibn mit ben Borten Chatejpeare's charafterifirt; er neunt jerner Richard, Barb Macheth, Lear unt Othello, um mit ben Meugerungen ihrer Geelenschmergen feine Auseinanderschungen mit Beiivielen zu belegen""). Bier maren ibm aljo boch bie Beschöpfe red Dichters icon gleichbebeutend mit ber mirtlichen Ratur, und es ift mobl zu beachten, raß er in biefem Sinne teinen Dichter fonft citirt, ale Chatefpeare und - fich felbit. Allertinge thut er letteres nur in einer bumoriftifcen Daste; inbem er nämlich auf ben Geelenzuftant bes "bon Freveln ichwer gebrudten Moor" binweift unt ein Stud aus ber Scene bes Fraug mit feinem Diener Daniel citirt, macht er - um feine Autoricaft bes bamale noch nicht publicirten Studes zu cachiren - unter bem Tert bie Anmertung "Life of Moor, Tragedy by Krake. Act V. Sc. I. " - Gelbst tie Form, in melder bie "Räuber" jur Aufführung fur bas Mannheimer Theater umgearbeitet worben, obwohl Schiller bie hauptfachlichen Menterungen mit innerftem Biberftreben machte, laffen bie ichnellen Fortidritte in feinen bramatifden Stutien erfennen. 3ch erinnere bier befontere an Die im vierten Afte gemachten Ginicaltungen : bie Scene bes Fraug mit Bermann und noch mehr ber baran fich fchliegenbe Monolog bee Fraug, eine ber genialften Bartien in tem Stude. \*\*\* Wie aber Schiller balt

<sup>\*)</sup> Der Auffat mar 1780 bereits im Drud erfchienen.

<sup>••)</sup> Bon Laby Macbeth fagt er: wenn fie im Schlafe geht, "fo ift fie eine phrenitische Delirantin".

<sup>\*\*\*)</sup> In bet Mannheimer Theater-Bearbeitung bie 8. und 9. Seene des 4. Aftes. Es braucht wohl hier faum baran erinnert zu werden, daß die Räuber zuerst 1751 und 1782 in ber ursprünglichen Form erschienen, und in solcher Form — nicht in der 1782 Mannheim bel Schwan erschienenen Umarbeitung — in ber Gesammtausgabe von Schillers Berten Ausundum sanden.

Benee, Chafefpeare.

bernach bas gange Bert betrachtete, gebt mehr noch, ale aus feinen befannten Gelbstrecenfionen, aus bem Aufjate "Ueber bas gegenwärtige beutsche Theater" bervor, ber icon 1782 im "würtemberg. Repertorium ber Literatur" ericbien. Inbem er bier bas Beftreben bes bramatifchen Dichtere befpricht, "Lehrer bee Bolte ju fein", fintet er, bag Babrbeit unt Ratur gwischen "amei aufersten Enten" im Drama liegen, benn mabrent in ber Tragobie bee Corneille bie Menichen "froftige Beborcher ibrer Leiben. icaft, altfluge Bebanten ihrer Empfindung" fint, bede man in England und Dentichlant "ter Ratur ibre Bloke auf, vergrößert ibre Rinnen und Leberfleden unter bem Soblipiegel eines unbantigen Biges, tie mutbwillige Phantafie glübenber Boeten lugt fie gum Ungebeuer und trommelt von ihr tie icautlichften Anefvoten aus". - Damit darafterifirte Schiller mit berben Worten bie gange Richtung, in berem Boben auch feine Räuber noch murgeln. Dt. Klinger fprach noch 1786 (im Borwort ju feinem "Theater" 1. Banb) entschuldigent über tiefe Richtung, bie er zwar nicht ale bas Biel bes tentichen Schaufpiels, mohl aber ale eine nothmentige Durchgangs. Epoche erfanut miffen wollte. Er fcbreibt : man flage überall über tiefe milben Brobucte, aber "wir Deutiche muffen burd biefe Bergerrung gebn, bie mir fagen mogen, fo und nicht anbere bebagt's tem teutschen Ginne. Nichts ohne Babrung".

Schiller machte biefen Gabrungs-Proces schneller als seine Borganger rurch. Wenn hierbei sein philosophischer Geist seine poetische Production ju regusiren fabig war, so ist boch ber glücklichere Lauf vor Allem bem kühnern Schwunge seiner Fautasie und seiner so ungleich größern wirklich theartralischen Begabung juzuschreiben, welche ihn ganz unbedingt auf bas Drama hinwies, währeub bei Leng, bei Klinger und Andern die bramatische Form für ihre Tendengen teineswegs unadweisliche Mothwendigkeit war. Sie blieden deshalb anch in der von ihnen einmal erwählten Form steden, obwohl Klinger später sich beftrebte, von Schiller zu profitiren. Schon im "Kiesto" hatte der Dichter der "Ränder" gezeigt, daß er mit klarerm Blick im Shalespeare Das erkannte, woran zu sernen, wo ihm nachzustreben war. Was hierin noch Gemeinsames mit den Räubern ist, das ist die stürmische Lugendlichkeit der Empfindung, aber sie macht sich die in un-

getrübter Schonbeit geltent. Die Freiheit in ber Composition ift eine burchaus ungefuchte, bie Charaftere ftebn flar und plaftifch ba, in icharfen Rugen, aber ohne Uebertreibungen; bei allen biefen Borgugen und ber fo lebenbig fortidreitenben Sandlung ift es feltfam, bag gerabe bies Schiller'iche Drama bem Bublitum nicht gang behagen wollte und namentlich in Mannbeim im Bergleich ju ben Raubern einen ftart abfälligen Erfolg batte. Wenn Schiller felbft meinte, bag man fur "republitanifche Freibeit" feinen Sinn batte, bak "in ben Bfalgern fein romifches Blut" flieke, fo mar biefer Bormurf auch jugleich eine Entschuldigung fur bas Bublitum; bas politifche Intereffe fur bas Schidfal einer fremben Ration mar ein ju geringes, und für bie tiefer liegenbe Ibee feblte es an politifchem Berftanbnig. Schiller tebrte beshalb ichnell wieber in jene Richtung gurud, welche bereits Leffing mit "Dif Sara Sampfon" unt "Emilia Galotti" mit fo enticheibenber und nachbaltiger Wirtung eingeführt batte : auf bas burgerliche Trauerfpiel ; benn ale folches tonnten felbft bie Rauber mit ihrem breiten romantifden Sintergrund taum gelten. In "Rabale und Liebe" bingegen that Schiller ben gludlichen Briff, bie auf gang engem Bebiete fich ab. fpielente erschütternbe Familien Tragobie mit ftart pulfirenten Fragen ber Begenwart, mit tief einschneibenber politischer und socialiftischer Tenbeng gu verbinden, und bas mit fo außerorbentlich theatralifdem Beidid, mit fo gludlicher Berechnung ber bramatifchen Spannung, bag ber Ginbrud ein binreifenber fein mußte. Es ift febr bebeutfam, bag Schiller fich bier gang auf ben von Leffing gegebenen Boben ftellte; und es ift nichts Nebenfach. liches, nur Meuferliches, bag er bierbei nicht nur burch biefe Bermittelung, fonbern außerbem noch gang birett auf bas neuere englische Drama, ja auf Lillo felbft jurudgeführt murbe. Bei ber Anregung, bie Leffing ju feinem erften Trauerspiel aus Lillo's "Raufmann von London" erbielt, batte er, wie wir miffen, auch ben Charatter feiner Marmood in ben Saupt. linien pon bem Englanter übernommen ; und wenn auch im Uebrigen bie Sandlung febr bebeutent motifigirt ift, fo febn wir boch wie bei Lillo fo au f bei Leffing in biefer weiblichen Geftalt bie gange Urfache ber tragifchen Ritiftrophe. Benn Schiller nun auch in fein Drama völlig neue Motive bracht, wenn er ben Schwerpuntt in ben tragifchen Conflict legte, ber burch Stanbes. Borurtbeil unt burch ben Gegenigt ber beroifden burgerlichen Tugent ju ter Unfittlichfeit bes Boilebens berbeigeführt wirt, jo batte er roch für tie Labb Milfort einige Grundzuge aus tem von Lillo und von Veffing gegebenen Charafter benutt und es ift jehr intereffant, in biefen brei Weftalten Die Detamorphofe zu berbachten. Wie ichon Leifing bie abicheu. liche Robbeit res englischen Berbilres bereutent milrerte, jo batte Schiller biefe Beftalt jo febr verfeinert und verebelt, jo neue pipchologische Motive in piefelbe gebracht, baf er auf biefen Charafter bas volle tragifche Mitgefubl auftatt bag und Abichen lentte. Troprem finten fich in ter Schiller's ichen Milfort Luge, welche ebensomobl auf ras englische Urbift, wie auf Leffing's Nachbiltung gurudguführen fint. Und wie icon Leffing gewiß mit Abficht in ber theilmeifen Benutung bes Damene auf bas englische Original binwice, fo ift es wohl ichwerlich ale jufallig ober gleichgiltig ju betrachten, baf Schiller fur feinen Charafter gerate eine Englanterin mabite. Und bochft wahricheinlich mar es bie Befanntichaft mit bem Lille's iden Stude, tie ibn ani ben Betanten brachte, eine Grembe an tiefen beutiden Boj gu bringen, und Die Hichtewurdigfeit tiefes bentichen Fürften um jo greller zu beleuchten.\*)

Patte nun Schiller mit riesem Stude einer von tem neuern englischen Drama gegebenen und schon in Dentschand jelbst bestehenden Richtung sich augeschlossen, so war dies bennich seinen hochstrebenden Weiste nicht genügend, tonnte es nicht sein. Es war ihm peinlich, seine Bhantasse "in eie Schranten res bürgerlichen Rothurns" einzuzwängen, er strebte nach ber "hohen Tragödie", sur welche er die Fähigteiten in sich sühlte, und er suchtweiter nach einer richtigen Mitte zwischen jenen "zwei äußersten Enden". Wit Shatespeare beschäftigte er sich wierer eiriger, mit immer gesteigerter Theisnahme, und er hatte damals schon nicht allein rie Iree zu einer Bearbeitung bes Macbeth gesaßt, sondern sogar die Absicht, Shatespeare's Ti-

<sup>\*)</sup> Damit man in biefem himweis auf bie Beziehungen — so febr fic auch Schiller von bem Character ber Lillo'schen Bublerin entjernt hat — teine Gewaltsamteit erblick, mache ich noch auf bie intercffaute Thalsache aufmerffam, baß Lessing bub Schiller sich in ben Namen ber Lillo'schen Figur getheilt baken. Bei Lillo beift bie Person Millo o bi, wie also Lessing beweit halte bed Namens übernahm und Marwood barans machet, do verwerbete binterber Schiller bie er he Hills.

mon für rie reutiche Buhne ungubichten. In ber 1781 verjagten Abhandlung, "bie Schaubuhne als eine moralijche Anftalt betrachtet")", tam er wieder auf die nachtwandelnte Lady Macbeth und auf Lear zu sprechen und machte hiernach tie Bemertung, die er später — bei ber Aufnahme best Auffabes in seine Werte — wealiefi."). Sie (autet:

"Unsere Schaubuhne hat noch eine große Eroberung auszustehen, von beren Wichtigkeit erst ber Erfolg sprechen wirt. Shafeipeare's Timon von Athen ift, so weit ich mich besinnen kann, noch auf teiner bentschen Buhne erschienen, und so gewiß ich ten Menschen vor allem andern zuerst in Shafespeare aussuche, so gewiß weiß ich im ganzen Shafespeare fein Stud, wo er wahrhaftiger vor mir stünde, wo er lauter und beredter zu meinem Herzen spräche, als im Timon von Uthen. Es ist wahres Vertienst um tie Kunst, dieser Gotader nachzugraben." — Und noch einmal in temselben Jahre, zwei Monate später, schrieb Schiller an Dalberg: "Durch mich allein wird und muß unser Theater einen Zuvachs an vielen vortrefsichen neuen Studen betommen, worunter Macbeth und Timon und einige framölische sind."

Der Teuer-Eiser, womit Schiller hier besonders von Timon spricht, zeigt, wie sehr gerade in tieser Zeit Shatespeare in seinem Geiste vevolirte, wie es ihn entbrannte, gerade Ihn für bas neue beutsche Drama zu verwerthen; benn baß Schiller in bem Briese von nonen Stüden spricht, nötsigt zu ber Annahme, baß er balb genug von ber ursprünglichen Iveriener bloßen theatralischen Bearbeitung zu bem Entschusse einer bölligen Umgestaltung übergegangen war. Benn er später ben Plan bieser Bearbeitungen nur in Bezug auf Macbeth wieder ausgenommen und ausgessührt hat, wogegen Timon ganz liegen blieb, so zeigt uns auch bies die reisere Ertenntnist bes Dichters. Borläusig tam er weber mit ber einen noch mit ber andern Tragödie zu Stante, weil andere Ibeen ben Plan durchtreuzten, und namentlich gewann zunächt "Don Carlos", ber ihn schon vorher beschäftigt batte, die Oberbant. Die ber durch biese Dichtung is schaft, die

<sup>•)</sup> Buerft in Mannheim in ber Sitzung ber furpfalgischen bentichen Gefellicaft 26. Juni 1784 vorgelesen.

<sup>\*\*)</sup> Supplemente gu Schiller's Berten, Bon &. Soffmeifter. IV. Banb.

Bentepuntt in ber gangen Dichtart Schiller's ein vortheilhafter ober ein nachtheiliger für ben Dramatiter war, tann an tiefer Stelle nicht erörtert werben. Es genüge hier ber hinweis auf bie Thatfache, baß Schiller, als bei ber Beröffentlichung ber ungeheuer umfangreichen Bruchstüde bes Don Carlos in ben ersten vier Deften ber "Thalia" vielfache Bebenten laut wurden, selbst aufs bestimmteste ertlärte: Carlos tönne und solle tein Theaterstüd sein; zugleich aber wollte er die dramatische Form auch für eine nicht zum Zwede des Theaters geschriebene Dichtung als berechtigt anerkannt wissen. Benn er sich später zu einer Kurzung des Bertes verstand — wobei die Summe ber weggelassenen Theile schon allein an Umsang einer vollständigen großen Tragörie gleich war, — so hatte er selbst eunspunden, daß bie dramatische Korm, wo es sich um ganz reale Gestalten und abgeschilberte Zustänte hantelt, erst durch die Eigenschaft der Aufsschafteit des Wertes volle Bebeutung habe.

Es tann bem gangen Zwede bes porliegenten Buches nach nicht bavon Die Rete fein, auf tie große Epoche ber beutschen Dichtung, welche in bem Bufammenwirten Schiller's unt Goethe's gipfelt, bier naber einzugebn. Es ift bies ein Bebiet, auf welchem jeber literarifch gebilbete Deutsche volltommen beimifch ift. Um fo ichwieriger aber ift es, nur bie Gine Geite tiefer Eroche bier zu ftreifen, bie in ben Bielen biefes Buches mit inbegriffen fein muß, und es mag beshalb bier bei einem turgen Sinweis auf bie fur biefen 3med michtigften Momente fein Bewenten baben. Doch moge bier mit Bezug auf Schiller noch einmal jene gefährliche Frage berührt merten, welche in bem feit ber Ditte bes porigen Jahrhunderte entbrennenben Rampie für und wiber bas englische Drama als bas Schlachtgeschrei gelten muß: bie Frage ber "Regeln" bes Ariftoteles. Gine Meuferung Schiller's in feinem Briefmechfel mit Goethe, aus b. 3. 1797, ift bafur von befonterem Intereffe. Erft in tiefer Zeit hatte Schiller fich mit bem griechischen Befetgeber beschäftigt, und fant, baf Ariftoteles ein mabrer Bollenrichter für alle fein muffe, "tie entweber an ber außern Form fclavifch bangen, oter bie über alle Form fich binwegfeten. Jene muß er burch feine Liberalitat nut feinen Beift in beftanbige Biberfpruche fturgen : benn es ift ficht. bar, wie viel mehr ihm um bas Wefen als um alle außere form ju thun

ist; und viesen muß die Strenge fürchterlich sein, womit er aus ter Natur bes Gedichts, und bes Trauerspiels insbesondere, seine unverrückdere Form ableitet. Sett begreise ich erst den schlechten Zustand, in den er die französischen Ausleger und Poeten versetzt hat. Shatespeare, so viel er gegen ihn wirtlich sindigt, würde weit besser mit sin ausgedommen sein, als die ganze französische Tragörie". Wenn also Schiller hier noch ganz und gar die Lessischen Ausgehaung theilt, so ist es nicht minder beachtenswerth, wie er Lessingsschaung kreube darüber ausspricht, daß er Aristoteles nicht früher gelesen; benn, sagt er, "man muß über die Grundbegrifse schon recht klar sein, wenn man ihn mit Autgen lesen will".

In feiner unberingten Berehrung Chatefpeare's mar bei Schiller, wie wir miffen, feineswege eine Abnahme eingetreten. Schiller batte fogar gegen bas Ende feiner fo turgen Laufbabn in feinen eigenen Productionen fich bem Einfluffe Chatespeare's wieber mehr bingegeben. Es ift auch befannt, wie gerate in ter Beit, ta Schiller am Ballenftein bichtete, Die Letture bes großen Chelus ber englischen Diftorien Chatefreare's ibn aufe bochfte begeifterte, fo bak icon Er baran bachte, tiefe gange Dramen-Reibe für bie beutiche Bubne einzurichten, weil er meinte, "eine Epoche" tonne baburch eingeleitet merten.") Goethe ftimmte ibm gwar beifällig gu, aber es tain nicht weiter zu einem Berfuche. Dagegen mußte wohl eine ftarte Ginwirtung auf bie Ballenftein. Trilogie unabweislich fein. Benn auch Schiller's philosophische und bifterische Studien, welche Die ungeftume Fantafie bes Dichtere einschräufen follten, babei bemirften, bak bie breit fich ausbebnenbe Reflexion ibn mehr beberrichte, ale bas Brincip bes Fortidrittes im Drama vertragen konnte, und wenn er auch feiner innerften Anlage nach ftete bem ibealen Ruge folgte, fo batte er bennoch in feinen Dramen tiefer Beriobe eine neue Battung gegeben, bie eben fo weit entfernt von bem fublen Befen ber frangofifchen Claffiter mar, wie von bem unschönen Realismus ber Rachabmer Chafelveare's. Um fo icharfer fonterte fich gleichzeitig von biefer ibealiftifchen Richtung bas burgerliche Schaufpiel ab, inbem namentlich 3ffland bie Schranten tiefer Gattung noch mehr einengte, und mit

<sup>\*)</sup> Brief Schiller's an Goethe, vom 28. Rovember 1797.

bem eigentlichen Familien. Drama speziell bem praftischen Theater reiche Rabrung gab.

Benig Bereutung batten unter folden Berbaltniffen tie nochmale ermachenten Berfuche einiger Bocten, ten Boten ter antififirenten Tragobie wieber berguftellen unt aufe neue ber Chatejveare'ichen Regellofigfeit ent. gegen zu arbeiten. Die Abneigung gegen bas forcirte Beniemefen mar auch bei ben Berven unferer Literatur mehr unt mehr bervorgetreten unt führte namentlich Berber febr balt in eine jeinem frühern Ctanbpuntt gerabegu extreme Richtung. Schon 1778 batte er fich jebr icharf über jene "übertriebenen Wiblinge" geaufert, und verfvottete "iene fliegenten Sonnenroffe. tie tie Erbe verbrennen, jene Leibenichaftsbelten, tie ter Berrudung nabe fint". In ter Folge ging er aber über tiefe Opposition gegen bas Benie-Unwesen noch weit hinaus, intem er in ber Ralligone (1800) ertlarte, baf feit Leffing bie Rritit bes Schonen verschwunden fei; ja in ber Abraftea wurde Berter ter Lobretner ter ftrengen Regel unt felbft tee frangofifchen Clafficiemus. Coon im Beginne tiefer Reaction machten auch einige Dramatifer fich vernehmlich, tie fich bereite in tie frangofifde Alexantriner. Tragorie fo icon eingearbeitet batten, bag fic unfabig jetes freiern Auf. ichmunges ber Kantafie geworden maren, und nun tie beginnente Regetion mobl zu bennten trachteten, um ibre Dufterftude als feinere Lederbiffen augubringen. Bu ibnen geborte besondere C. S. von Aprenhoff in Bien, ter über ten jo gefteigerten Chafelvegre. Enthufigemus in mabre Buth gerathen war und ben greulichen Berfall bee bentichen Theatere biejen Chatefpeare'ichen Tragorien gufdrieb, bie er öffentlich ale bae Meugerfte von Beidmadloffgfeit, Robbeit und Bemeinbeit aneidrie. Die Shatefpeare's ichen Ungebeuer waren nun aber einmal im Buge, unt bie Alexandriner res Berrn von Aprenhoff maren feine ausreichence Baffe ju ihrer Befanipiung.

Gleichzeitig hatte auf bem Gebiete ber bramaturgifchen Kritit Boh. Briebr. Schint eine große Thatigleit zu entwideln begonnen. Anfange in Berlin (zur Zeit ber Brodmann'ichen hamtet Epoche), bann in Wien ("Dramaturgifche Fragmente" 1781-63), bann wieber, jeinem Abgott Schröber folgent, in hamburg ("Dramaturgifche Monate"), bebanbelte er in fleinern

Auffaben wie in größern Abbantlungen mit besonderer Borliebe Chate. fpeare, um beffen Schonheiten bem größern Bublitum auseinanter gu feben. Bereichnent für bie Beit ift bierbei, bag auch biefer Rritifer Chafelvegre'iche Stude nur in folden Umarbeitungen wie bie Schröber'ichen wollte gelten laffen, weil Chatefpeare "fchlechterbinge nicht für bie Bufchauer eines gebilbeten Zeitaltere" geschrieben babe. Er ertfarte beebalb gang unumwunten : tie Chatespeare'ichen Stude, in ber Beftalt ber Driginale aufgeführt, wurten auch nicht im entfernteften ben Gintrud machen, wie in ten Schröter's iden Bearbeitungen. Dag nun gerate Chatefpeare fo ausgeflopft unt geburftet werben mußte, bag man gerate 3hn für bie garteren Derven ber Buborericaft gurecht zu machen bemübt mar, führte baufig genng babin, bag man nicht nur bie jogenannten "Answüchse" wegichnitt, jontern baneben auch immer ein aut Stud Boefie, ja nicht felten bie Gebnen ter Dichtung. In ber gleichzeitigen beutiden Benie-Epoche gingen bie originellen Ausgeburten excentrifcher Ropfe und bie entichieben fpiegburgerliche Romotie frietlich neben einauter. Bei Chatespeare follte bie geniale Naturfraft von ben Berren Bearbeitern befänftigt, bier follten zwei extreme Richtungen ineinanter aufgeloft merten. Co ericbeint tiefer "bearbeitete" Chatefpeare als ter bon ben Bbiliftern übermuntene Simfon.

Bu berücksichtigen ift hierbei nun allerbings, baß ja bie Bearbeiter noch teine bem Shateipeare'ichen Geift völlig entsprechente Uebersetung hatten, und baß auch Krititer wie Schint und Andere, die ben Oichter zwar in seiner eigenen Sprache zu studiren befähigt waren, doch turch die babei sortwährend hemmend einwirtenden Schwierigkeiten im Genuß gestört werden mußten, und baß sie beshalb in ber Totalität bes Eindrucks von tem ihnen vorliegenden beutschen Schwierigkeiten im Genuß beiben. So verreienstwall nun auch die Wieland-Sichenburgiche Ueberschung war, so standie Korm doch gar zu hausig noch im Witerspruch mit ber bewundernswürdigen Rulle bes Inbalts.

Bon großer Beteutung war es baber jür bie jeht hervortretente lleberjehung A. B. Schlegel's, baß bie Aufänge berfelben ganz unmittelbar an eine bentsche Literatur-Erscheinung antunpiten, welche auch für bie Artitit bes Dichters neue Gesichtsbuntte anwies. So arose Lovularität auch Sbatefpeare's "Bamlet" icon erlangt batte, fo mar boch burch bie babei mitwirtenben Theater-Aufführungen bas größere Bublitum nur mit ienen Bearbeitungen befannt gemacht worben, welche bie 3bee biefer Tragobie mehr ober weniger alterirten. Es war ein wirklich geheimnisvoller, unerflarlicher Banber, ben ber melancholifde Bring auf bie Menge ausubte. Best erfdien Goethe's "Bilbelm Deifter"; in ber barin fo anziehent und funftvoll bebandelten Rritif bes "Samlet" mar bem lefenden Bublifum bas Webeimnift biefer Dichtung enthüllt worben, und zwar burch beuienigen beutiden Dichter, beffen gewaltigfte Schöpfung, Fauft, aus ben tiefften Schachten menichlichen Dentens und Biffens, aus bem Broblem unferer geiftigen unt phyfifchen Erifteng bas Golb ber Boefie bervorzugaubern vermochte. Die fo vielfach angefochtenen Aufichten Goethe's bem theatra : lifden Chafefpeare gegenüber, welche fpater in feiner Bearbeitung bon "Romeo und Julie" (1812), wie in feinem balb barauf folgenden bekannten Auffate "Chatefpeare und tein Ente" ju fo beftimmtem Ausbrud tamen, waren icon im "Wilhelm Deifter", in feinen Antentungen über eine Aufführung bes "Samlet" ausgesprochen: Es war bie febr beftimmte Untericheibung, welche Boethe zwischen bem Dramatifer machte, beffen Dichtungen für unfer mobernes Theater permertbet werben follten, gegenüber bem Dichter in umfaffenber Bebeutung, ber in ber Literatur ber Bolfer unantaftbar und unvergleichlich bleibt. Goethe's Berfahren, von jenem fpeziell theatralifden Befichtspuntte aus, ftanb besbalb auch feineswegs im Biberipruch mit feiner Erfenntnif ber einzigen bichterischen Grofe, ber er fich mit ben befannten Worten untermarf: Er blide ju Chatefpeare binauf ale ju einem Befen boberer Art, bas er ju verebren babe.\*)

Dbwohl nun Schlegel binfichtlich ber theatralifden Bebandlung

<sup>&</sup>quot;, Goethe's Gelprace mit Edermann, Bb. I. — Welche Bichtigkeit auch Goethe's Samtlet. Kritif im "Bilbelm Reifter" haben mag, fo ift boch, mit Radficht auf bie so allegemeine Belanntschaft mit biesem Berte, ein näheres Eingeben barauf hier um so weniger geboten, ba auch bie von hier ausgehende neue Epoche ber ästhetichen wie auch philosophischehodogischen Untersuchungen Shafelpeare icher Charaftere von gegenwärtiger Abhanblung, ibrem gangen Zwede nach, ausgeschleften bleiben muß. — Ueber die Schlegeliche Ueberschungen und ihre spätern Ergänzungen findet man das Nöthige im II. Absichtib bieles Buckes.

Shateipeare's mit Goethe feineswege aufammentraf, fo wurrigte er roch volltommen bie allgemeine Bebeutung ber Goethe'ichen Auseinanderfebung im "Bilbelm Deifter". 218 M. B. Schlegel querft Broben feiner Chatefpeare-leberfetung in Schiller's "Boren" (vom Jahre 1796) veröffentlichte, entwidelte er gleichzeitig in einem besondern Anffate Die Brincipien, Die ibn bei einer neuen Uebersetung leiteten. Anfnupfent an Goethe's Dichtung. mußte er in bie bem Deifter bargebrachte Sulbigung felbft einige febr feinfinnige Bemerfungen über Samlet fomobl, wie über eine theatralifche Ginrichtung biefer Tragorie einzuflechten. Aus ben fleinen mitgetheilten Bruch. ftuden von Bilbelm Dleifters Ueberfetung erfab er, baf biefelbe in Brofa war. Unfere meiften Schaufpieler, meinte Schlegel, wurden freilich nicht gern mit Berien zu thun baben, "weil fie mobl fublen (?), baf fie biefelben entweber rabebrechen ober ftanbiren". Bohl aber burfte ben lefern eine poetifche Uebersetung nicht unwilltommen fein zc. In geiftvoller Beife und mit logifcher Scharfe entwidelte Schlegel biernach tie Urfachen, aus benen eine poetische Uebertragung in gewissem Sinne noch treuer ale bie treueste profaifche fein tonne; er erinnert, wie bei Chatefpeare nicht nur Bere unt Brofa abwechfeln, fontern auch häufig an Stelle ber reimlofen Jamben gereimte Berfe eintreten ; wie ein Dichter, beffen Theaterwelt ebenfo grengen. los mannigfaltig fei, als bie wirkliche nach feinen Unfichten, fich nicht babei auf einen einzigen gleichmäßigen Stil ber Darftellung beschranten tonnte". Schlegel mar, abgefebn von zwei vereinzelten Studen bei Wieland und Efchenburg, ber Erfte, ber es magte, im großen Bangen ben überftromenben Inhalt ber Bebanten in bie begrengten Formen bes Originals ju gwingen, und wir tonnen bas in jenem Auffate "Etwas über Shatefpeare" von ibm felbft aufgestellte Brogramm augleich ale eine, bas eigentliche Befen feiner Uebertragung bezeichnenbe Rritit berfelben betrachten.

Nicht sogleich wurde ber Schlegel'schen Arbeit die Anerkennung zu Theil, welche bies in ber gesammten Uebersetzungs-Literatur einzige Wert verdiente und mit ber Zeit auch erlangt hat. Der erste Band, welcher (1797) "Romeo und Julie" und ben "Commernachtstraum" enthielt, hatte zwar in ber Allg. Literaturzeitung eine äußerst lobende Kritit ersahren, aber Sch legel tounte mit Recht nach bem 6. Bande sich beschweren, baß er noch

"vergeblich einer grundlichen Beurtbeilung entgegen febe". Es mar mobl natürlich, baf eine Arbeit wie bie Schlegel'iche nicht bas Bublifum im Do. ment gewinnen fonnte ; es follte erft allmälig bafür gebilbet, emporgeboben werben. Giner ber Erften, welche öffentlich und mit großer Lebhaftigfeit für Schlegel's Shafefpeare fich erflarten, mar Lutmig Tied; und feine Stimme follte auch fur bie Folge pon gröftem Ginfluß auf bie neuefte Bhafe ber Beidichte Chatefpeare's werben. Died batte bereite 1796 einer eigenen Bearbeitung bes "Sturm" (auch noch in Brofa) eine febr werthvolle Ginleitung über Chafeivegre's "Bebantlung bes Bunterbaren" beigefügt. Benn gerabe Tied in fpaterer Beit ber gefährlichfte jener Musleger bes Dichtere geworben ift, Die um jeben Breis - auch um ben Breis bes Dichtere felbit - ibre Spefulationen mit bemielben an ben Dann zu bringen fich bemuben, fo ftechen bavon feine frübern Arbeiten über Chatefpeare burch uns gemungenere Anichauung und burch mobitbuente Trifche portbeilbait ab. In feinen febr geiftvollen "Briefen über Chafefpeare", bie er 1800 in feinem "Boetischen Journal" ericeinen ließ, ergriff er benn auch fogleich bie Belegenheit, fich über bie Schlegel'iche Ueberfetung auszusprechen, Die fur une "tie erfte mabrhafte Ueberfebung aus einer fremten Gprache" fei. Geltjam ift es, fügte er bingn, "wie man une immer Sbateiveare's Bortrefflichfeiten andries, unt in ten Uebersetungen roch immer um Berzeibung bat, baf er fo gar abgeichmacht fei; man lief aus, verfette, enticultigte und moderirte und formte von allen Geiten auf ibn ein" ic. Eben resbalb, meinte Tied, fonne er fich's auch wohl vorstellen, wie biefe neue eigentliche Ueberjetung "manche Gemutber nicht ansprechen will". Gebr treffent bezeichnet er bann ben boben Werth biefer Ueberfetung burch bie Bemertung: fie mare geeignet, ibn alles fernern Streites über tiefe großen Dichtungen ju überbeben, tenn in ibr liege fur une Dentiche ber Commentar tes Dichtere. Debr unt mehr murte tenn auch tiefer außerorrentliche Werth anerfannt, und ale Schlegel troppem, nachtem er Die Balfte ber Stude übertragen batte, gur Fortfetung feine Duge mehr fant, tonnte man barauf rechnen, bag Died, ber feinen feinen Ginn fur Die Broke und Gigenthumlichfeit bes Dichters, fomie feine reichen Renutniffe in ter englischen Literatur in gablreichen Arbeiten bereite bargetban batte, ber am meiften Befähigte fei, bas Schlegel'iche Bert (mit beffen Uebereinftimmung) fortulegen.

Schiller, welcher anfänglich ras Unternehmen Schlegel's freurig begrufte, weil ibm bie Gichenburg'iche Brofa-lleberfetung gerategu verhaft mar, murbe in Rolge feiner Bereitbeit gegen Brietrich Schlegel auch verstimmt gegen ben Bruber." Seinen, wie mir miffen, icon fruber gefaften Blan einer poetischen Bearbeitung ber Tragobie Macbeth nabm Schiller balt biernach wieber auf und brachte fie im erften Frubling bes neuen Jahrbunberte in Weimar gur Darftellung. Bur bie fratere Muffub. rung bon Chatespeare's Dthello" batte er bie Uebersetung bes jungern Bog, ju ter Schiller felbft bie Unregung gab, benutt, unt manche Berbefferungen sowie auch bie notbige theatralische Ginrichtung bamit vorgenommen. Aber noch vorber follte eine andere Chatefpeare'iche Tragotie auf Schiller's bichterifche Production einen ftarten Ginflug ausüben ; es mar bies "Julius Cafar". Dbmobl Schlegel mit feiner Shatefpeare-lleberfebung auf bas Theater taum reflectirte, fo murbe fie bennoch febr balt and nach tiefer Richtung bin von großer Bichtigfeit. Das erfte Theater. meldes eine Schlegel'iche Ueberfetung jur Aufführung brachte, mar bas Berliner Softheater, bamale unter Ifflant's Leitung ftebent; unt rort mar es wieber "Samlet", ber, icon im Berbfte bee Jahres 1799, bie neuere Epoche einleitete. "Julius Cajar" bat icon fruber Schiller lebbaft be-

<sup>&</sup>quot;) Sofiller hatte nach bem Ericheinen ber Ueberfebungs-Proben in ben "Doren" ieine Beziebungen zu A. B. Schlegel, so weit fie wenigsteus biele Monateschrift betrasen, plöblich fung und bitter abgebrochen, weil Friedrich Schlegel sand, baß die horen zu viel Ueberschungen brachten Der Brief Schiller's an A. B. Schlegel, worden er biefem vorbalt, was er ihm für eine Linnahme zugewender dobe, macht einen peinlichen Einend. Nach dem Ericheinen bes 5. Bandes von Schlegel's Schalebpear, ber König Johann und Richard ben Zweiten enthält, sprach er fich zu Goethe aus, baß die Stüde sich "hatter und fleifer iefen", als die ersten Bande, und es ware gut, Schlegeln "etwas mehr Rieft nu embelbelm".

Borber batte Souller gelegentlich ber Abbanblung Schlegel's in ben "horen" Diefen bermocht, eine bie Burgeriche Macbeth-leberfetung an erten und be Stelle weggie laffen. Auch baß Schiegel in biefem Auffate Elden burg 's Berbienfte febr warm anertannte, wollte Schiller nicht gut beifen und machte gegen Cichenburg die beftigsten und ungerechteften Ausfälle, ereiferte fich gegen "biefe Erphilister, die doch Menichen zu fein sich einer bergl. mehr.

schäftigt, und jest — i. 3. 1803 — ging Goethe in Weimar an das Wagnis, diese Tragöbie unverändert aufzusühren. Wie die Darstellung auf Shiller wirkte, sprach er selbst am nächsten Tage in einem kurzen. Vriese au Goethe aus: "Ich nehme, schrieb er vor der Rücksahrt nach Jena, einen großen Eindruck mit . . . . Es ist teine Frage, daß der Julius Edsar alle Eigenschaften hat, um ein Pseiler des Theaters zu werden. Interesse der Dandlung, Abwechselung und Reichthum, Gewalt der Leideuschaft und sinnsliches Leben vis-a-vis des Publitums — und der Aunst gegenüber hat er Alles, was man wünscht und braucht. Alle Wühe also, die man daran wendet, ist ein reiner Gewinn, und die wachsede Vollkommenheit dei der Vorstellung dieses Stücks muß sogleich die Fortschrie uniers Theaters zu Vorstellung dieses Stücks muß sogleich die Fortschrie uniers Theaters zu Verth; mein Schifflein wird auch dadurch gehoben. Er hat mich gleich gestern in die tötlichte Stümmung gelebt."

Diefe fympathifche Ginwirtung Shatefpeare's auf Schiller's lette groke Dichtung berührt in ber That ben vollen Bebalt bee Schiller'ichen Drama's. Goethe batte allerbings icon fruber barauf bingewiesen, baf im Tell burchaus ber Sauptbegriff einer felbftaurigen von ten übrigen Berichwornen unabbangigen Berionlichfeit festgebalten werten muffe. Und bamit tonnte basjenige polltommen jufammenftimmen, mas Schiller, bei Goethe's hinmeis auf ben Stoff, fo ergriffen batte : bag fich baraus gugleich "ein Blid in eine gemiffe Weite bes Menichengeschlechte öffne, wie amifchen boben Bergen eine Durchficht in freie Gernen". In Schiller's Tell ift es bas rein Den ichliche, was bie Action treibt, im Begenfat gu ter Ungulanglichfeit ber gangen Rutli-Berichwörung. Und in biefer Auffaffung mußte fich unfer beuticher Dichter mit feinem Schifflein burch Shatefpeare's "Cafar" gewaltig geboben fublen, mo bas naturlich menfchliche Gefühl bes leichtfinnigen Schwelgere ten Sieg gewinnt über ben bis gur abicheulichften Unnatur emporgeichraubten "Batriotismus" bee ftrengen Bolitifere. Das mabre und natürliche Gefühl bes Dienichen neben ber grauen Theorie bes Sanbelne: Bon wem fonft tonnte man barin profitiren, ale von Chatefpeare -?

In ben Schidfalen ber Shatefpeare'ichen Stude felbft war, wie fcon

angebeutet, mit ber Ginführung ter Schlegel'ichen Ueberfetung eine neue Banbelung vorgegangen. Den Bedürfniffen bes praftifden Theatere ftellten fich aber jest zugleich auch bie Forberungen ber Romantifer entgegen, welche rie Integritat Chatespeare's auch fur bas Theater in Anspruch nehmen wollten. Bon bier ab feben mir Chatefpeare auf unferm Theater felbftan. big neben bem beutiden Drama fortbefteben. Die Romantiter batten wenigstens Das erreicht, bag Chatespeare's Stude, wenn auch nicht völlig in ber urfprünglichen Form, fo boch obne mefentliche Alterationen ibres 3nbalte gegeben murben unt jo ibren befonbern Blat auf bem Theater gur Seite bes beutschen Dramas einnehmen. Es mare beute nicht mehr ju magen, bei ben theatralifden Ginrichtungen Chafeipegre'ider Stude an ter Rataftrophe ju antern, wie es ebetem gang rudfictelos geicab; und ebenfo menig wirt gegenwärtig bie Sprache bes Dichtere ale ein Stoff betrachtet, ber gang beliebig gu fneten und umguformen ober mit anbern Glementen zu verfeten ift. Trothem fint bie Befichtepuntte ber neuern Bearbeiter ichwantenber, mantelbarer, ale es mit ber allgemeinen Burbigung biefer Dichtungen vereinbar ericbeint. Rurzung, Austilgung verletenber Austrude und ungeitgemäßer Epijoben und Bereinfachung bes fcenifchen Baues - bas fint freilich bie giemlich burchgangig babei beobachteten Grunbfage. Je mehr aber namentlich bie Bereinfachung ber Scenerie geboten ift, nicht burch bie Befete bes Ariftoteles, fontern burch bie völlig veranderte moberne Bubne, je ichmieriger ift es oft, nach biefer Seite bin au antern, obne ben innern Organismus ber Stude au verleben. Ueber tiefe für unfer Theater nicht unwichtige Frage, wie gang besonbere über bie Grunbfate, welche überhaupt bei ber Ginrichtung Chatefpeare'icher Stude für unfre moberne Bubne bie bestimmenben maren und fein follen, wirb man eine volltommen flare Unichauung erft mit ber Renntnig bes gangen Materiale gewinnen tonnen, bas ber am eite Abidnitt biefes Buches ben Lefern bieten foll.

Die unmittelbaren wie mittelbaren Einflusse Shalespeare's auf unser eigenes beut iches Orama waren auf ber hobe, die baffelbe im Ausange biefes Jahrhunderts erreichte, auch zu einem gewissen Abschluß getommen. Wie schon Lesting in seinen beiden letten bramatischen Dichtungen eine

Bereinigung tes romantischen Clements mit bem Antilen anstrebte, so suchte Schiller von gleicher Anschauung ausgesent, und babei mit größerer schöpferischer Kraft begabt, tie Lösung jeuer Frage zu gewinnen, um welche in ter Epoche unsers muthigen Ringens nach einem eigenen nationalen Drama sich ber Kampf bewegen mußte. Bir tommen spat, aber besto jünger sint wir! Dies einst steutig verbeißener Wort Perver's bezeichnete treffent die Epoche bes so schwellen Wachsthums unserer bramatischen Dichtung und ben fühnen Flug ber Wachsthums unserer rramatischen Dichtung und ben fühnen Flug ber balben Jahrhunderts — von ben Anfängen Lessing's bis zur Bollendung Schiller's — in reicher Fülle enthält, sie haben an ihrer Bebeutung auch sint bie Gegenwart noch nichts vertoren.

## Bweite Motheifung.

## Chronologische Geschichte

ber fammtlichen

## Nebersehungen, Theaterbearbeitungen,

theilweisen Benutungen Shakespeare fder Stucke und Stoffe,

fowie ber wichtigften

Aufführungen

berfelben in Deutschland.

Rachbem im erften Abschnitte biefes Buches versucht worben ift, ein Befammtbilt ber Ginwirfungen Chatefpeare's, wie auch bes englifden Drama's überbaupt, auf bie eigentliche Entwidelung unfere beutichen Theatere und ber bramatifden Dichtung ju geben, foll biefer folgenbe Abichnitt ale eine Ergangung jener geschichtlichen Darftellung bienen, inbem er bas vollständige Material bafür in einer fritischen Bibliographie, mit Bingufügung ber wichtigften Mufführungen Shatespeare'icher Stude, in dronologischer Ordnung barbietet. Dag bie auf M. 2B. Schlegel noch folgenben Ueberfepungen, alfo feit bem Anfang biefes Jahrhunberte, meiftens nur genannt werben, obne naberes Gingeben auf befonbere Gigenthumlichfeiten berfelben, wird man um fo mehr billigen, ale ber Sauptzwed biefes Buches auf bie Ummanbelungen, auf bie theatralifden Bearbeitungen ber Originale gerichtet fein foll. Bei biefen Bearbeitungen ober völligen Umgeftaltungen Shatefpeare'icher Stude ift entweber eine gebrangte Analbie bes betreffenben Studes gegeben, aus welcher man ben allgemeinen Charafter ber Bearbeitung lernen foll, ober es ift auf bie ben Bearbeiter leitenben Befichtspuntte bingewiesen. 2Bo bas Intereffe an einem folden Stude eine umfangreichere Mittbeilung erforbert, ift biefelbe - um nicht bas Ueberfichtliche in biefer dronologischen Ordnung zu beeintrachtigen - in ben Anhang verwiesen. Musgeschloffen von ber bier gegebenen Darftellung find nur jene altern bramatifden Erzeugniffe. welche - obwobl gleichartige Stoffe barin behandelt find - boch ben Studen Shatespeare's vorausgingen ober faft gleichzeitig mit benfelben bei uns erschienen, wie die im I. Abschnitte näher besprochenen Stüde von Heinrich Julius von Braunschweig und von Jatob Aprer. Dagegen mußten hier auch solche Dichtungen Berücksichtigung finden, beren Berfasser bei uns nach Shatespeare's Zeit, entweder ganz ohne Renntniß des englischen Dichters oder doch ganz unabhängig von demselben, Stoffe seiner Tragsbien in dramatischer Form behandelten. Die Bergleichungen solcher Stüde mit den weit ältern Shatespeare'schen Dichtungen werden besonders geeignet sein, zu einer karern Einsicht in des großen Dichters Behandlungsweise solcher Stoffe beimtragen.

Damit auch hier ber Zusammenhang mit unserer nationalen bramatiichen Literatur im Auge behalten werbe, sind die bereits im vorigen Abschnitte besprochenen hervorragendsten Momente derselben in turzen Notizen chronologisch eingesügt.

1611. Erfte Spur von ber Aufführung eines (muthmaßlich) Shalespeare'ichen Stildes in Deutschland. Bu Ehren bes hessischen Landgrafen Philipp von Bugbach wird am Hofe bes Abministrators von Magdeburg zu Halle "eine teutsche Romodbie

Der Jud von Benedig auß bem englandifchen" aufgeführt.")

In welcher Geftalt bieses Stud gegeben wurde, ob es überhaupt ber Shatespeare'sche "Laufmann von Benedig" gewesen, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. In Dresben wurde später (1626) eine "Comobia von Bosepho Juden von Benedigt" aufgeführt. In der Kaisert. Bibliothet in Bien befindet sich ein Manuscript: "Comoedia genandt das Bohl Gesprochene Uhrtheil ehnes Beiblichen Studenten oder der Jud von Benedig". In diesem heißt der Jude Arradas" und nimmt späterhin, zur Ausstührung seiner Rache, den Namen Joseph an. In welchem Berhältnisse nun die erwähnten frühern Aufführungen zu der Wienere Combie stehn, läßt sich nicht sessihern. Das Wiener Stud ist nicht früher als gegen Ende des 17. Jahrhunderts versat, möglich aber, daß der Name Joseph bereits aus einer ältern Form des Stosses genommen war, der übrigens in dem Wiener Manuscript so gang abweichend von Shatespeare be-

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung von E. Basque in "Geschichte ber Mufit und bes Theaters am hoje zu Darmftabt".

banbelt ift, bag bier von einer Bearbeitung nicht bie Rebe fein tann. Den Ramen Barrabas führt auch in Marlome's Tragobie "Der Bube von Malta" und wie biefes Stud fo beginnt auch bas Biener mit ber Thrannei gegen bie reich geworbenen Juben, bier burch ben Konig von Cb. pern, bei Marlome burch ben Gouverneur von Malta. 3m lebrigen verbalt fich jeboch bie Wiener Comotie eben fo felbftantig ju Marlowe wie ju Chatelpegre, und auch bie Beidichte ber Freier Ancilletta's (Tochter eines Ratheberrn von Benebig) ift nicht nur in ben Details, fonbern auch in Sauptmotiven gang von Chatespeare abweichend bebanbelt. Gelbft für bie birecte Benutung ber italienischen Rovellen laffen fich feine Unbaltpunfte finden.") Es ift baber nur angunehmen, baf fur bie Biener Comobie, in welcher auch Bidelbaring mit ben allerniebrigften Boten eine berporragenbe Rolle fpielt, einige Grundzuge aus jenen altern Studen in bem Dresbener Repertoire von 1626, ber Comobie von Jofepho und bem Marlowe'ichen Juten, willfürlich benutt worten fint. Aus Chatefpeare finbet man in bem Biener Stude erft in ben letten Aften einige mefentliche Buge wieber.

1620. Titus Andronifus. Dies Stud, jedenfalls eine nachbifdung ber Shafespeare'ichen Tragobie, ift in dem 1620 erschienenen Buche "Englische Comedien und Tragedien" (Bgl. S. 37) enthalten, und zwar unter dem vollftanbigen Titel:

"Eine fehr Magliche Tragebia von Tito Andronico und ber hoffertigen Rahferin, darinnen benkwürdige actiones zu befinden".

Das Stud hat sechs Alte und ist, wie alle Stude jeuer Sammlung in Prosa und in greulichster Sprache. Die Handlung bei Shalespeare ist reicher, aber trot mehrsacher Abweichungen und Bereinsachungen sind die

<sup>\*)</sup> Obwohl icon die alten "Gesta romanorum" sowohl ben Broces um das Pfund Bieisch, wie auch die Kölschemwahl enthalten, muß man als eigentliche Duelle sitt ben Dauptinhalt der Shalespeare ichen Komöbie doch die Geschichte in der Novellensammlung I Becorone des Hiorentino ansehen. In dieser ift es freilich nicht der Freund des Uhren Feiers, der die Bulgsschaft leistet, sondern sein Bater. Auch ift Bortia in der Geschichte des Hiorentino eine schöne Witten und versübereiliche Sprene, welche — eine Art von Aurandot — ihre Freier prust und durch eine etwas plumpe List ansübert. Doch ift auch bei Kiorentino bereits das ech comödienbaste Nachbiel mit dem Atinae enthalten.

Grundzüge des Stüdes mit Shakespeare in Allem vollkommen übereinstitmmend. Das Gräßliche des englischen Stüdes ist hier durch die furchtbare Robbeit in der Korm noch überboten.

Ein anderes in jener Sammlung erfchienenes Stud : Tragobia von Julio und Spolita zeigt zwar einige Aehnlichfeit mit bem Rern ber Sandlung von Shalespeare's "Two Gentlemen of Verona", ift aber von fo erfdredlicher Durftigfeit und Erbarmlichfeit ber überbies gang tragifc verlaufenben Sandlung, baf man in ber That nirgenbe an Chalefvegre erinnert wird, welcher vermutblich für ben an feinem Freunde begangenen Berrath bes Broteus einen abnlichen altern Stoff benutt bat. Die Sandlung ift folgenbe: Romulus\*) hat fich mit bes "Fürften" Tochter Suppolita verlobt, muß aber, ebe er Sochzeit macht, nach Rom, um es feinen Eltern anzusagen. Er verfpricht, balb wieber zu tommen und bittet feinen Bruber Julius, mabrent feiner Abwesenheit ber Beliebten in Allem beiguftebn. Der verratherifche Julius aber fchreibt, ale fein Bruber in Rom ift, gefälfchte Briefe, welche fein Diener Grobianus (Bidelharing) ale Bote angeblich aus Rom bem Fürsten und ber Bringeffin überbringen muß, und aus benen bes Romulus iconblichfte Untreue bervorgeht. Julius gibt endlich ber Suppolita feine Liebe zu erkennen, wird jeboch erft gurudgewiesen, bis fie endlich ben Bitten bes Batere nachgibt, um ben ungetreuen Romulus zu vergeffen, und bem Julius ihre Sand reicht. Romulus tommt gerabe am Sochzeitstage jurud, erfahrt ben Betrug, ben fein Bruber ibm gefvielt, mifcht fich verfleibet unter Die Bochzeitsgafte und mabrent bes Tanies ftokt er ben Julius nieber, worauf Spoppolita fich felbft bas Leben nimmt. Rachbem auch Romulus fich erftochen, ichlieft ber Fürft bie Tragobie mit einer fläglichen Betrachtung über bas geschehene Unglud.

1626. Bon ben Borftellungen, welche Die "englifchen Comobianten" im Jahre 1626 in Dresben vor bem furfürflichen hofe gaben, ift ein ganges Bergeichnis von Stilden erhalten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Berjonen bes Stildes find: Farft. Suppolita, Filrflices Fraulein. Romuins, Julius, zween Romer. Grobianus Bidelbaring ober Julii Diener. Romuli Diener.

<sup>\*\*)</sup> Dies so wickige Bergeichniß ift in einem alten noch vorhandenen Almanach, deransgegeden i. Jahre 1626 dem Wag, Joh, Kretschmer, mitgetheilt und lautet vollständig: Den 1. Junius. Comedia von der Christa bela.

<sup>2.</sup> Tragoebia von Romeo unb Bulietta.

<sup>4. &</sup>quot; Comobia von Amphitrione.

<sup>5. &</sup>quot; Tragicomobia von Berhogt von Florent.

Den Titeln nach find barin Shatefpeare'fche Stude : Tragoedia von Romeo und Julietta.

| 6.  | Innius.  | Comobia vom Konig in Spanien und bem Bice-Rop in<br>Bortugall. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------|
| 8.  |          | Tragobia von Julio Cefare.                                     |
| 9.  |          | Comoebia von ber Chryfella.                                    |
| 11. |          | Comoebia von Berbog von Ferrara.                               |
| 20. |          | Tragobia von Bemanbt und Diemanbt.                             |
| 21. | *        | Tragicomöbia von Ronig in Dennemart und ben Ronig in Schweben. |
| 24. |          | Tragobia von Damlet einen printen in Dennemart.                |
| 25. | **       | Comobia pon Orlando Auriofo.                                   |
| 27. |          | Comobia bon ben Ronig in Engelanbt und ben Ronig in            |
|     |          | Schottlanbt.                                                   |
| 28. |          | Tragobia von hieronymo Maricall in Spanien.                    |
|     | Julius.  | Tragicomebia von bem Damann unbt ber Ronigin Efter.            |
| 5.  | -        | Tragobig pon ber Martherin Dorothea.                           |
| 7.  |          | Tragobia von Dr. Fauft. (Bebenfalls ber Marlowe iche Fauft.)   |
| 9.  |          | Tragicomobia von einem Ronigt in Arragona.                     |
| 11. |          | Tragobia von Fortunato.                                        |
| 13. | -        | Comobia von Jofepho Buben von Benebigt.                        |
| 22. |          | Tragicomobia von ben bebenbigen Dieb.                          |
| 23. |          | Tragicomobia von einen Berbog von Benebigt.                    |
| 31  |          | Tragobia von Barrabas, Juben von Maltha (Marlowe).             |
| 9   | Anauftus | a Tragicomobia von bem alten Proculo.                          |
| 99  |          | Tragobia von Barrabas, Juben bon Malta.                        |
| 4   | Septemb  | r. Comobia von Bertogt von Mantua und ben Bert. v. Berona      |
| 6.  |          | Tragicomobia von bem alten Proculo.                            |
| 15  |          | Tragicomobia von Berpogt von Florent.                          |
| 17  |          | Tragicomobia von bem bebenbigen Dieb.                          |
| 24  |          | Comobia von Bertogt von Ferrara.                               |
| 26. |          | Tragobia von Lear, Ronig in Engelaubt.                         |
| 29  |          | Tragobia von Romeo und Julietta.                               |
| 1   | Detober  | . Tragobia von ber Martherin Dorothea.                         |
| •   |          | m. 1                                                           |

Tragicomobia von Gevatter.

Comobia von verlohren Gobn. 19.

Comobia von ben Ronig in Engelanbt und Ronig in Schottlanbt. 22.

Comobia von ben Graffen von Angiers.

5. Ropbr. Comobia von Josepho Juben von Benebigt.

4. Decembr. Tragobia bom reichen Mann.

Richt unbeachtet barf bier bleiben, bag mehrere in biefem Bergeichnig befindliche, alfo wirflich aufgeführte Stude in ben "Engl. Comebien und Tragebien" von 1620 enthalten find (bie unterm 20. Juni, 27. Juni, 3. und 11. Juli und 19. October aufgeführten).

Tragoedia von Julio Cefare. Tragoedia von hamlet einen pringen in Dennemart. (Comoedia von Josepho Juden von Benedigt.) Tragodia von Lear, König von Engelandt.

Bemertenswerth ift hierbei, daß von ben Shakespeare'schen Stüden nur zwei, nämlich "Romeo und Julie" und ber "Jube von Benedig" wieberholt aufgeführt sind. Auf die Stüde von "Josepho Juden von Benebigt" und Marlowe's "Juden von Malta" ist schon hingewiesen worden.

— Bon ber Tragödie Romio und Julietta, die hier ebenfalls unter ben i. 3. 1626 von ben "Englischen Comödianten" aufgeführten Stüden verzeichnet ist, befindet sich eine aus etwas späterer Zeit herrührende, vielleicht burch mehrere Sande gegangene deutsche Bearbeitung in der Raisert. Bibliothef zu Wien, und zwar in einer Handschrift, welche der zweiten Hillotheft zu Bien, und zwar in einer Dandschrift, welche der zweiten Hillotheft 17. Jahrhunderts angehört. Pickelhäring erscheint hier noch in seiner ganzen erschredenden Gemeinheit, wie wir ihn aus der beutschen Messabe der "Englischen Somedien und Tragedien" von 1620 kennen und auch die ungebilchete und rohe Sprache steht nicht höher als in jenen Stüden; nach vielsachen Ausbrücken und Wendungen läßt sich auf einen südenischen Autor schließen, der das Original jedensalls durch die englischen Comödianten kennen sernte, und es nach seiner Weise, ohne jedes Gefühl für poetische Schönbeit, für sein Aublitum zurechzemacht hat.

Das Personal enthält so ziemlich bieselben Namen wie die Shatespeare'sche Tragedie, nur etwas verunstaltet. Die Personen sind: Hürft. Capolet. Mundige. Paris. Romio. Mercutius. Penvolio. Tipolt. Pater. Pidelhäring. Ein Junge. Gräfin Capolet. Julieta. Amme (Antoneta). — Das Stüd ist überwiegend in Prosa geschrieben, nur in einigen Scenen verwandelt sich gegen den Schluß berselben die Prosa in gereimte Berse, ein paar Mal in Alexandriner.

e) Das Sild wurde jurch mit Weglassungen von Eduard Devrient in besten, Dechicke ber beutichen Schausseitungs" (1848) und häter vollständig von A. Cohn in besten ableven der Germanys mitgetheilt.

Der erste Alt beginnt mit einem ziemlich langen Gespräch zwischen bem Kürsten und ben beiden Häuptern ber seinblichen Familien. Nach bes Kürsten Ermahnungen zum Frieden und der von beiden streitenden Theilen erstheilten Bereitwilligkeit dazu kommt es schließlich zum besten Einverständnis. Dann folgt ein Gespräch zwischen Julie und der Amme (Antoneta). Die Letzter fragt u. A. Julien nach der Ursache ihrer Seuszer. Nach langem Dins und Serreden saat Julietta:

"— was soll mir sein, ich habe nur geschlaffen, obwohlen mir in ben Schlaff wunderliche sachen vorkommen, so sein es sachen, die nicht wahr können werden, und begebr es auch nicht, daß es wahr wehre.

Antoneta. Barumb biefes?

Julieta. Darumb weil mir vorkommen, als solle ich einen Mundiqueser lieben, welcher meines herrn Batter ärgister seindt, derwegen begehre ich nicht, daß es wahr werde.

Rach einem turzen Gespräch bes "Capolet" und Grafen Paris trägt Ersterer seinem Diener Bidelhäring auf, die Gäste zu seinem "Banquet" einzulaben, wobei er ihm ein Berzeichniß berselben einhändigt. Nachdem Bidelhäring schon hier allerlei närrische Antworten gegeben, tommt er mit bem Zettel bem Romio entgegen, ber für Rossalina schwärmt und bem Penvolio sein Herz ausschüttet. Bidelhäring ersucht Romio, die Namen auf bem "ladein-Zetl" ihm vorzulesen, ba er selbst nicht lesen könne. hierbei beist es u. A.

Romio (lieft.) Lab ein Don Lucentio und Amaranta feine Bag.

Pidelhar. Die wohnen in ber Schuestergassen gegen ben Mentesfester über. Romio. Lad ein die schöne Rosalina, o Honigfüßer Nahmb bich will ich füssen 1000 mahl.

Bidelh. Das ift ein Rarr - (folgt eine Bote.)

Romio. Lab ein Mabam Fioleta Catharina.

Bidelh. 3ft recht, Die wohnt in Sauwinti.

In biefer Weise macht Bidelhäring ju jedem Namen seine Gloffen, in benen einigemal bas Aeußerste von Unanständigkeit geleistet wird.

Im zweiten Alte bes Studes hat bie Begegnung Romeo's mit Julien auf bem Balle besonberes Interesse burch ben Bergleich mit bem Shatespeare'schen Original. (Scena 3tia.) Romio. Benvolio.

Cappolet. Ihr herrn fie feind freindlich willfommen in meiner Behaufung.

Baris. Bur feind ihnen höchlich verpflicht vor dife Ehr fo fie hierinnen unfe beweifen. (wird getangt.)

Romio. Schönfte Dam die Ehr so ich gehabt mit ihr zu tangen tan weber meine Zung ober herts bezeichnen, ich bitte fie vergonne boch einen Schambbafften Bilgramb bero handt zu fuffen.

Julieta. Gueter Pilgramb ihr entheiliget Gud nicht, ban folde Bilber wie ich haben Sanbe zum fublen von lippen zum fuffen.

Romio. Die Rühnheit entschuldiget mich ba (Rußt fie) und nun bin ich aller meiner Sunden log.

Juliet. Wie? Go hab ich Gure Gunben Empfangen?

Romio. Schönfte Dam, man fie es nicht behalten wil, fo gebe fie mir bieselbigen wieder. (Ruft fie wieder.)

Mnma. Solla mas ift bas, bie fram Mutter fiehts.

Julieta. Fahret mohl mein Berr.

Romio. Fahre wohl bu Bierte aller Damen, ach Romio wie balbt feindt bein Gunn und gebandhen verenbert worben (bift).

Amma. Bas beliebt ben herrn?

Romio. Sagt mir was ift das vor eine Damen so mit mir gedanget? Amma. Mein herr der sie bekommen, wird an gelt und guet fein mangel leiden, sie ist des herrn Cappolet sein einsige Tochter.

Romio. D himmel waß höre ich, daß Cappolets tochter, wie geschieht mir, mueß und solle ich nun ein liebes gefangener sein der Jenigen beren Batter mein ärgister todsseind ist, in wahrheit sie glantet unter andern Damen hersur wie ein schöner stern, o Rosalina du bist nur der blaße Montt gegen biefer glantenden Sonnen.

Tibold. Was höre ich, ist das nicht ber verstuchte Hundt Romio mein seind vnd darf sich vnterstehen anhero zu kommen, das ist nicht zu leiden. Holla Jung mein floßbegen her.

Cappolet. Better Tibold maß ift Euch, warumb raft ihr fo?

Tibolb. Sa solt ich bas leiben, bas unser feind anhero tommen unfer Banquet zu verspotten? u. f. w.

Bie bei Shatespeare so wird auch hier Thbald burch Capulet berb zurecht gewiesen. In ähnlicher Weise verhält sich die Scene am Gartenbalcou zu bem Inhalt bes Originals, boch ist hier bem ersten Monolog Romeo's noch ein Lieb von zwei Strophen hinzugesugt. Nachdem Romeo bie Geliebte in ihrem Selbstgesprach belauscht und fich ihr entbedt hat, gesteht Julie, fie mochte selbst nicht wissen, baß sie ihn liebe.

Romio. — ach schönfte Julieta acht fle mich bann nicht wurdig ihrer liebe indeme fie daß selbe wider zuruch winschet was fie mir versprochen?

Julieta. Werthester Romio, ich wintschte fie barumb wieder gurudh, auf bas ich fie noch einmahl widerschen möchte.

Romio. Schönfte gebietherin, fo laßet uns ban eine verbindtnuß unserer getrewen liebe anieho aufrichten, ban ich schwöre alhier ben bem hell-glangenden mond.

Julieta. Ach schwöret nicht ben ben wandelnuetigen und unbestänbigen mond. U. s. w.

Der Att schließt bann mit ber Scene beim Pater, ben Romeo um Rath und Beistand bittet. Der britte Att beginnt mit Gesprächen zwischen Jusia und ihren Ettern, sowie mit ber Amme. Rach anfänglicher Beigerung gegen Capulets Zumuthung, bem Grasen Paris ihre Hand zu reichen, bittet Julie schließtich um Bebentzeit. Es solgen bann bie Unterhanblungen ber Amme mit Julie und mit Romeo, während ber alte Capulet die Bermählung seiner Tochter mit dem Grasen Paris förbert. Der vierte Alt beginnt dann, wie im Original der britte Att, mit dem Gespräche Mercutio's und Benvoglio's auf ber Straße, dem Erreit mit Thbald, Romeo's begütigender Einmischung und Mercutio's Tod. Als Mercutio den Tobestiok von Tubalt erhalten bat, beißt es.

Benvolio. D Simmel, Mercutius ift verwundt.

Romio. Wie verwundt, wans nur kein töbtliche wunde ist und nicht groß.

Mercutio. Ich glaub ihr spottet mein, so groß ist vie wunde nicht, als ein ochsenmaul oder Stadtihor, aber morgen werdet ihr mich recht graviteissch begraben helssen. )

<sup>\*)</sup> Bei Chatefpeare lautet biefe prachtvolle Stelle Mercutio's:

<sup>&</sup>quot;Romeo. Sei guten Duthe, Freund! Die Bunde fann nicht beträchtlich sein. Rercutio. Nein, nicht so tief wie ein Brunnen, noch so weit wie eine Kirchthure; aber es reicht eben hin. Fragt morgen nach mir, und ihr werdet einen fillen Mann an mir finden."

Es folgt bier wie im Original Romeo's Rampf mit Tubalb, bes Letteren Tob und Romeo's Mucht. Dann ericeint Bidelbaring, macht über ben tobten Thbalb einige roben Bemerfungen und ichreit um Gulfe. Un ben nachften Scenen : mit ber Amme, mit Julie, Romeo und bem Bater bat wieber Bidelbaring feinen Antheil. Dann ichlieft ber Att mit bem Ab. fcbieb Romeo's von Julien beim Morgengrauen, mobei ber Begrbeiter nur wenig aus Chatespeare genommen bat; und um ben Abicbieb etwas pompbafter zu machen, find 'am Schluffe ber trodenen Brofa feche fechezeilige Stropben im Bechselbiglog und in flappernben Reimen angebangt. Die gange übrige Sanblung füllt nun ben fünften Aft aus. In ber erften Scene beffelben flagt Julia ihrem Bater, baf fie fich febr unwohl fuble, mabrent bagwischen Bidelbaring über Sunger flagt. Siernach tommt ber Bater und theilt Julien feinen Blan ju ihrer Rettung mit. Der Bater gibt ibr aber ben Schlaftrunt noch nicht, fonbern gebt erft, "ibn zu verfertigen". Der gange Monolog Juliens, bevor fie ben Trant nimmt, fällt bann meg, und nach einem turgen Befprach zwischen Frau Capollet, bem Bidelbaring und ber Amme wird burch Lettere ber plotliche Tob Julia's verfündet. Romeo wird une bann erft wieber porgeführt, ale er in bas Grabgewölbe tommt. Die Scene wird mit Baris und feinem Bagen ("Jung") eröffnet, inbem Baris Blumen auf Juliens Leiche ftreut und feinem Bagen befiehlt, fich ju entfernen. Die weitere Sanblung geschieht bann wie bei Chatespeare. Baris bat, ale Romeo mit feinem Diener erichienen, burch ben Bagen ein Zeichen erhalten, baf Jemand ba fei; er tritt Romeon, ba biefer in bas "Monument" bringen will, entgegen, und fällt burch beffen Schwert. Romeo ichlieft bann feinen Monolog folgenbermaßen :

— — Julieta ift tobt und ich sol noch leben? Nein, nein, Romio, nein! Rimb ben letten Abschieds Auß von Julieta und bereite dich zum fterben. Komm mein gewöhr, burchdringe mein abgemattetes hert und bringe mich zu meiner Julieta.

> himmel, verzeihe mir, Baff ich hier hab gethan. Ich sterbe willig gahr Als Julieta Mann. (fliebt.)

Da Iulia hiernach erwacht, Baris unb Romeo tobt findet, bricht fie in Alagen aus und endet ihr Leben mit einer Reihe von Berjen , welche an die Ian.merreden von Phramus und Thisbe im "Sommernachtstraum" erinnern :

Ach Batter, Muetter, Freundt,
Ich nehmb von Euch Balet,
Ich neifen voller Schnerts,
Ihr wüft nicht wie mirs geht,
Ach Nomio mein Schap!
So bist du nun so gstorben,
Du hast durch deinen todt
Mir auch mein todt erworben.
Nimb hin o Jupiter,
Mein Seel von diesen leib,
Damit ich nicht albier
In stetten Jammer bleib. (siebt.)

Lorenzo (Bater) tommt jetzt, um bas angerichtete Unglud zu übersehn, und bem hierauf erscheinenben Fürsten nebst Capulet (aber ohne Montague) ben Zusammenhang aufzuklaren. Die Tragöbie, in welcher übrigens bie schließliche Bersöhnung ber beiben feinblichen Häuser umgangen ist, enbet bann mit folgenben Bersen:

Bertog.

D großer Trawers Fall! Wie hart gehft bu zu herten! Der hier fie liegen fieht, fieht nichts als lauter Schmerben.

Capulet.

Du Liebe haft's gethan! Seind alle brei gefallen, Die Liebe hat die Schuldt. Seindt bas nicht Berbensquallen?

Bater.

Die Jugend ift nicht flug, fie liebet unbedacht;

Die lieb hat fie gar offt zu folden Fall gebracht.

Capulet.

Kun Baris nicht mein Kundt in seinen Leben friegen, Go folt er nach bem todt in ihren grabe liegen. O werthe schawer Zahl, heift diß nicht recht betrüben, Ein ieber hutte sich vor solchen Unglick Lieben.

Enbe.

1658. "Die wunderbare Beurath Betruvio mit der bofen Catharinen".

Diese älteste von ben uns wenigstens bem Titel nach bekannten Bearbeitungen ber "Bahmung der Widerspenstigen" wurde nach Gottscheb's "Nöthigem Borrath" ic. am 5. 6. 7. März 1658 "auf bem Zittauischen Schauplatze" vorgestellt. Nach Cohn's Mittheilung wurde es von Ghmna sia sten gespielt unter bem Rector Keimann; ob bieser auch ber Bersasser ber Bearbeitung sei (wie Gottschebe anzunehmen scheint), läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen; bech ist es nicht unwahrscheinlich, da von Christian Keimann andere, bereits früher erschienene, bramatische Arbeiten bekannt sind.")

Bon biesem Stude haben wir nur aus tem bamals gebruckten Schulprogramm Renntniß. Ein Manuscript bavon ist bis jett nicht entredt worben, auch scheint es nie im Oruck herausgegeben zu sein. Eine Kenntniß besselben ware besonders für tie spätere Bearbeitung (von 1672) von Interesse, da biese auf ein früheres Stud "von italienischem Ursprung" Bezug nimmt. Es ist also auch bei diesem ältern Stude weber Shatespeare's Name noch auch nur die englische Abstammung ber Komöbie erwähnt morben.

Den Titel ber "bofen Katharine" finden wir noch breißig Jahre später unter ben Drestener Aufführungen, im Schlosse und "im Komobienhause", genannt; und zwar ist baselbst (1678) von einem "ersten und zweiten Theil" bie Rebe.

- Cleopatra, Trauerfpiel von D. C. v. Lobenfiein (ericienen 1661) ift eine gang felbftändige Dichtung und jebenfalls ohne Kenntniß Shatelpeare's gefchrieben.

1663. Rach ber handwerter . Comobie im Sommernachtstraum: "Absurda Comica. Der herr Beter Squens. Schimpff. Spiel von Andreas Gruphius".

Das Auffallende an biefer Burleste, vielleicht bie befte von allen bra-

<sup>\*)</sup> Der junge Tobias, Freyberg 1641; und "Der neugebohrne Jefus, ben hirten und Beisen offenbaret". Görlich 1646.

matischen Arbeiten bes Berfassers"), ist ber Umstand, daß das Stück mit ben entsprechenden Handwerter-Scenen im Sommernachtstraum sowohl ber ganzen Ivee nach, wie auch in zahlreichen Details übereinstimmt und Grephius bennoch das Shatespeare'sche Wert gar nicht gekannt zu haben scheint, wenigstens nach seinem Vorwort zu schließen, in welchem er sich auf einen andern Borgänger, Namens Schwenter bezieht. Grephius sagt darüber in dem Borwort:

"Grofigunftiger, bochgeehrter Lefer. Der nunmehr in Deutschland nicht unbefanbte, und feiner Mehnung nach bochberühmte Berr Beter Squenz wird bir biermit übergeben. Db feine Anschläge gleich nicht alle fo fpitig, ale er fich felber bunten laft, find boch felben bieber auf unterichiebenen Schauplaten nicht ohne fonbere Beliebung und Erluftigung ber Ruborer angenommen und belachet worben. Warum benn bier und bar Bemuther gefunden, welche fich bor gar feinen Bater auszugeben meber Schen noch Bebenten getragen . . . . Damit er aber nicht länger Fremben feinen Urfprung zu banten babe, fo miffe, baf ber um gang Deutschland moblberbiente, und in allerband Sprachen und Mathematifden Biffenicaften ausgeübete Mann Daniel Schwenter, felbigen jum erften ju Altborff auf ben Schau-Blat geführet, bon bannen er je langer je weiter gezogen. bis er enblich meinem liebsten Freunde begegnet, welcher ibn beifer ausgerüs ftet, mit neuen Berfonen vermehret, und nebens einem feiner Trauerfpiele aller Mugen und Urtheil vorftellen laffen. Beil er aber bernach, ale felbten mit michtigern Sachen bemübet, von ibm gant in Bergeffen gestellet: babe ich mich erfühnet, ibn herrn Beter Squent aus getachten meines Freunbes Bibliothec abguforbern, und burch öffentlichen Drud bir, Grofgunftig. fter und bochgeebrter Lefer au überfenben . . . . . "

Unterzeichnet : Philip-Gregorio Riefentob.

<sup>\*)</sup> Andra as Grhhhius lebte 1616—64; troh feines vorwiegend buffern Geiftes werben feine Tragobien vom ben beiben Combbien "Peter Squeng" und "horribilieribrige" entschieden übertroffen. Auch in der lehtern Satpre, in welcher ber Pedant und der bemantbaffrende Solbat verspottet werben, finden fich Beziehungen zu Spatelespeare's slove's ladour's loste, wenigstens was die entsprechenben Charattere bes Don Abriano de Armado und bes Holdernes in Shatespeare's Kombbie betrifft. Doch mag hier wohl ein älteres Borbild die Antegung gegeben haben, welches Shatespeare nur mit in die eigentliche Dandlung seines Stüdes verwebte.

Die fpielenben Berfonen bes Studes finb :

herr Beter Squent, Schreiber und Schulmeifter zu Rumpels-Rirchen, Brologus und Spilogus.

Bidelbaring, Des Ronige luftiger Rath, Biramus.

Meifter Rrig, über und über, Comieb, ber Monb.

Meifter Bulla Butan, Blafebaldmacher, bie Band.

Meifter Rlipperling, Tifchler, ber lome.

Meifter Lollinger, Leinweber und Meifter-Sanger, ber Brunn.

Deifter Rlot - Beorge, Spulenmacher, Thiebe.

Bufebenbe Berfonen.

Theodorus, ber Ronig. Gerenus, ber Brint.

Caffandra, die Ronigin.

Biolanbra, Brincefin.

Eubulus, ber Maricald.

Grhphius' Squenz hat brei Afte und ber ganzen Anlage entsprechend find die Charaftere und Situationen mehr ausgeführt, als bei Shatespeare. Der erste Alt behandelt die Borbereitungen zu der Ansführung, wobei auch schon aus der Shafespeare'schen Brobe im Balbe ber wesentliche Zug, die Bebenklichkeiten wegen des Mondes, des Löwen zo. mit hinein verwebt ist, und diese Partieen sind genau dem Gedankengange der Shakespeare'schen Scene entsprechend, sogar bis auf mehrere Dialogstelsen.

Die Aufführung bes Studes von Piramus und Thisbe foll nicht jum hoben hochzeitssefete, wie bei Shatespeare, stattfinden, sondern, weil ber Rönig "ein großer Liebhaber von allerlei lustigen und prächtigen Comotien" ift. Nachbem Squenz ben Bergang bes Studes erzählt hat, schließt er:

- - Thisbe tommit wieder und findet Piramum tobt, derowegen erflicht er fich jum Trot.

Bidelharing. Und ftirbet?

B. Squeng: Und ftirbet.

Bi delh. Das ift tröftlich, es wird übermaßen schön zu sehen senn; aber saget herr P. Sq. Hat ber Löwe auch viel zu reben?

B. Squeng. Rein, ber Lowe muß nur brullen.

Bidelh. En so wil ich ber Löwe senn, benn ich lerne nicht gerne viel auswendig.

B. Gqueng. En Rein! Dusje Bidelbaring muß eine Sauptverfon ggiren.

- Bidelh. Sabe ich benn Ropffs genug ju einer Sauptperfon?
- B. Squeng. Ja freylich. Weil aber vornehmlich ein tapfjerer, ernsthafster und ansehnlicher Mann erfordert wird zum Prologo und Spilogo, so wil ich dieselbe auf mich nehmen" zc.
- Meister Klipperling fragt im weitern Berlauf ber Secne: Wer soll benn ben Löwen nu tragiren? 3ch halte er ftunbe mir am besten an, weil er nicht viel zu reben hat.
- M. Krids. Ja mich bundet aber, es solte zu schredlich lauten, wenn ein grimmiger Löwe hereingesprungen tame, und gar tein Wort sagte. Das Frauenzimmer wurde sich hefftig entsehen.

Herauf solgen nun bieselben Nathschläge, wie bei Shatespeare erst bei ber Probe im Walbe: ber Löwe möge erklären, er sei tein rechter Löwe, sondern Meister Klipperling der Schreiner; und das Schurziell bes Darstellers möge zum Wahrzeichen durch des Löwen Haut "hervorschlendern". Ziemslich breit wird hiernach das Costüm des Löwen erwogen; schließlich versichert M. Klipperling: er werde "so lieblich brüllen, daß der König und die Königin sagen sollen, mein liebes Löwichen brülle noch einmal".

Sogar aus ber letten Scene bei Shakespeare vor ber Aufführung ist bier schon ein Gebanke eingestochten, inbem Squenz ben Löwen-Darsteller ermahnt, er moge nur die Rägel sein lang wachsen lassen.

Der er ste Alt enthält nur biese eine Scene. Im zweiten Alt werben uns die hohen herrschaften vorgesührt: König Theodorus, Cassandra u. s. w. Der König, welcher "den Reichstag glücklich geendet", wünscht zum Abend etwas "Aurzweil" und der Marschald Eubulus berichtet ihm, ein "Seichtgesehrter Dorff-Schulmeister" habe sich gemeldet, mit seinen Leubten eine Comödie zu agiren, und legt ein langes Register von Comödien und Tragödien dor, nach welchem der König etwas aussuchen solle. Nachdem Meister Squenz hereingerusen und zunächst ein umständliches Examen über seine Kähigkeiten bestanden, geht der König das Register von Schücken burch, aber bei sebem der gewünschten Stide giebt Squenz einen närrischen Grund an, weshalb sie es nicht aufführen sönnten; so daß schließlich nur das letzte übrig bleibt: Piramus und Thisbe. Squenz streicht das Stück eistz girts bandelt, traurig, weil gwei Wörbe drinnen geschehn, kurt und

lang, turt wird es euch febn, die ihr zu feben, uns aber lang, weil wir es auswendig lernen muffen" u. f. w. Die Borte des Philostrat bei Shatespeare sind hier noch weiter ausgebehnt. Der Prinz hofft schließlich, es
würde unter den Zuschauern niemand eines Schnupfftuches zum Trodnen
der Thränen bedurfen, worauf Cassantra erwidert: "Es ware benn, daß
sie im Lachen bervordringen." (Wieder nach Bhilostrat.)

Der britte Alt enthält die Aufführung selbst, in welcher zu den Rollen bes Byramus und der Thisbe, des Mondes, der Band und des Löwen, noch "der Brunn" tommt. Im Dialog des letzten Altes finden sich weniger Antlänge von Shafespeare. König Theodorus schließt die Komödie mit den Borten: "Wir sind müder vom Lachen als dom Zusehen. Daß man die Kackeln annünde und und in das Jimmer leuchte."

In welcher Beife nun biefer Stoff ju Gropbius gelangt fei, ift fcmer feftauftellen. Es ift richtig, bag um Mitte bes 17. Jahrhunbert's icon in England bie tomifchen Theile eines altern Studes berausgenommen und als Farcen (Droll's) für fich verwerthet murben. Go mar auch bie Sandwerter-Boffe unter bem Titel » Bottom the Weaver « von R. Cox bearbeitet morben, mobei naturlich ber toftliche Begenfat biefer grob realiftifden Beftalten au ber luftigen Beifterwelt verloren ging. 2. Tied nabm nun mit Beftimmtheit an, bag biefe englische Farce von Cor bas Driginal jenes Studes von Schwenter gemefen fei, auf welches Gropbius fich beruft und welches in Altborf zur Aufführung tam. Daniel Schwenter aber lebte 1586 bis 1636 und es ftebt ziemlich fest, baf Bottom the Weaver von Cor nicht früber ale 1640 ericbien. D. Schwenter bat alfo vermutblich icon burch Aufführungen ber englischen Comobianten bie Boffe fennen gelernt, ob aus Shatefpeare's Commernachtstraum, ober aus einer vielleicht icon bor biefem eriftirenben Comobie, bleibt noch zu beantworten. In ber Boffe pon Cor mar, wie Tied berichtet, bie Reenkonigin noch porbanben.

Gerbinus (" National-Literatur ber Deutschen") erzählt: "Der Rurnberger Mathematiter Daniel Schwenter, ber uns eine ungebruckte Comöbie "Serebin und Biolandra" gemacht, hatte bas Stüd, bas er wohl in einer Gestalt, die ihm ber Engländer Cox gegeben, schon abgetrennt aus bem Sommernachtstraum kannte, in Altborf aufführen lassen. Schauspieler trugen es wohl zu Grpphius, vielleicht in noch einer antern Gestalt. Rift (in den Monatgesprächen von der alleredelsten Erlustigung der Welt) hatte in einer großen Stadt gesehen, wie englische Somöbianten, aus Eisersucht gegen eine anwesende deutsche Truppe unter einem Schulmeister, zur Berspottung berselben ein Zwischenspiel des größtunssinnigen Schlages darstellten, das er beschreibt. Es war der Corsche Phramus, in einer nochmaligen ungeheuern Berzerrung: so daß z. B. am Schlusse, nachdem sich die gestorbenen Liebenden noch im Tode unterlielten, die andern Spieler "in schändlich versliegelten und vergülteten hemben" als Geister um sie, die die weilen die Köpse zum Zusehen hoben, herumtanzten und der Mond zulest mittanzend hinzusprang." — Gervinus' bezeichnet Grphius' Squenz, der bei ihm völlig veusschafes Eigenthum geworden, als eine Verphus des felgenartigen Stils der Zeit, der Nichtigkeit ihrer ganzen Wildung unter dem salschen Schein der Höhe und Würte, wobei gleichzeitig den armseligen Veren und Würte, wobei gleichzeitig den armseligen Veren und Weisterkangern ein Hieb verset worden.

Noch möge endlich (nach M. Fürstenau's "Gesch. b. Musit ec.") erwähnt sein, baß schon 1660 am Hofe zu Oresben von englischen Comöbianten ein Possenspiel von "Pyramus und Thisbe" ausgeführt worden war, vermuthlich jenes Borbild von Schwenter und Grophius.

- Ein i. 3. 1671 ju Thorn aufgeführtes Stüd: "Timon ober ber Rigbrauch bes Reichthums" (gebrudt bei 3. Cöphelius) ift teine Nachahmung Shatefpeare's, vielmehr eine febr lodere Dramatifirung bes Lucian.
- 1672. Runft über alle Runfte, Gin bos Beib gut zu machen. Bormahls von einem Italienischen Cavalier practiciret: Beto
  aber von einem Teutschen Ebelman gludlich nachgeahnet,
  und in einem fehr luftigen Possensten Freuden-Spiele
  fürgestellet. Samt angehendtem singenden Bossen-Spiele
  worinn die unnötige Epfersucht eines Mannes artig betrogen wird. Rapperschweyl bei henning Lieblern 1672. )

<sup>\*)</sup> Bit bie obige turge Charatterifirung biefes Stildes habe ich des matclos erhaletene Exemplar der Dresbener Königl. Bibliothet jur hand gehabt, nach welchem auch Reinhold Köller den im Jahre 1864 erichienenen neuen Abbruch veranstaltet hat. Dieje neue Ausgabe Röbler's, mit vielen Erläuterungen begleitet, ift Urjache, weehgald ich mich nur mit einer Analyfe begulge. — In Gotliche'd's "Röbligem Borrath" in bies Stild unter von Sabe 1653 aeleit; auch lauten die Schlifwort ber Litels bei bies Stild unter von Sabe 1653 aeleit; auch lauten die Schlifwort ber Litels bei

Dieses Stud ift die erste wirkliche und zwar ziemlich getreue Berbeutschung eines Shakespeare'schen Originals, obwohl der deutsche Autor ebensalls von Shakespeare selbst dabei nichts gewußt hat. Auch der deutsche Bersasser hat sich nicht genannt, doch spricht die ganze Behandlung des Stückes dafür, daß er entschieden siterarische Bildung besast. Die Sprache ist wie ihm für tiese Zeit, namentlich mit Berücksichung der Prosa, ungewöhnlich anständig und gebildet; doch ift es ihm passur, daß er manche englische Ausdrück in misverständlicher Aussassing ins Deutsche wertagen hat. Es ist aus solchen Stellen wenigstens zu ersehn, daß ihm wirklich ein Stüd in englischer Sprache vorlag "); doch hielt er dieses, wie aus seinem Rachworte hervorgeht, nicht sur das eigentliche Original. — Bor dem Titelblatt des Buches besindet sich noch ein Blatt mit einem höchst seltsamen Kupser, auf welchem die "Zähmung" an einer Furie, einem Scheusal, von deren Kopfe sich Schlangen winden, ausgeführt wird.

Die "Berfonen tiefes Freuten . Spiels" fint:

Der gebulbige Siob in bes frommen Socratis Sofen, Borrebner.

herr Theobald von Grifflingen.

Bungfer Ratharina Surlepus } Deffen benbe Töchter.

Beit Schniter, Diener.

Sibylla Flöfpelt, Cammermagb.

herr hartmann Dollfeber, Erbfas gum Barbelwind,

Jungfer Catharinen Freger.

ibm anders. Dies Aweichungen rühren baber, bas Gotticheb ein Eremplar benutzte, von bessen Beien Titelblatt unten eine Ede abgerissen war. Er ergangte fich bas Fehlenbe nach Gutblinken.

<sup>\*)</sup> Bar bies nicht ber Fall, so bliebe nur bie Annahme übrig, baß er solche Irrthumer aus einer feithern (vielleicht ber 1758 anfgesihrten) Berdeutschung mit übertragen hat. Es möge hier als Beispiel eine Stelle angesübrt sein. Im Shalespeareschen Schlae. 4. Att 1. Scene, als Grumio bem Curtis die Begebnisse beim Ritt ergable nwill, sagt er:

<sup>(</sup>Grumio.) Now I begin: Imprimis, we came down a foul hill etc. (Es ist von bem fcmuhigen, tothigen Beg bie Rebe.)

Dafür fagt ber beutiche Berfaffer :

<sup>(</sup>Burmbrandt.) Run fange ich an : Erftlich, wir ritten extrem langweilig einen faulen Berg hinab 2c.

Lubolf Burmbrand, Diener.

Berr Gebaftian von Unvermögen.

Ebelleute, und Mit-Buhler ben Berr Alphone von Reftlingen ein zeit-Jungfer Gabinen. lang ein verfleibeter Muficus.

Berr Abrian von Liebenthal, ber altere.

Berr Silarius von Liebenthal, ber Junger, Jungfer Gabinen Freper, und ber verfleibete Berr Johannes.

Welix Bielwind, Cammerbiener, und verftellete Jungere von Liebenthal. Rabian Affenichwant, Diener.

Frau Gulalia von Sobunt Bittib, Berr Alfons Bertraute.

Mag. Blafius Rafenweis, Rector paganus, ber perftellete Aeltere pon Liebenthal.

Meifter Frit Fingerbut bom Rrabenberg, funftreider Schneiber und Rleibermacher.

Das Trümper, mobibestellter Ofenichurer und Feuerpermabrer. Kaulwanft, Immernaß, Schlingenftrid. Drey Diener fo nur ein Bort reben.

Den Ginhalt (Inhalt) wird ber gunftige Lefer auf bem Berd felbft befter magen einnehmen und fich barmit beluftigen.

Dan wird icon aus bem Berfonal muthmaßen tonnen, bag - trob ber veranberten Namen - ber Inhalt bes Studes wenig von Shafefpeare abweicht. Da wir bas icon im Jahr 1658 in Bittau aufgeführte Stud "Die munberbare Beurath Betruvio mit ber bofen Catharine" nicht tennen. fo lagt fich auch nicht fagen, ob bem neuen Berfaffer jenes Stud befannt mar, ober nur bas englische Driginal. Da auch in jener altern Bearbeis tung ber italienische Name bes Banbigers und unternehmenben Freiers beibebalten ift, fo tonnte fich auch auf biefen bie brollige Bemertung begiebn : "Bormable von einem italianifden Cavalier practiciret" zc. Bleichviel aber, ob von Betrucchio ober Befruvio, jebenfalls ichloß er aus bem Namen bes Borgangers, bag - wie es im Nachwort beift, bas Stud it alien if den Urfprunge fei.

Die Borte bes "Borrebners" - wie er oben im Bersonenverzeichnif genannt ift - "ber gebulbige Diob, in bes frommen Gocratis Sofen" lauten :

## Borrebner.

»Multa tulit fecitque sudavit et alsit, famptlich geehrte Anmefenbe, Multa tulit, bas fag ich noch einmabl, welcher fich mit einem bofen ebterbiffigen Beibe bat ichleppen muffen. Deren er, wenn er ben ganten Tag burch, ibr armer gebulbiger Martbrer gemejen, in bem ibn ibre biffige Bunge gestochen, ihr Mörberischer Sinn geblaget, auch offt ihre unbanbige Banbe gequalet, noch bes Rachts ba bie Rarten, fo beb Tag geftritten, ftill liegen, ju Lohn bie vires corporis, in ben Rachen jagen, und fich mobl gar barau bie Borner gur lieben Bebult aufffeten laffen muffen. 3ch babe leis ber viel und mehr als viel barvon erfahren, ich, ber ich ber gebulbige Siob mich ftete in bes frommen Socratis Sofen beholffen. 3ch bin mit einem Beibe, an Befeeligungoftatt, gequalet gemefen, von welchem ich mobl bab glauben tonnen, baf fie aus ber Rippen, obne Buthuung eines Quentlein Bleifches, gemachet gemefen; weil ibr bartnattichtes, wieberwilliges Thun, und borfetlich eigenbirniges laffen, foldes mehr als zu viel bezeuget, fie wer eine von ben bofen fieben, ob bie fechse noch leben weiß ich nicht. Bolte Gott, es batte ju meiner Beit ber Gitten-Lebrer , welcher jest aufftreten wird, gelebet, ich batte beb ibm wollen in bie Schule geben, um ju lernen einem bofen Beibe ben Irrthum aus bem eigensinnigen Bebirn zu treiben. ober ben Teuffels-Ropff, welchen fie ihrem eigenen Befanntnuß nach aufffeten, beb fich liegen ju laffen. 3hr febb in ber gludlichen Beit, in berer ibr von ibm lernen tonnet, weil er euch bie beste weise zeiget, sonberlich ibr Jungen, bie ibr mas junges murdlich, ober ju gemarten, babt, benn ein alter Sund bos banbig ju machen, begreiffet bie Runft wohl, und faget mir Dant für gute Anweisung und Erinnerung: Wer aber folche nicht faffen, ober barmit fortfommen fan, tomme ju mir, und laffe fich von bem in ber Gebult unterweisen, ber ju feinem Sombolo bat, perfer perpatienda."

Das Stud felbst hat fünf Alte (Handlungen), und ist ber Inhalt in ber ganzen Scenenfolge, und in allen wesentlichen Zügen mit bem Shatespeare'schen Lustspiele übereinstimmend, abgesehn von mehrsachen Kürzungen bes Originals. Selbst im Dialog sinden wir oft bei nur nebensächlichen Dingen ben Schafespeare'schen Text heraus, so 3. B. gleich bei Verrucchio's

(Hartmann's) und feines Dieners Grumio (Burmbrand) Auftritt, in ber Strafe ju Babua :

Hartmann. Wann mir recht ift, fo ift biefe herrn Alfons Behaufung. Du folag einmal an.

Burmbrand. Bas fchlag? Wenn, was foll ich fchlagen? Sehe ich boch niemand. Sat euch ja auch niemand leid gethan, ben ich fchlagen mufte.

Bartmann. Schelm ich fage folag an, und folag nur ftart an.

Burmbrand. Dieses ist abermahl eine Ursach, pro more, vom Jauer, meinen Budel auff schlägen zu beschweren. Soll ich euch schlagen? Da behüte mich St. Niclas für.

Hartmann. Narr ich sage bir, ba schlag mir an, und ftard genug, ober ich will bir beinen schesmischen Ropf zerschlagen.

Burmbrand. Ich gedachte wohl, bas Lied würde in solchem Thon aushalten: Mein herr hat gewiß einmahl Lerm in seinem Kopffe, und haben ihm die hornüffen das Gehirn zerwühlet. Ich soll ihn schlagen, ber Teuffel schlagen ihn, ja wann es nicht über mir außgienge.

Hartmann. Ich febe wohl die Glode will nicht läuten, ich ziehe benn ben Schwengel. Ich wil dir die Ohren reden, und seben, ob du taunft fa, sol, la, singen". (Er ziehet ibn ben bhren bin und ber.)

In ähnlicher Weise ist die erste Unterredung hartmann's (Petrucchio) mit Catharinen ziemlich getreu bem Original. Wie man schon aus bem. Bersonal ersieht, sehlen auch die Freier der Bianca nicht, so wenig wie des verkleibeten hortenssio Unterricht bei Bianca. Den dritten und vierten Alt füllen die Scenen aus, in denen Catharina gezähmt wird: Betrucchio's angenommene Wildheit, die Scenen beim Essen, mit dem Schneider u. s. w. Betrucchio schließt schon den dritten Aft mit den Worten:

"Doch in mitten biefer Raferen will ich ihr lieblofen und betheuren, baßes auß großer Zuneigung gegen fie geschehe, und bieses will ich bie gante Racht burch, wechselweise, also forttreiben, daß jhr nicht einmahl mit bem Ropff zu niden, ober ein Aug zu zu thun, möglich sehn wird. Dieses ist die rechte Manier ein bos Beib mit Freundlichkeit gut zu machen. So wird ihre hichige Eigensinnigkeit, in bem ein stärker über sie kömmet, schon verfühlen, hernach wann es beb ihr im rechten Thon stehet, will ich auch gelindere Seiten

auffziehen. Bereine beffere Manier weiß, als bie meinige, trete auf. Wir wollen uns um ben Deifter gieben."

Im vierten Atte fehlen auch die Wendungen nicht, daß Petruchio gegen Katharinen die Sonne für den Mond ausgibt, dann wieder, als sie's zugesteht, sagt: "Nun irrest du dich doch, es ist ja die gesegnete Sonne." Catharina. "Gott lasse es dann dieselbige sehn. Ich bin wohl zufrieden, lasset es ein Wachslicht, Stern, Fadel, oder was ihr wollet sehn."

Das Stud ift auch ichon baburch bemertenswerth, baß es sich von ben nietrig gemeinen Spagen ber Pickelharinge und Danswürfte ganglich fern halt, und von allen alten uns befannt geworbenen Bearbeitungen Shatespeare'scher Stude ift biefes biejenige, welche bem Originale noch am meisten treu bleibt. Um so mehr ift es zu bebauern, baß bie frühere Form biejes Studes (bie vielleicht bem englischen Original noch naher stant) unbefanut geblieben ist. In einem an ben "Gunst geneigten Leser" gerichteten Nachworte, welchem taun noch bas "singende Possenssiel: bie boppelt betrogene Epsfersücht" folgt, sagt ber Bersaffer von bieser seiner Bearbeitung ber Wiertwäusstien:

"Bon biefem Freudenspiele tan ich sagen, daß es eines andern, und boch auch mein sehe. Eines andern ist es, weil es nicht allein schon offt von Comoedianten auff bem Schauplat fürgestellet worden, sondern auch die Ersindung, alte Nahmen und Redens-Arten deme, so es zuvor angesehen und gehöret, zeigen, daß es von Italianischem Ursprunge: Mein tan ich es nennen, dieweil ich solchs, wegen seiner artigen Manier, gesasset, und auß meinem Kopffe, wie es mir gesallen, geändert, und hingeschrieben, nachden es die geschminden Einfälle, obne Kopffbrechen gegeben."

1677. In bem fürstlichen Restbenzschlosse zu Bevern ward in blesem Jahre zum Geburtstage ber Herzogin von Braunschweig "in bero neuerbauten Freud- und Trauer-Spiel-Saal und bessen neuer Schaubühne"
ausgesührt: "Tugend und Liebesstreit, ein Freudenspiel." Dies Stüd
behandelt den Stoff von Shakespeare's "Bas ihr wollt", boch hat dem
Bersasser als Duclle zunächst die englische Erzählung von Barnaby Rich
"Apolonius und Silla" gedient. Die Geschwister Silvius und Silla (bei

Shatespeare: Sebastian und Biola) erscheinen hier als Kinder bes Königs von Chpern. Shatespeare's Herzog Orsino ist der Herzog Apolonius von Benedig, Olivia ist ein "Fräusein von Benedig", Namens Agalanta. Silvia, welche bereits in den Herzog, da dieser Chpern verläßt, verliebt ist, folgt demselben in Männertleidung nach Benedig und nimmt bei ihm Dienste; und nach ihrer Flucht sommt auch der Prinz, ihr Bruder, nach Benedig, um sie auszuluchen. Die zudringliche Liebe der Aggalanta zu der vertleideten Silvia, sowie die Berwechselungen mit deren Bruder sind ganz ähnlich wie bei Shatespeare behandelt; während aber die eigentlichen komischen Figuren der Shatespeare'schen Komödie in dem Stücke sehlen, ist als Possenreißer niedrigster Gattung dem Herzoge ein Diener, Pickelhäring, gegeben und außerdem erscheinen noch Diana, Benus und ein Sathr. \*)

Bu "Biel garm um Richte" unt "Cymbeline".

- 1680 (ob. 1682). Die vom Tobe erwelte Phonizia, eine anmuthige Sicilianifde Befdidt, in einem Mifd. Spiel (Tragico-Comoedia). Auff die Schau. Buhne geführet von Michael Rongehl, Churfürft. Br. Secretar. Ronigsberg, Gebrudt bes beu Reuffnerifden Erben.
- Der unschuldig-beschuldigten Innocentien Unschuld; eine nachbentliche Genuesifche Geschicht in einem Misch. Spiel (Tragico Comoedia) auf die Schau-Buhne geführet von Mischael Kongehl, R. B. und Chursfürftl. Br. Secretario. — Rönigsberg, Gebrudt bei ben Reugnerischen Erben. \*)

Obwohl biefe beiben Rongehl'ichen Stude in feinem einzigen Buge an

e) Gine genauere Angabe bes Inhalts findet man in der "Gefchichte bes Theaters in Braunichweig" von Ab. Glafer, nach beffen Angabe ein Eremplar bes gebrudten Stidds fich auf ber Bolfenbiltteler Bibliothet, ein anderes im Privatbefibe in Braunichweig befindet.

<sup>\*\*)</sup> Michael Kongehl, geboren 1646 in bem altpreußischen Städtchen Kreuzburg, Aarb IIo als Bürgermeister. Er schrieb außer ben obigen Stüden noch viele Dramen, die meisten haben ähnliche gesuchte und bomphatte Titel, wie der ber Ennocentia, wie z. B.: "Die vom himmel herabgestürmte him met-Sitt mer unverfänglich auf den gegenwärtigen Ariegulfand gerichtet"; "Das vom ungerathenen Sansemind berichte und verstuchte und verfluchte Kriegsschen"; "Das bebrildte und wieder erquidte Brandendurg" x. x.,

Shakelpeare fich anlehnen, so muffen fie bennoch hier genannt sein, schon weil es interessant und charafteristisch ift, bag in bieser Zeit ein gelehrter Dichter Shakespeare'sche Stoffe bramatisch behanbelte, ohne die Shakespeare'schen Stude zu kennen.

"Die vom Tode erweckte Phönizia" behanbelt benselben italienischen Rovellenstoff (Die Geschichte Banbello's") von Timbreo de Carbona), welchen school Ahrer bramatistrt hatte. Aber Kongehl ist eben so selbständig im Bergleich zu Ahrer wie Shatespeare gegenüber. Die Personen des Stüdes sind: Timbreus, Graff von Carbona, Phönizian stehster. Lionatus, Dorilla, Phöniziens Ettern. Phönizia, Timbreus Liebste. Gerondas, ein Ebelmann und Königlicher Bebienter. Cleobulus, ein Messinischer von Abel. Mariana, Lionatus Schwester. Florabella, Phönizien Schwester. Musander, Timbreus Diener. Tisphone, eine Höllische Furie. Sycophant, Neibharbt, ber Tisphone Bundsgenossen

Timbreus beginnt bas Stud mit einem Liebeslieb, bas alfo beginnt :

Phönizie, du Götter-Pfand, du haft die Gint in mir entbrannt, die feine Flut, fein Wolfen-Regen tan wieder niederlegen, du machft in mir da herzen-Weh Phönizie.

Dein gulbnes Haar hat folde Kraft, Daß es mich aus der Freiheit rafft, und schleußt mich ein in Anechtschaftis-Ketten; Ach! laß mich wieder retten aus dieser Ungs-Gesahr bein gülbnes Haar.

Dein Augen Blit, bein Burpur-Mund, bie mir zu schauen find vergunt,

<sup>\*)</sup> Der wieber ben Rern einer Geschichte in Ariofi's "Rasenbem Roland" nachgebilbet hat.

bein Sonnen-gleiches Wangen-Prangen, Ach! halten mich gefangen; Es ift Cupidens Pfeil-Geschütz bein Augen-Blit.

2C. 2C.

Timbreus ist gegen Phönizia in heftiger Liebe entbrannt und sucht sie burch ihre Dienerin "Madonne" (ist im Personenverzeichniß nicht genannt) zu berücken, scheitert aber an Phöniziens Tugend. Hierauf läßt er burch seinen Freund Cleobusus um Phöniziens Hand werben und erhält gleich burch diesen die Nachricht, daß sowohl Phönizie wie auch beren Estern einwilligen.

Den zweiten Alt eröffnet Tifhphone, die "höllische Furie", welche mit ihren helfern, Rephhart und Spophant, berathschlagt, auf welche Weise die heirath zwischen Timbreus und Phonizia tonne gehindert werden. Nehhhard sommt bann als Handwurft zu Gerondas, ber Phonizien ebenfalls liebt, und nachbem er sowohl wie Spophant verschiedene Bossen mit ihm getrieben, verdinden sie sich mit ihm, um Phonizia bei Timbreo zu verleumben. Als Timbreus am Tage vor der Hochzeit sich seines großen Glüdes freut, kommt Spophant zu ihm, um seine Berleumbung bei ihm anzubringen. Er fragt Timbreus, ob dieser glaube, daß Phonizia noch Jungfrau sei, und ba dieser sich darüber erzürnt und weiteres zu wissen begehrt, berichtet ihm Spophant:

Ein junger Ebelmann,
mein eigner Hentt ob ichs wissen kann)
ist manche Racht bei eurer Braut gewesen,
und hat darzu auch diese Nacht ereifen,
gebentt nun selbst, wie sie muß Jungfrau sehn?
Timbreus. Was sagt ibr mir? Da schaap ber Dagel brein?

Shoophant verspricht bem Timbreus, ihn' ju überführen, wenn er Benge sein will, wie seing berr bes Nachts ju Phonizia ins Fenster steigt. Timbreus, ba er allein ist, bricht nun in große Klagen aus, baß fie, bie er als tugenbhaft erlesen,

ein Lafter-Balg und Schand-Thier ift gewefen.

Es wird ihm nunmehr ber Betrug in ber allerbürftigsten Weise borgespielt, indem Nephhard, verkleibet als Sicilianischer Ebelmann, und Shoophant als bessen Diener, mit Strickleiter und Laterne kommen und herr und Diener laut über Phonizia sich besprechen, als sei der Ebelmann, ber schon oft bei ihr gewesen, wieder im Begrisse zu ihr zu gehen. Nephhard steigt die Leiter hinauf und besiehlt seinem Diener, nach Mitternacht wiederzusommen. Das genügt, ben betrogenen Timbreus völlig von Phönizia's Schuld zu überzeugen.")

Den britten Alt beginnen Gerondas, Spoophant und Nehhharb, indem ber dem Timbreus gespielte Betrug berichtet wirt. Die hieran sich schließenden Borbereitungen zur Bermählung werden nur durch die gegen Bhönizia gerichtete schwere Anklage unterbrochen; doch erscheint nicht Timbreus selbst als Ankläger, sondern er hat seinen Bertrauten Cleodulus damit abgesandt. Phönizia wird ohnmächtig hinausgedracht und bald darauf tommt ihre Kammerfrau jammernd zurück, ihren Tot berichtend. Lionatus ist wülchend auf die Uedelthäter und der Alt schließt mit einer Scene, in welcher die triumphirende Tisphhone ihre helfer beaustragt, nun auch Gerondas sur seine an Phönizia auf ihr Anstisten begangene Schandthat zu verderen. Der Alt schließt, indem Tisphhone "gräßlich solgendes Lieb" sinat:

Tisphone wittert,
baß alles erzittert
von wüthender Macht;
Rein bonnerndes Knallen
kan wüfter erschallen,
als wenn mein Zorn und Grimm erwacht ze.

Im vierten Alt erscheint zunächst Gerondas von Gewissensbissen gemartert. Tisphone tommt hinzu und vermehrt seine Schmerzen, indem sie ihn peitscht, dazwischen wüthende Reden gegen ihn richtet und dann wieder auf ihn peitscht. Da Gerondas wieder allein ift, beschließt er, zuerst die Büberei bem Grafen zu entbeden und bann sich das Leben zu neh-

<sup>\*)</sup> Die Theilinahme bes Rammermäbdens an bem!Betruge fehlt hier, wie auch bei Banbello. Doch ib beie Bervolfffanbigung ber Intrigue ichon bei bem älteren Original (in Arioft's "Rafenbem Rolanb", 5. Gefang) vorbanben.

men. Borher aber werben Lionato und Phönizia vorgeführt, tamit wir erfahren, daß Lehtere lebt und nur vor der Welt tobt gesagt wird. Gerondas erscheint dann bei Timbreo und legt ihm das Geständniß ab. Dieser vergibt dem Reuigen und begehrt von ihm nur, daß er dem Lionato die Mittheilung mache, worauf er den Alt mit einer Verherrlichung ber dahingeschiedenen Phönizia beschlieht:

"So lang ein warmer Geist wird meine Geister treiben, fo lang, Phönizia, wird dein Gedächtniß bleiben in unverrückter Treu; dein Nach-Auhm soll bestehn, bis himmel, Erd und Meer ins erste Wesen gehn."

Im fünften Alte geschieht zunächst bie Auseinandersetungdes reuigen Timbreus und bes Gerondas mit Lionatus. Letterer will ben Timbreus trothem als seinen Sohn anerkennen, wenn er anstatt ber tobten Phonizia eine Andere aus seiner Hand zur Gattin nimmt. Timbreus entgegnet darauf:

Bu fregen ? und fo balb? bas ift ein harter Schlag; Doch thu ichs, wann ere will, er melbe nur ben Tag.

Che nun die für Alle glückliche Aufflarung erfolgt, erfcheint noch einmal Tifvobone:

"Da schlag ber Donner drein! Gerondas ift entgangen der Holter meiner Peitsch; D Blut! Ihr Nattern «Schlangen, wie seht ihr dieses zu? Wo habt ihr euren Gist? Und du, Tispphone, was hast du nun gestifft mit aller deiner Buth? Psup! Psup! du magst dich schwen, in dein versaultes herz . . . " 2c. 2c.

Tisphhone will nun, ba Timbreus und Phönizia wieder vereinigt werden und Gerondas durch seine Reue der Hölle entgangen ist, wenigstens dadurch ihre Buth und Rachbegier befriedigen, daß sie ihre eigenen Creaturen gegeneinander heht, zu Beider Berberben. Es geschieht dies durch einen äußerst plumpen Betrug, durch den sie es herbeisührt, daß Neibhard und Spoophant gegen einander rennen und mit ihren Degen sich gegenseitig erstechen, daß sie "behde vor tod zu Boden sallen". Tisphhone ist dadurch einigermaßen bestiedt und es bleibt ihr nur noch übrig, sich "in die Hölle" zu stürzen. Späterhin stehen Spoophant und Neibhard wieder

auf, erkennen sich jeht erft, und geloben Rache an Tisphone, welche fie bei bem "ganzen höllen-Schwarm" verklagen wollen. Enblich erfolgt bann bie Wieberauserstehung ber tobtgeglaubten Phönizia, ihre Entschleierung als bie bem Timbreo von Lionatus zugebachte neue Gattin und Beiber Wiebervereinigung.

Das Stud ift burchgängig in gereimten Berfen, jum größern Theile in Alexandrinern, welche jedoch in einigen Scenen oder Reden durch andere Berbarten unterbrochen werden. Namentlich sind die Dacthlen häusig angewendet, und besondern Werth scheint der gelehrte Autor auf seine hie und da angebrachte Alliteration zu legen, mit der er auch das Stud in solgenden halsbrechenden Bersen schließt:

Timbreus. Timbreus weiß von Glüd und beffen Tüde ju fagen, boch hat bes Glüffes Bit bes Unglüts Striffe verfchlagen; Sein herz hegt keinen Schmerz, von Amors Kerze gerührt; Nur herzliches Scherzen wird heute verfpürt von wegen ber lieblich entgündeten Flammen, brum jauchzet und schlaget die Hände zusammen!

Gnbe.

Ob ber Bersasser biese Stüdes, wenn ihm auch Shatespeare's "Biel Larm um nichts" burchaus unbekannt war, boch wenigstens Jakob Ahrer's "Schöne Phaenicia" gekannt hat, muß bahingestellt bleiben; man sollte es wohl voranssehen, obwohl aus einer Bergleichung beider Stüde sich nichts erweisen lätt. Wohl aber ist es sicher, daß Kongehl ben ättern Novellenstoff kannte, was schon aus der Benutung zener in Bandello's Erzählung vorkommenden Namen, die weder Shakespeare noch Ahrer übernommen hatte, hervorgeht. Shakespeare behielt nur die Namen des Fürsten Don Pedro und des Leonatus. Bei Ahrer und bei Kongehl haben wir weitere Bergleichungen:

(Bandello:) (Aprer:) (Shatespeare:) (Kongesi:)

Timbreo di Timborus, Graf Claudio, a Timbreus, Graf
Carbova, Graf v. Golison. joung Lord of von Carbona.

von Collisano. Florence.

| (Banbello :)  | (Aprer :)         | (Shatespeare :) | (Rongehl :) |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Lionato       | Lio nito von      | Leonato.        | Lionatus.   |
| be'lionati.   | Loneten.          |                 |             |
| Phonizia.     | Phanizia.         | Hero.           | Phonizia.   |
| Gironbo       | Gerando, Dle-     | Don John.       | Gerondas.   |
| Olerio Balen- | rius Balerian ge- |                 |             |
| ziano.        | nannt.            |                 |             |

Diefe Bergleichung ergibt: Daß von Shatespeare weber Ahrer noch Rongehl einen Namen benutt, wie fie auch sonst nichts aus seinem Stude entlehnt haben; baß hingegen beibe beutsche Dichter bie Novelle gekannt haben und baß jeber selbstäubig in ber Benuthung berzelben war.

Das zweite ber bier verzeichneten Rongebl'ichen Stude, "Der unichuldig beschuldigten Innocentien Unschuld" bietet - obwohl auch biefes nur uach ber italienischen Quelle, obne Renntnig Chatespeare's, gefdrieben ift - in ber Bergleichung mit Chatespeare's ,, Combeline" ein noch größeres Intereffe, weshalb bier auch ausführliche Mittheilung bavon gemacht wirb (G. im Anhang). An biefer Stelle moge nur noch auf bie Begiehungen bes Studes zu ber Quelle bingemiefen werben, welche wir in ber Befdichte bes Bernabo von Benua und feiner Battin Binevra, in Boccaccio's "Decamerone" (2. Tag, neunte Beichicht) tennen. Go wenig wie in ber Novelle, fo ift auch bier bei Rongehl von ber mit ber hauptfabel verichlungenen Geschichte tes Belarius und ber beiben Ronigefohne bie Rebe; eben fo wenig vom Ronig, von ber giftigen Ronigin und von Cloten. Bie in ber Novelle, fo ift auch bei Rongehl ber Gemabl 3mogens (bier Binepra's) ein einfacher italienischer Raufmann : bas Stud beginnt gleich mit bem Streite bes Ambrofius (Bofthumus) und ben Barifer Rauf. leuten über bie Frauen, und mit ber unseligen Wette, bie benn auch von Bachimo (bier Lous) burch biefelben Mittel wie in ber Novelle und wie bei Shatefpeare gewonnen wirb. Charafteriftifch ift es bierbei, bag auch im Rongebl'iden Stude anftatt bes "Magl's unter ber linten Bruft, um bas ein paar golbgelbe Barchen ftanben" (wie es bei Boccaccio beift), "ein fcmarges Maal an ibrer linten Sand" ale Beugnig bienen muß. - Bei Boccaccio ift

es ein spanischer Etelmann, ber die verkleibete und flüchtige Ginevra sindet und sie auf seinem Schiffe mit sich nach Alexandrien nimmt, wo er dem Sultan mit einigen Falken ein Geschent macht. Auch Kongehl läßt seine Innocentia durch einen gewissen Palämon, der dem Sultan Falken zu bringen hat, vor den "Türklichen Kahser Solimannus" kommen. Kurz, alle genauen Bergleiche ergeben, daß auch sier der deutsche Dichter Shakespeare nicht gekannt und nur aus dem Novellenstoff geschöpft hat. ") Wie bei dem vorigen Stüde (der "Phönizia"), so hat er auch hier die Handlung mit allegorischen Kiguren (Eris, Berläumdung, Geiz, Betrug) ausgestattet, welche die eigentlichen Triedsetern für die Handlung abgeben und durch eine über die Maßen schwilftige und grauenvolle Sprache ausgezeichnet sind. 1682. Erste ausschlichen Lendung des Namens Shakeipeare in der deutschen Literatur, durch D. G. Wortsel, in dessen, und von der der beutschen Literatur, durch D. G. Wortsel, in dessen, und von der beutschen Literatur, durch D. G. Wortsel, in dessen, der von der beutschen Literatur, durch D. G. Wortsel, in dessen, der von der beutschen Literatur, durch D. G. Wortsel, in dessen, der von der beutschen Spracher.

1682. Eine Rachbitdung bes Grophius'ichen "Beter Squenz". Bon Christian Weise: Luftiges Nachspiel, wie etwan vor diesem von Beter Squenz aufigeführet worden.

Bon Tobias und der Schwalbe, gehalten ben 12. Februar 1682. Ift abgebrudt in: "Christian Beisens Zittauisches Theatrum". 1699. \*\*)

Die Rachbilbung bes Grophius'ichen "Beter Squeng, b. heißt ber Form beffelben", ift in bem (unten angeführten) Gesammttitel biefes

<sup>\*)</sup> Uebrigens eistlicte bereits ein wei alteres Stild, das den gleichen Stoff behanbeite. Es ist schon Gotische welchem Chubeline unbelannt war, im "Wöthigen Vorrath" erwähnt und sihrt den Tittel: "Gine schone Sistoria von einem frommen Gottstärkgigen Kausmann von Vadna, welcher zu Mantua in Bechein anderer Kaussen, wegen eines lieben frommen Weibes Ehr und frommigteit, sein hab und Gut verweitet, bieches aber ihm ein leichstertiger Sprophant mit betrug und vorrecht abgewonnen ze, duch 3 achariam Liebholdt von Solbergl. Gebr. zu Verstlau durch G. Bawmann 1596. — Da Shafelpears's Combeline aus des Dichters letzer Periode herrüht, so ist sich sich bei beutsche Sieden senthischen altere. Die Barekeitung des Novellensossies ist bier eine wahrhaft lindische. Doch ift mir's sehr wahrscheinig den Rongeh dies altere, durch die Ausbetät in der Behandlung sehr interessante Sild etanun bat.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Litel biefer Sammlung lautet: Chriftian Beifens Zittauifce Theatrum. Bie folden Anno M. D. C. LXXXII. prafentiet worden, feltbende in bren mitericitenen Spielen. 1. von Jacobs boppelter Beprath. 2. von

Buches noch bestimmter hervorgehoben. Daß Christian Weise bas eigentliche Borbitd, die Handwerker-Comödie im Sommernachtstraum,
nicht gekannt hat, ist mit Bestimmtheit anzunehmen. Aber auch im Bergleich zu Gruphius ist die Weise'sche Bosse eine durchaus selbständige Arbeit,
voll echter, wenn auch derber Komit. Der Inhalt ist in Kürze: Zu dem
Geburtstage eines Grafen wollen bessen, Doss nächt ist in Kürze: Zu dem
Geburtstage eines Grafen wollen bessen, Doss nächte eine Comödie von
gemeinen Leuten aussühren lassen, weshalb die Ausserverung erging: "wer
eine Comödie' sertig hätte, der möchte sich einstellen." Der Hossert Robert
stagt: Er hätte gehosst, "es würde sich einstellen." Schulmeister in seiner
Runst sehen lassen. Aber nun werde ich saft von so viellen Kersen überlaussen, als wir Abostel saben."

Der erste Alt ("Handlung"): Berlegenheiten der Herren. Berathschlagung wegen der Auswahl. Nach vielen lächerlichen Borichlägen, auf welche Beise das beste von den Stüden zu ermitteln sei, wird der Rath des Kirchenschwert von isazius Lauterbach angenommen, dessen hur der Kath des kirchen saxiber den Stüden zu erweitlt, weil diesen den bei dem Stüde seines Herren verweitt, weil dieser im Stüde seines Herst die Beschüng flellt die Geschicht der Stüde daran befestigt hatte. Die Preisdichung stellt die Geschichte von Tosbias und der Schwalbe von. Die Rollenvertheilung geschieht blindlings durch den Sohn des Krichenschreibers.

In ber zweiten "Sandlung" werden verschiedene Bantereien vorgeführt, bie unter ben Darstellern entstehn. Im Schlusse biese Attes wird Bonifacius gefragt, ob er bas Stid selbit gemacht habe; er möge es lieber gleich vorber gestehn, bamit er bernach teinen Schimpf beshalb erlebe. Bonifacius gesteht ein: Die Ber se habe er selber gemacht, aber zu ben Reimen habe ihm ein Stubent geboffen.

Aus der wirklich außerft tomischen Aufführung selbst, Die ben dritten Att einnimmt, moge nachstehende Brobe mitgetheilt werden:

bem Neapolitanischen Rebellen Masaniello. 3. In einer Parobie eines neuen Beter Squenzens von lauter Absurdis comicis. — Oresben. In Berlegung Johann Chrift. Miethens und Joh. Chrift. Zimmermann, druckts Joh. Contad Rüger 1699.

Chriftian Beije war geb. in Bittau 1642 und ftarb 1708 ale Rector bes Bittauer Gymnafiums. Unter feinen überaus gabireichen Schriften befinden fich mehr ale fünftig Theaterftilde, von benen 31 im Drud erfchienen.

Ein Stild von hervorragenber Bebeutung ift ber im "Bittauischen Theater" enthaltene Majaniello. (Bal. S. 51.)

Die Bersonen ber Komödie find: Der alte Tobias, ber junge Tobias, des Tobias hausstrau, der König zu Ninive, Engel, "singende Schäfer", serner: Eine Band (vargestellt durch ben Glodenläuter Betterfahn), eine Ziege bargestellt dom Sohn des Bonifacius), ein hund, eine Leiche, ein Leuchter, eine Bant und endlich die Schwalbe (die Thiere sowohl wie leblosen Gegenstände personisicity). Der Darsteller der Wand praffentirt sich:

Glüd zu, wem ist das Ding befannt? Ein leiblich Mensch, der spielt die Wand. Und steht so seite, wie ihr schaut, Als wär's mit Fleiß also gebaut. Doch daß ihr wisset, wer ich bin. So red' ich, darnach tret' ich hin. 3ch häng' die Teppicht in die Höh, Weil der König zu Ninive Gar bald will treten in das Hauß: Drum put ich biese Zimmer aus.

Berante (Grafticher Gaft). Eine artige Wand, Die fich felber putt. Acuto (gleichf. Gaft). Und eine fluge Wand, Die ihren But felber recommandiren fann.

Berante. Berr Rirchfchreiber, mas ift biefes?

Bonif. Es ift bie Bant. Bort nur, mas vor troftliche Sachen beraustommen

Ber. Ich wollte mir in meinem hause nicht viele folche Bante munichen; ehe die Gafte tamen, so hatten fie bas Effen vom Tifche weggenascht. Marcolphus (ber Darfteller ber Bant) rebet fehr geschwind:

> Beit ich die Bant agiren foll, So gefällt mir bas Befen wohl : Denn wer mir will ein Bein zerbrechen, Den tann ich in ben Ruden ftechen.

Bonifacius (ruft in mabrenben reben) Langfam, langfam. Marc. (febr langfam). Den Teppich habe ich umgenommen. Weil ber König foll qu uns fommen,

Meld. Gefdwinder, gefdwinder - "

(So wiederholt es fich noch einigemal ; nach verschiedenen Auftritten tommt enblich Beter als Schwalbe.)

Die Duficanten ftreichen Unisono ale eine Leger, Beter finget brein:

Beter. hier fomt die liebe Schwalbe, Rehmt euch fein wohl in acht, Daß ich euch nicht bezalbe, Es ist doch finstre Nacht. Berwahret euer Angesicht; Die Handgranate schonet nicht.

(Er fteiget binauff über bie Band in bas Deft.)

Acut. herr Bonifacius, weil biefer Actus mahret, fo wird bas Frauenzimmer wol einen Abtritt nehmen.

Bonif. Bie fo, mein Berr?

Acut. Wo es nach ber historie geht, so ift ein heflich und ftinkent Boffenspiel noch übrig.

Bonif. Las mich boch ungehofmeistert. Dem Werde ift schon abgeholsen, bag wir nichts garftiges seben und nichts stindendes riechen werden.

Acut. Die Schwalbe hat gewiß eine Bibet-Rate gefreffen , Die wird bem lieben Mann facte ins Geficht fallen.

Bonif. Rein er hat einen Topf mit schwarzen Golunder Dug in ber Band, ben mag er berunter schweißen.

Acut. Go wird bas gante Befichte fcmart.

Bonif. Ift boch bie fcwarze Farbe ein Zeichen ber Blindheit.

Acut. Ich bin gefangen. Bas wil man thun? Ein jedweder Runftler bebalt doch in feiner Kunst Recht überlen.

Beter. Benn ihr bort unten fcwahen wollet, fo werde ich meinem Befange Die Pfeiffe einsteden.

Bonif. Gingt fort, wir fcweigen fcon.

Beter. Da sith ich in dem Neste So reinlich als ich kan. Komt her ihr fremden Gäste Und seht das Lager an. Fällt mir ein Duärgel in das Hauß So schmeiß ichs zu dem Fenster naus.

(Beter fcmeift ben Topf herunter und trifft Marcolphus.)

Bonif. En, en, ba ift was ausgelassen, Tobias fol noch tommen Die Bant wird wohl von bem Burffe nicht verblinden.

Marc. (fteht auf). Wer hat mich zu werffen? Ich heiße ben einen Schelmen.

Beter. Du berufter Schinfen. Dieb, hab ich's gerne gethan?

Darc. Bas? Bo habe ich Schinten geftoblen" ic. ic.

Die Scene führt zu einer großen Brügelei, so baß bas Stüd unterbrochen wird. Das Spiel wird später wieder mit dem Erscheinen des hundes fortgesetht, dann nochmals unterbrochen, worauf bann ber Gräsliche Gast Sieghard ein Gedicht des jungen Sohnes vom Kirchenscher verlesen lätzt, worin bie Schnsucht eines jungen Menschen ausgesprochen wird, bald ein Bräutigam au werben.

Man bemerke aus vorstehender Probe u. A. auch, wie die bei Shakespeare das Spiel unterbrechenden Zwischenreben ter Zuhörer sich auf Grhophius' und auf Beise's Komödie übertragen haben, wie aber anderseits die lächerliche Darstellung von Thieren oder leblosen Gegenständen in immer größere Uebertreibung gerathen ist. — Bie vorn im Titel ausbrücklich bemerkt ist, fand die Aufführung der Posse 1682 statt.

## Etwa 1680-1700. Der bestrafte Brudermord ober: Bring Samlet von Danemart.

Bon biesem Stüde existirte ein Manuscript, bas sich — zusolge einer Angabe bes Gothaischen Theater-Kalenders von 1779 — im Besitse des Schauspielers Eckhof besand und dem Herausgeber jenes Kalenders, Reichard, von diesem mitgetheilt wurde. Das Manuscript trug die Unterschrift: "Pretz den 17. Oktober 1710", doch ist das Stüd ohne Zweisel ältern Ursprungs, da es ganz im Ton jener Haupt- und Staatsaktionen gehalten ist, welche in den letzten Decennien des 17. Jahrhunderts üblich waren und dis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts in marktschreicher Beise dem Publitum dargeboten wurden. Reichard druckte inen Auszug davon in seinem Kalender ab, mit der hinzugestigten Bemertung: So sah es vor achtzig Jahren mit dem Geschmad unserer Varterre aus! — Bald nach Reichard's Mittheilung, i. 3. 1781, wurde das Stüd vollsst abig in der Zeitschrift Olla potrida abgebruckt.

Obwohl in tiesem Stude alle Poefie vernichtet und ins Triviale herabgezogen ift, so lagt fich bennoch bie Shatespeare'iche Tragobie beutlich baraus ertennen, fowohl in ben Grundzugen, wie in vielen Dialog-Stellen. Das Berfouen-Bergeichnig beginnt mit tem " Beift bes alten Ronigs von Danemart", bann folgt "Erico. Bruber bes Ronige", bann Samlet unb feine Mutter "Sigrie". Bon ben Ramen ter übrigen Berfonen fint nur Boratio und Ophelia geblieben, bie anbern find alle verantert, besonbere beachtenswerth ift biebei, baf Bolonius ben Ramen Corambus führt; ba auch in ber erften englischen Ausgabe bes Samlet von 1603 ber Rame bes Bolonius Corambis lautet, fo ift angunehmen, bag bas Stud urfprunglich von ben englischen Comobianten nach jener Quart-Ausgabe in Deutschland gespielt murbe. Doch bat ber fpatere beutsche Bearbeiter guverläffig auch bie Folio-Ausgabe benutt, indem Buge baraus, bie in bem Drud von 1603 feblen, auch in bem beutiden Stud enthalten fint. Der Brolog, in welchem "bie Nacht" fich mit ben ihr tienftbaren furien unterrebet, ift mobl eine Bereicherung, bie bas Stud von bem letten beutiden Bearbeiter erhalten hat. Der Ton biefes Brologs erinnert an bie Furien-Sprache in ten Rongehl'ichen Studen von 1680, ift ebenfalls jum größern Theil in Alexandrinern , aber ichwungvoller , ale bie Sprache Rongebl's, mabrent ber Dialog bee Studes felbft entfetlich platt ift.

Bon ben Bersonen ber Shatespeare'ichen Tragörie sehlen Rosentrant und Gulbenstern, wie auch Fortimbras, boch wird Letzterer am Schlusse erwähnt. Sonderbarerweise hat der Bearbeiter auf die Kirchhossischen mit den Tottengrabern verzichtet, wogegen er es noch nicht, wie die spätern Bearbeiter, für nöthig hielt, Hamset am Leben zu lassen; es ist sogar noch eine Leiche mehr, als bei Shatespeare, nämlich — der Hanswurst, oder wie er hier heißt: der Hofnarr Bhantasmo.

1705. Die bofe Catharina, Comotie von Christian Beife, in Zittau aufgeführt. Das Stud ift nicht gebrudt worben, befindet fich aber im Manufcript in ber Zittauischen Stadtbibliothet. \*)

Die Aussuchrung bes Grundgebantens ift in biefem Stude eine burchaus felbftanbige, von Shatespeare so febr abmeichenbe, bag nichts ale bie

<sup>\*)</sup> Das Manuscript ift mir jur Benutung von herrn Bibliothetar Dr. Tobias in Bittau gultigft jugeftellt worben.

ganz allgemeine 3bee damit übereinstimmt. Daß ber Berfasser ben Stoff aus einer alteren Quelle erhalten hat, als aus ber Comöbie von 1672 "Runst über alle Künste", zeigen die drei aus dem Shafespeare'schen Stüde genommenen Namen Baptista, Catharina und Bianca, von deuen nur ber der Catharina in dem ältern deutschen Stüde vorkommt.

Das Stud beginnt mit einer Scene, in welcher Catharine, bie Tochter Baptifta's mit ber Dienericaft jantt, alle Auftrage ichlecht befolgt finbet und bie Diener mit ben gröbften Schimpfworten, Schelm, Salunte, Rabenag u. bergl. traftirt. Bu ihrem Bater bellagt fie fich bierauf, wie ichlecht es ibr gebe : "3ch weiß nicht, warum ich fo unglücklich bin, ich thue feinem Menichen mas au Leibe, boch mer mich nur anfiebet, ber laft mich nicht zufrieben." Baptifta zeigt fich ibr gegenüber ale ein febr ichmacher Bater, burch beffen nachgiebigteit auch feine zweite Tochter Bianca viel zu leiben bat. Catharinens Thrannei gegen Bianca, Die fie mit ihrem Liebbaber Dato ausammentrifft, wird in ber nachftfolgenden Scene gezeigt. Auch über Bianca's Freier erboft fie fich. Gie fagt bernach: "3ch babe por ber Saufhaltung nicht Zeit, bag ich mich nach einem Rerl batte umfeben tonnen, Dufiggang ift aller Lafter Anfang, und ba will ich meiner Schwefter einen Riegel vorschieben, bag ibr bie Bebanten mobl vergeben follen." Baptifta ift auch fo ungerecht, bak er Mato und andere Freier Bignca's abweift, weil fie nicht eber beiratben burfe, als feine altere Tochter Catharina. Nachbem une noch in verschiebenen Scenen Catharinens Bosartigfeit gezeigt ift, bat fich Dato, um mit feiner Beliebten gufammenjutommen, in bem Saufe ale "Bolgichlager" eingeführt, und bat beim Bolgichlagen ein gartliches Rentezvous mit Bianca. Enblich ift auch ein gemiffer & e b no gefunden, ber, um Bigneg's Freier gum Biele ju führen, um Catharina fich bewerben foll. Rach ber erften Unterrebung, bie Bebno mit ihr hat, ift er bann fehr bermunbert, bag man fie ihm als fo bos gefchilbert babe, ba fie fich gang fanft und verftanbig zu ibm aukerte. Bleich barauf gerath aber Catharing gegen einige Bauern fo in Buth, bak fie einen "Brugel" ergreift, und fie mit Schlagen berumjagt. Debno, ber bies aus ber Ferne beobachtet bat, tritt von feiner Berbung gurud. Ale bierauf ein anderer junger Mann Ramens Barmen (Shatefpeare's Petrucchio)

.

anlangt, wird bemselben mitgetheilt, er könne mit Baptista's Tochter Catharina ein großes Glück machen, um so mehr, ba sie so eben arg beschimpst worden sei. Es wäre nämlich, wird Jenem berichtet, ein Mensch gekommen,

"der hat treffliche recommendations schreiben. Er führt sich wohl auf, ber herr Bater hat auch Anstalt gemacht, ihm ein freien Zutritt zu erstatten; doch nun tömmt's heraus, Er ist allen Leuten schuldig, er geht davon, das Mädgen ist einmal vezirt, und wenn jeho einer täme, so hätte er das reichste Mädel in der Stadt zu seiner Liebsten".

harmen geht auf ben Borfchlag ein und fenbet junächst feinen Diener in Baptifta's Baus. Nachbem bort une wieber verschiebene Bosheiten Catharinens mit ihren Magben, sowie einige fpaghafte Scenen amifchen ben Dienern Baptifta's (Lar) und Barmen's (Tito) vorgeführt wird, bat Barmen eine Unterrebung mit Catharinen, in ber fie beibe fich aufe leichtefte verftanbigen, indem er auf alle ihre Bunfche, bie fie nach und nach ale Bebingungen vorträgt, gern einwilligt. Bei Baptifta melbet fich nun auch ein anberer Freier Bianca's, Mamens Santer; berfelbe wird bon Baptifta freudig empfangen und foll Bianca aufgebrungen werben. Enb. lich, nachbem Bianca lange witerftrebt, enthüllt fich Santer ale Mato's Freund, und führt benfelben berein, ber beglückten Bigneg in bie Arme. Che wir nun im vierten Afte Sarmen's Babmungemethote felbft ju febn befommen, merben mir burch eine gange Reibe von Befprachen gwifchen feinen Dienern, wie auch unter ben Freunden, porbereitet. Catharina mirb une barmifden borgeführt, wie fie hungern muß, wie fie ber Roch burch bie Borgablung vieler ausgesuchter Speifen, bie er ihr bereiten wolle, noch mehr peinigt. Enblich melbet ibr ber Diener Tito:

Jungfrau, ba ift ein Mabel braugen, fie hatte folche schöne Butter Blate, foll ich welche taufen?

Cath. Laf fie doch herein kommen, und wenn ich vor einen Plat einen Thaler geben foll, so will ich ihr welche abkauffen.

Tito. Gut so will ich welche herein bringen; ach sie waren so hubsch mit galer Butter beschmert, man mußte bas maul leden, wenn man sie nur von weiten ansahe.

Cath. Salt mich nur nicht auf, von folden Borten werbe ich nicht fatt. (Tito geht ab.)

Cath. Ad nun weiß ich auch, was ein Menich aushalten muß, wenn er hunger fterben muß; ach wo bleiben benn bie Blage.

Tito (tommt). Jungfrau, wenn mir's nicht an ber Courage fehlte, diesmabl batte ich ein Todtichlag begangen.

Cath. Du willft gewiß ein Menfchen tobtichlagen und willft mir fold Fleifch au freffen geben,

Tito. Ach ich tan's vor Bosheit laum ergählen, das Mäbel hatte solche schone Plätze. Run tam des Richters Großlnecht und rift fie ihr auß ber Hand. Sie lieff ihm wohl nach, aber der Kerl hatte eine Gusche, es hatten 10 Plätze auf einmahl drinnen Raum.

Cath. Ach, so habe ich wieder nichts. Sol ich hunger fterben, fo macht mir bas Maul nicht maffericht -- 1c.

Spater, ba Catharina noch immer hungert, tommt harmen hinzu; ba er von Catharine vernimmt, fie habe noch nichts zu effen gefriegt, stellt er sich sehr wüthend an und versichert: "Wo mir die Leute nicht aus bem Beg gehn, so mache ich ihre Beiber zu Bittwen und ihre Kinder zu Waysen." Die Diener laufen alle babon.

Cath. Ach mein herte, er gebe mir nur zu effen, Die Schläge wollten wir ben Kerlen ichenten.

Sarmen. En ich saffe mir nicht einreben, wenn ich bofe werde, und wenn kein respekt auf der Wett nicht sei, so wil ich selber nicht leben; ich habe meine Liebste nach meinem Derten genommen und ich wolte mir eher einen Finger saffen abschneiden, ehe ich ihr was zu leide thun wollte, und die Canalien sollen sie nicht besser respectiven, ich werde unleidlich und wo ich niemanden das herte aus bem Leibe reißen kann, so reiße ich mir es selber aus.

Cath. Mein Berr ift bofe und friege ich wieder nichts ju effen.

Harmen ruft hiernach die Diener noch einmal herein, tobt hin und her und befiehlt, daß ein gutes Effen bereitet werde. Dann wendet er sich zu Catharinen: "Run mein Kind auf das jetzige spatieren fahren sol das effen wol schwecken. (Er führt fie ab.)

Sing. So sol eine Frau Gebult lernen und ich sehe es bem herrn an, er hat die Runst trefflich gesernt, bald thut er bose, bald verliebt, bald ift er gut, bald geht er in gedanden, und feines geht ihm vom herten. )

<sup>\*)</sup> hier ift wieber einer ber wenigen, freilich fehr schwachen Auflänge an Shatespeare's Dialog, nämlich an bie Borte Petrucchio im 4. Atte, am Schluß ber erften Scene.

Auf diese Zähmungsprobe solgt nur noch eine zweite ungleich stärtere, als Catharina (im fünsten Utt) einen Rückfall bekömmt und einen der Diener hinausgeprügelt hat. Dieser meldet es dem Herrn, welcher beschließt, selber zu ihr zu gehn, um sie zu der Reise abzuholen, die sie zum Berlöbnis ihrer Schwester machen müssen. Harmen hat seinen Leuten, Lax und Tito, besohlen, sich mit Bürsten zu versehn, und sobald er besiehlt, sollen sie die Frau binden, sie in eine "Wiege" legen und ihr die entblößten Fußsohlen bürsten. Catharina komnt bazu.

Sarm. Mein Kind wie fo melancholifch, wir follen auf ein Bertobnift reifen.

Cath. Laft mich gufrieben. - -

Sarm. Dein Rint bas baben wir einander nicht verfprochen.

Cath. Ich weiß nichts bavon, ich habe nichts versprochen (fie springt auf), ich bin tein Narr, ich bin teine Magbt, sieht euch mein Wesen nicht an, ba ist ein Messer, stecht mir durchs herbe, benn ihr habt doch teine Freude auf der Welt, als wenn ihr mit mir zu Grabe geht.

Barm. Dein Rind mache mich nicht bofe.

Cath. Was frage ich barnach, er fol bofe werben, und fol mir ben Salf brechen, ich mag ohne bem nicht leben.

harm. Warum wilftu nicht bei mir leben, mach es nur, baß ich bich lich baben kann.

Cath. Ich mag einen folden Bettel hund, einen folden hungerleiber nicht haben. Schlagt mich tobt, schlagt mich tobt, so tomme ich ber Marterloß, und tann nach meinem Tobe wiedertommen und fann euch trengeln.

Barm. Refolvire bich, fol ich hubich ober boje thun?

Cath. Bil iche boch haben , bie gange Belt fol bofe thun, und wer es unterläßt, bem weiß ich feinen Dant.

Sarm. Allo ihr Burfche, bringt mir bie Chaife Roulante heraus.

Barm. Run frage ich jum letten Dable.

Cath. Je fo thut boch nun , was ihr nicht laffen tonnt, ba ftebe ich, es mabrt boch nicht langer, ale ich gestorben bin.

Darm. Greifft an. (Lar und Tito faffen fie an und legen fie in die Biege und binden fie ju, fie forest läfterlich.) Run laß dich zwingen. (Der Junge lommt und wiegt fie, fie schrett in der Wiege, Schelmen, Diebe und Strafenkauber seph ibe.) Mein Kind, die Gnaden Thurc ift noch offen, beffere dich, aus der Wiege ift sonft kein erlöfen.

Cath. Lag mich heraustommen und ich will bir bas Bert abstechen.

Barut. Beraus mit ben Burften. (Sie fangen an ju burften, fie lacht abicheulich und foreit bargu.)

Sarm. Bilftu from werben?

Cath. D fclagt mich tobt.

Sarm. Mit einer tobten Frau ift mir nicht gedienet, ich verlange eine fromme Frau. (Die Beyde burften, der wiegt fie, fie fcreyt fcredlich bagu.)

Lag. Ach Berr, Die Frau fpricht, fie wil from fenn.

Barm. Bilftu from fenn?

Cath. Ach ja.

Harm. Die Worte gehen nicht recht von herten, gehe in das Zimmer und besinne dich, und ihr tragt die Wiege herzu rein, darnach wollen wir mit einander reden, ehe ich mich zu Tode quale so wil ich dich zu Tode bürsten.

Die Nachricht von biefer schrecklichen Behanblung Catharinens ift aber in ihr väterliches Haus gebrungen. Baptista ift außer sich über biesen Thrannen, diesen Bluthund von Schwiegersohn, und er will nicht nur, daß die Ebe getrennt werde, sondern daß in Folge dessen auch die Berbindung zwischen Bianca und Malo aufgehoben werden müsse. Die Liebesleute werden durch diese Nachricht so schwerzlich getrossen, daß sie beschlieben, dem Hause heimtlich zu entstieben. Da sie schon Borbereitungen dazu treffen, kommt die überraschende Annelwag von Catharinens und Darmeins Antunft. Alle verwundern sich nicht wenig, die Beiden so trausich und vergnügt beisammen zu sehn. Diese aber meinen, man möge nicht Alles glauben, was vom Dorfe etwa durch böse Klatschmäuler sür Berichte über ihren Unfrieden ihnen zugedracht wäre und Catharina versichert:

"Benn ich meine Tage die bofe Catharina gewefen ware, so will ich's ben Narren zum Boffen thun, und will allezeit meinen Liebsten in Gestalt einer frommen Catharina careffiren." (füßt ihn.)

Man erfieht aus biefen Proben, bag von ben nothwendigen Uebergangen, wie sie bei Shatespeare vorhanden sind, das Beise'sche Stud nichts enthält. Dasselbe ift außerdem mit einer erstaunlichen Menge überflüssiger Bersonen, Diener, Freunde, Bauern u. f. w. angefüllt, weil der Berfasser immer bestrebt war, so viel als möglich Schüler zu beschäftigen. Durch biese Ueberladung mit gleichgiltigen Personen und Scenen wird bas Ganze unmäßig breit und langweilig. Jebensalls gehört bie bose Catharina, trot mancher glüdlichen Wendungen, die bas Stud enthält, nicht zu Weise's besten Arbeiten.

1708. Rurge Ermähnung Shalespeare's burch Bartholb Feinb, mit Berufung auf ben "Chevalier" Temple.

1715. Ermähnung Shalespeare's in Menden's: "Compentiofes Gelehrten-Lexicon", worin seine geringe Bilbung, aber auch fein poetifches Genie jugegeben wirb.

1741. Die erfte eigentliche Ueberfetung eines Chafefpeare'ichen Studes mit Angabe feines Ramens:

"Berfuch einer gebundenen Ueberfetung bes Trauerfpiels von bem Tode bes Julius Cafar. Aus dem Englifden Berte bes Shatespear. Berlin bei Ambrofius Saube. 1741.

Der in bem Buche felbft nicht genannte Berfaffer biefer Ueberfetung mar Caspar Bilbelm von Bord, geb. 1704 gu Gereborf, geftorben 1747 ale Ronigl. Breug. Staate- und Cabineteminifter und Curator ber Atatemie ber Biffenschaften. Die Ueberfetung ift burchgängig in Alexanbrinern; felbft bie Profaftellen bee Originale find mit verschwenberifcher Arbeit in biefen Bere umgewantelt. 3m Borwort (Giebe im Anhang) fpricht ber Berfaffer, bamale noch breufifder Befanbter in London, fich mit unerhörter Gelbftverleugnung aus, bag er "bie Befete ber Goaububne nicht verftebe", und beshalb auch "jur Enticulbigung biefes Trauerfpiels tein Bort verlieren wolle". Wenn man ibm bie baufigen gebler baraus entbeden wolle, fo wurde ibn bies aufmuntern , "in feinem Dufiggange noch mehr bergleichen geftoblene Schriften auszubeden und ben Buchbrudern Arbeit zu verschaffen". - Unter ber Bezeichnung "Mugiggang" foll wohl nur "Muge" verftanben fein, fonft murte ber Berr Befanbte wohl feiner Lafter Anfang ale Staatsgebeimniß bewahrt haben. Go munberlich übrigens uns jest bie paarweifen Reime ber Alexandriner in biefem Stude flingen mogen, fo wird bie babei erstaunlich treue Uebersepung icon baburch bebeutent genug, baß fie in einer Beit erichien, in ber bei uns Shafefpeare noch ganglich unbetannt mar.")

- 1741. Gottiched's erfter beftiger Musfall gegen Shatefpeare. (Bgl. S. 63).
- 1741. Sob. Clias Schlegel's Auffat "Bergleichung Shalefpeares und Anbreas Graph's". (Bgl. S. 64.)
- 1750. G. E. Leffing ermähnt jum erften Male Shale fpeare neben anbern englifden Dramatilern, bie unfre Dochachtung verbienten. (Bgl. S. 81.)
- 1755. G. E. Leffing führt mit "Miß Sara Sampfon" nach englischem Borbild bas bürgerliche Trauerspiel in Dentschland ein.
- 1756. Uebersetung mehrerer Scenen aus Shafespeare's "Richard ber Dritte", in ben "Neuen Erweiterungen ber Erkenntniß und bes Bergnugens", 1755. (Bgl. S. 77 und im Anhang.)
- Coriolanus. Ein Trauerfpiel aus bem Englischen von Jacob Thom fen. Ueberjeht von J. F. C. (Steht in : "Reue Erweiterungen ber Erfenntniß und bes Bergnügens". Lebpig 1756.)
- Es ift bies, wie schon die Angabe auf bem Titel zeigt, eine selbständige Dichtung Thomson's. Die Tragobie beginnt im Loger ber Boldter, bei denen sereits im 4. Auftrittt Coriolan erscheint, um sich mit ihnen gegen Rom, das ihn bereits berfloßen bat, zu verkünden, und endet mit der Ermordung des helben durch die gegen ihn verschwornen Boldter.
- 1758. Romeo und Juliet. Befindet sich in "Neue Probestüde der Englischen Schaubuhne, aus der Ursprache übersetzt von einem Liebhaber des guten Geschunds". Bafel 1758.

Die trei Bante ter Sammlung enthalten: 1. Bon Young "Die e Rache" und "Bustrie", ben "Cato" von Arbison; 2. "Debipus" von Orden, "Die Baise" von Otwah, "Romec und Juliet" von Shalespear; 3. Die "trauernte Braut" von Congreve, Elfrieda von Masan, und bie "schöne Reuerinn" von Nic. Rowe.

In ber "Bibliothet ber iconen Biffenschaften" (von 1760) wirt bie

<sup>\*)</sup> g'í d e n b ur g, ber in seinem sehr verdienstvollen Buche, Lubber Spatsphare" auch biesel lebersehung eingehend bespricht, berichtet dasselbst: Man habe von dem Ueberscher auch "einen Berluch einer gebundenen Ueberscher beste bie Ehre genossen, das König Friedrich II. selbst sein Esge schrieb, welches in den Memoires de l'Academie de Berlin (1747—49) und in den Memoires de Brandenbourg abgebrucht ift.

ganze Uebersetzung ziemlich icharf getabelt, ohne jedoch daß "Romeo und Julie" besonders besprochen wird, und der Krititer bemerkt austrücklich, daß er nur Otwah's "Waise" gelesen habe; doch schienen alle Stücke — übrigens sämmtlich in jünffüßigen reimlosen Jamben übersetzt — von Einer Person berzurühren. Trot der Ausstellungen aber ermahnt der Krititer am Schluß den Uebersetzer, mehr Stücke von Shalespeare zu übertragen; sie seien "die schölesten auch die schwersten".

In ber "Chronologie bes reutschen Theaters" heißt es von bem Berte, bie Stude feien "in rauben Berjen traveftirt".

Efchenburg (in feinem Berte "Ueber Shatespeare") ermant bie Ueberfetung auch nur mit Berufung auf bie Kritif in ber "Bibliotbet".

- 1759. Leffing's erfter bebeutungsvoller hinmeis auf Shatelpeare und feinen Berth furs beutiche Theater; in ben "Briefen, die neuefte Literatur betreffenb". (Lgl. S. 89.)
- Coriolan. Joh. Beinrich Schlegel (ber jüngere Bruber bes Clias Schlegel) überfeste bie Trauerfpiele von Thomfon. Go erfchienen 1760 Agamemnon und Coriolan (Ropenh. u. Leipzig) in fünffüßigen Jamben. )
- 1762. Erfter Band ber Bieland'ichen Ueberfetjung von Shatespeare's theatralifchen Berten: "Sommernachtstraum" und "Rönig Lear".
- 1763. Leffing's "Minna von Barnbelm".
- 1763. Julius Casar, ein Trauerspiel; herausgegeben vom Berfasser ber Anmertungen zum Gebrauche ber Kunstrichter. Leipzig. Weidemanns Erben und Reich. 1763.

Der Berfasser bieses Studes ift 3. 3. Bobmer. Er selbst nennt es ein "politisches Drama" und meint "baß bieses Bert in Bergleichung mit bes Shatespears Julius Casar teine blenbenbe, sonbern eine sittsame Schönheit sei, bie sich immer einen stillen, freiwilligen Beifall abnöthigt, wenn sie gleich nicht auf Entjudungen Anspruch macht".

Der Berfasser hat zwar Shakespeare's Tragobie ganz und gar unbenutt gelassen; bennoch ift er zu seinem Berte burch Shakespeare angeregt worden. Das Stud ist so sehr aller Wahrheit ber Charattere, alles Geistes und aller Poesse baar, bag man, besonbers mit Rudsicht auf bie sonstige

<sup>\*)</sup> Auch Diefe lleberfetung bee Thomfon'iden Coriolan wird mehrfach irrthumlider Beife als eine Ueberfetung ber Shatespeare'iden Tragobie angeführt.

Bebeutung bes Berfassers, burch bie Erbarmlichfeit folches Productes nur in Staunen versetzt werben tann. ")

Fortfetung ber erften beutichen Befammt-Ausgabe Chalefpeare's :

1763 bis 1766. Shatespear Theatralische Berte. Aus bem Englischen übersetzt von herren Bieland. Mit Königl. Poln. u. Chur. Fürstl. allergn. Privileg. Burich ben Orell Gefiner und Comp.

Die acht Bande biefer Ausgabe, welche die Dramen zwar noch nicht vollständig bringt, aber sie boch als etwas Zusammengehöriges gibt, entbalten:

- 1762. 1. Band. Alexander Bope's Borrede ju feiner Ausgabe des Shakefpeare. — Ein Iohannis-Nachts-Traum. — Das Leben und der Tod des Königs Lear.
- 1763. 2. Band. Wie es euch gefällt; oder, die Freundinnen. Maaß für Maaß; oder: wie einer mißt, so wird ihm wieder gemessen. Der Sturm; oder: die bezauberte Insel.
- 1763. 3. Band. Der Kaufmann von Benedig. Timon von Athen. Leben und Tod König Johanns (sine Terra).
- 1764. 4. Band. Julius Caefar. Antonius und Cleopatra. Die Frrungen; ober: Die boppelten Zwillinge.
- 1764. 5. Band. Leben und Tod König Richards des Zweiten. Der etste Theil von König heinrich bem Bierten; mit dem Leben und Tod von hetnrich Berren, genannt hot-Spur. Der zweite Theil von König heinrich dem Vierten; der seinen Tod, und die Erönung von heinrich dem fünsten enthält.
- 1765. 6. Band. Biel Lermens um Richts. Das Trauerspiel von Macbeth. — Die zween edle Beronefer.

Chen fo fein ift bie Charafteriftit bes DR. Anton, bes Cicero u. A.

- 1766. 7. Band. Romeo und Juliette. Othello ber Mohr von Benedig. Bas ihr wollt.
- 1766. 8. Band. Samlet Bring von Danemart. Das Binter-Mahrchen.
   Einige Rachrichten von ben Lebens-Umftanben bes herrn Shalefpear.

Bon ben hier angeführten zwei und zwanzig Stüden find nicht alle vollständig übersett. Wieland machte namentlich da Auslassungen, wo das Original seinem Geschwarde zu sehr widersprach, einige male auch, wo er die Schwierigkeiten einer Uebersetung nicht ganz zu überwinden vermochte. Er mertte dann in einer Paranthese ausdrücklich an, daß an der betreffenden Stelle eine Scene oder ein Theil derselben weggelassen sei, und weshalb. Bo es nötbig, werden solche Scenen durch eine kurze Indaltangabe ersett.

Alexander Pope, beffen Borrede ju feiner Shakfpeare-Ausgabe Wieland an die Spitze feines Wertes fetzt, hatte bekanntlich ben englischen Text vielfach und oft febr willfurlich geandert. Wieland bediente fich bei feiner Uebersetzung ber im Jahre 1747 erschienen Ausgabe von Barburton. (Die Ausgabe von Johnson erschien erst 1765, als Wieland mit seiner Arbeit zu Ende war.)

Sammtliche Stude sind von Wieland in Prosa wiedergegeben, mit Ausnahme bes "Sommernachtstraum", bei welchem er überall das Bersmaaß bes Originals beibehalt. Die ganze Handwerker-Comödie von Phramus und Thisbe hat später Schlegel aus ber Wieland'schen Uebersetung in die seinige übertragen, ebenso behielt Schlegel die von Wieland verbeutschten Namen der Handwerker bei. Der "Sommernachtstraum" ist von Wieland vollständig übersetzt, mit Ausnahme der letzten Elfenscene. Dier macht er nach den letzten Worten bes Theseus die Anmerkuna.

"hier solget im Original noch ein kleiner Feen-Auftritt, wo Bud zuerst mit einem Besen erscheint, um bas haus zuvor auszukehren, Oberon und Titania aber mit ihrem Gesolge basselbe burchtanzen, und durch einen Gesang einsegnen. Es ist mir unmöglich gewesen, diese Seene, welche ohne bin blog die Stelle eines Divertissennt vertritt, in kleine gereimte Berse zu übersehen, in Prosa aber, oder in einer andern Bersart als in kleinen Jamben und Trochäen, würde sie das tändelnde und Feen-mäßige gänzlich verloren haben, das alle ihre Annuth ausnacht.

"Ronig Lear" ift vollftantig wiebergegeben; nur ein paar Rarren-

lieber find weggelassen, wobei angemerkt wird, daß es bem Ueberseher unmöglich war, sie in ben Bersen des Originals zu übersehen. Es heißt bann im Text des Narren "Er singt wieder ein Liedchen". Einmal singt er auch ein "tahles Liedchen", und bei einer Rede des Narren, die nur durch einige Gedantenstriche bezeichnet ist"), erklärt eine Anmerkung: "hier sagt der Narr etwas so esendent, daß der Ueberseher sich nicht überwinden kann, es herzusehen ze." Auch dom Ergar sind einige gereimte Berse, die er als Berrückter singt, weggelassen, sowie in dem Trio der Tollen eine Reihe von Reden, die der Ueberseher als "im tollhäussischen Geschmack" bezeichnet, und bei denen es nicht der Mühe verlohnte, sie zu übersehen.

Bei einigen Anmertungen ift Bieland ber Auffaffung bes engliichen Berausgebere Barburton gefolgt.

Im "König Johann» macht er bei ber Rebe ber Constantia gegen Eleonoren (2. Att, 1. Seene) "Nur bies hab' ich zu sagen zc." bie Anmertung: "Dieses Ungeheuer von einer aller Sprach- und Bernunftlehre trot bietenden Rebe hat man, da ihr ohnehin nicht zu helsen ist, von Wort zu Wort geben wollen, wie sie der Autor giebt: deutschen Unsinn für englischen Unsinn."

Beim "Raufmann von Benebig" heißt es, gleich in ber erften Scene, als Solarino ben Antonio nedt: "Alle Fehler, entweder eines selbst ungereinigten Geschmads, ober einer übertriebenen Gefälligkeit gegen ben Geschmad seiner Zeit, die unserm Autor vorgeworfen werden, herrschen vielleicht in teinem Stud auf eine beleibigenbere Art, als in biesem. Die häufsigen und rührenden Schönheiten besselben alle Augenblicke burch ungereinnte Absälle, ausgedunsene Figuren, frostige Antithesen, Wortspiele und alle nur mögliche Fehler bes Ausdrucks entstellt zu sehen, ist so widig, daß ber Uebersetzer sich nicht enthalten tönnen, an vielen Orten sich lieber bem Borwurf, ber den französsischen Uebersetzen gemacht zu werden psiegt, auszuschen, als durch eine allzu schückerne Treue bem Shalespear zu schaden und ben Leser ungedulbig zu machen."

<sup>\*)</sup> Es ift im 3. Aft, 2. Scene. Da Kent fragt : "Ber ift ba?" autwortet ber Narr : "Run, hier ift Gnabe und ein Hosenlat; bas beißt : ein Beiser und ein Narr."

Richtsbestoweniger finden wir die stärfften Zweibeutigkeiten, namentlich alle Zoten bes Langelot in ber Ueberfegung beibehalten.

Marocco heißt "Morochius, ein mohrischer Pring" und bei seinem Auftritt wird er noch genauer als "schwarzgelber Mohr" bezeichnet.

In den "Irrungen" bleibt in der 3. Seene des III. Altes auf die Frage des Antipholus die Antwort des Dromio weg, weil der Uebersetze den Leser "nicht mit so vielen albernen Possen, wovon dies Stück wimmelt", plagen will.

In "König Richart ber Zweite" halt er fich über bie prophetische Rebe bes alten Gaunt auf, eines "alten fterbenten Pringen, ber fich über Engbruftigfeit und furgen Athem beklagt! "

In "heinrich IV. 1. Theil" ift die große Birthshausscene (Att. II. 4.) nur mit verschiebenen Weglassungen übersetzt. Wieland bemerkt dazu: "Diese unvollkommene Probe — benn man hat dennoch einige Blümchen aussassen missen — wird ben beset vermuthlich geneigt machen, dem Ubersetzer in Absicht der salftaffischen Scenen Bollmacht zu geden, darüber nach eignem Belieben zu schalten. Man muß ein Engländer sein, diese Scenen von Engländern spielen sehen und eine gute Portion Punsch dazu im Kopse haben, um ben Geschmach baran zu sinden, den Shakespear's Landsleute größtentheils noch heutiges Tags an diesen Gemählben des untersten Grades von pöbelhafter Ausgesassenie des Humors und der Sitten sinden follen."

Auch ist im 2. Utte bie Scene ber Fuhrleute zu Rochester (was allerbings begründeter) sowie bas Gespräch zwischen Gabshill und bem Diener weggelassen.

Bum II. Theil "heinrich's IV." (1. Att, 4. Sc.) bemerkt Wieland, "baß er auch in biesem Stude bie Falstafficenen sehr einschränken musse: . . Wir sind besto mehr hierzu genöthiget, da ber Humor und das Lächerliche, so darin herrscht, größtentheils in sehr pöbelhaften Schwänken, Zoten und Wortspielen, und einer ekelhaften Art von falschem und schmutzigem With bestehn, und wir vermuthlich keine Leser von derzenigen Klasse haben werben, zu der die Zuhörer gehörten, die man damit belustigen wollte". — Danach bleibt die ganze Scene Falstaff's mit dem Lord Oberrichter weg.

Bieland ertlärt in der Parenthese turz ben Inhalt der Scene. — Auch sonst wird im Dialog häusig statt des Textes eine Parenthese gesett: "(dummes Schimpswort)" oder: "(eine Zote)". Am Schlusse der Recrutenscene bes 3. Attes bleidt Falstaff's Monolog weg. Im letten Att wird die Trinkscene zwischen Fallstaff, Schallow und Silence weggelassen, und von der solgenden nur der Schluß, da Bistol endlich mit der Sprache heraustommt, mitgetheilt.

Im ersten Theil "Deinrich's IV." (5. Alt; heißt es nach bes Bringen Beinrich Worten, bie er an ben tobten Bercy richtet: " . . . und werd in beiner Grabschrift nicht erwähnt" — weiter:

"(er fiebt Balflaff) Bie, alte Befanntschaft? Ronnte alle biefe Menge Fleisch nicht ein wenig Leben verwahren? Armer Jack, fahr wohl! Einen beffern Mann möcht' ich beffer gespart haben. (gest ab.)"

Dann folgt als Anmertung: "Man läßt hier ein halb Ougenb table Reine weg, bie bes Prinzen unmurbig find, und bie ganze Scene entstellen."

"Balftaff fteht wieder auf und amufirt fich felbst mit frostigen Bortspielen über die Borsichtigkeit, die er gehabt, fich tobt zu stellen. Zuleht beforgt er, Perch möchte auch wieder auswachen und gibt ihm beswegen noch
einen Stoß, indem die folgende Scene angeht."

Für ben Ramen Deinrich Perch ist von Wieland burchgängig ber englische Beiname Hot-Spur genannt.

Am unbarmherzigsten verfährt Wieland mit "Dreitönigsabend ober Bas ihr wollt", indem er hier die Scenen zwischen Sir Tobh, Sir Andrew ze. saft ganz ausläßt. Im 1. Alte, als nach dem Zwiegespräch zwischen Mary und Sir Tobh "Sir Andreas" sich hinzugesellt, bemertt Wieland an Stelle der hierauf solgenden und von ihm weggelaffenen Scene: "Der Charafter des Sir Todias und seines Freundes gehört in die unterste Tiese des Niedrigen Komischen; ein paar müssige, süderliche, rauschichte Schlingels, beren platte Scherze, Wortspiele und tolle Einfälle nirgends als auf dem englischen Theater, und auch da nur die Freunde des Ostadischen Geschmades und dem Pöbel beluftigen können. Wir lassen als die Scene um so mehr weg, als wir der häusigen Wortspiele wegen öftere Lüden machen müssen, aus werftändbuss der Pandlung in diesen Scenen nöttig ist, wird dann in Kürze ergählt.

Bom ganzen letten Att giebt er nur einen erzählenden Bericht. Ueber die häusigen gereimten Berse bei einzelnen Stellen oder ganzen Scenen hatte Wieland, ber bei der Prosasorm natürlich auch auf die Reime verzichten mußte, sich schon wiederholt in Anmertungen aufgehalten, so bei Timon von Athen, bei Richart II. Bei den gereimten Bersen in "Rome o und Julie" (in ter Scene bes 1. Attes zwischen Romeo und Benvolic) macht er die Bemertung:

"Es ift ein Unglüd für bieses Stüd, welches sonst so viele Schönheiten hat, baß ein großer Theil tavon in Reimen geschrieben ist. Riemals hat sich ein poetisches Genie mit biesen Fessen weniger zu helsen gewußt als Shatespear; seine gereimten Berse sind meistens hart, gezwungen und buntel; ber Reim macht ihn immer etwas anders sagen, als er wiss (!), ober nöthigt ihn boch, seine Ibes übel auszurüden . . . " (solgt eine längere Auseinandersehung, daß man beshalb nicht gegen den Reim überhaupt sein bürse) . . "Shatespears Genie war zu seurig und ungestüm, und er nahm sich zu wenig Zeit und Dübe, seine Berse auszuarbeiten; das ist die nahm sich zu wenig Zeit und Dübe, seine Berse auszuarbeiten; das ist die nahm etwaseu Ursache, warum ihn der Reim so sehr verstellt, und seinen Ueberseter so oft zur Berzweislung bringt. "Auch sonst sind bei dieser Tragsdie viele einzelne Diasogstellen vom lleberseter weggesaffen, wobei er stets anmertt, daß es sich dabei nur um "elende Wortspiele", ober um Zoten und schwuzige Scherze handele.

Trop allebem macht Wieland gerade gelegentlich tiese Stüdes in einer Anmerkung seinem Zorne Luft über bie Art, wie Boltaire gegen Shatespeare versuhr. Auch wird er einmal sogar den gereimten Bersen Shatespeare's mit dem Ausbruck ber Bewunderung gerecht. Rämlich bei der Biedergabe der ersten Hexenscene in "Macheth", die er den gereimten Bersen des Originals nachzubilden versucht, macht er die Anmerkung: baß er trop aller Mühe das Unförmliche, Bilde und Hexenmäßige bes Originals nicht völlig habe erreichen können. "Wer wollte den Ausbruck und Schwung dieser Berse deutsch nachmachen können:

When the hurly-burly's done When the battle's lost and wone.»

Unter ben mancherlei Ueberfetungs. Schnitern, welche Wielant fich ju

Schulben tommen läßt, verdient ganz besonders ein etwas arger und taum begreiflicher faux pas bier als Curiosität verzeichnet zu werben.

Im "Timon von Athen", als Timon ben Unbant feiner Freunde bereits ersahren und fie nochmals zu Gaste gelaben hat, um sie mit warmem Basser zu traftiren, schließt er befanntlich seine Anrebe mit bem Ruf:

Dedt auf, Sunbe, und ledt!

Bieland nahm tiefe Borte nicht als jur Rebe gehörig, fonbern als eine Barenthele und ichlieft Timon's Rebe :

"So wie meine Freunde für mich nichts find, fo fegnet fie auch mit Richts, und zu Richts find fie mir willtommen. (Man bedt auf, und alle Schuffeln find mit hunden von verfchiebener Gatztung angefüllt.)"

Bu biesem wunderbaren Misverständnis konnte Wieland nur dadurch verleitet werden, daß in Warburton's Shakespeare, Ausgade die Schluß-worte: "Uncover, dogs, and lap.a mit anderer Schrift, als die ganze Rebe gedruckt sind. Lapdog heißt außerdem ein Schloßhund, und so erklärte er sich dogs and lap als "verschiedene Gattungen von Hunden". Unbegreissich bleibt diese Auffassung barum doch, und um so mehr, als Timon selbst gleich danach von dem warmen Wasser spricht.

Am vollständigsten find die Uebersetzungen von Othello, Casar, Hamlet, Lear u. a. m. 3m hamlet sind nur im letzen Alte ein paar Auslassungen gemacht, so u. A. einige Reben in der Scene auf dem Kirchhof, wobei der Uebersetzer die Annierkung macht: . . . "man würde diese ganze Scene eben so gern ausgesassen, wenn man dem Leser nicht eine Idee von der berüchtigten Tobtengräber. Scene hätte geben wollen."

Noch möge hier erwähnt sein, daß Wieland ben Narren in "Wie es euch gefällt" noch als "Pickelhäring" bezeichnet, den Narren in "Was ihr wollt" als "Hans Wurst", ebenso die Clown's und fools im Wintermärchen, in Othello u. s. w. Die beiden Gerichtsbiener in "Biel Lärm um Nichts" (Dogberry und Verges) überseht er: Hundsloch und Spiestuthe. Falstaff und seine Genossen werden im Personen-Verzeichniß "zügellose Humoristen" genannt.

Felig Ch. Beige's felbftandige Bearbeitungen Shatespeare'fcher Stoffe:

1768. Richard der Dritte. Trauerspiel von F. Chr. Weiße. Aufgeführt 1768 in Leipzig und Samburg, 1770 in Wien und 1771 in Berlin. 3ft gebruck im "Beitrag zum beutschen Theater" von Weiße, 1. Bo. Leipzig, Dpt, 1770; später im 1. Band seiner Trauerspiele, Leipzig, Dpt, 1776.

Der Berfaffer leitet bies Stud burch folgende Erflarung ein :

"Shatespear, ber größte englische Dichter nach bem allgemeinen Geftändnisse seinen Ration, hat auch aus bem Leben Richard's bes Oritten ein historisches Trauerspiel verfertiget. Der Berfasser bes gegenwärtigen wurre es niemals gewagt haben, biesem großen Meister nachzuarbeiten und ben schrecklichen Zug aus beies Königes Geschichte zum Inhalte eines neuen Trauerspiels zu machen, wenn er sich nicht zu spät daran erinnert hätte. Sollte er aber bei der Bergleichung zu viel verlieren, so wird man weusstenen sinden, daß er keinen Plagiat begangen, indem das Seinige sertig war, ehe er das Englische gesesen; aber vielleicht wäre es ein Berdient gewesen, behm Shatespear einen Plagiat zu begehen!" (Bergl. im ersten Abschnitte Lessing's Bemertung darüber.)

Die Berfonen find (nach bes Berfaffere eigener Bezeichnung) :

Richard III., Protector von England, der sich aber durch seine Rante auf den königlichen Thron erhoden. — Eduard, altester Pring Sduard's IV., der unter dem Namen Sduard V. zween Monate König gewesen, von seinem Oheim und Bormund Richard aber heradgestoßen wurde. — Richard, Derzog von York, Bruder des vorhergehenden: ein Prinz von 7 Jahren. — von Rich moud, Graf heinrich Tutor, Bräutigam der Brinzessin Elisabeth, — Stan sein, Minister. — Cateschy, Bertrauter Richard's. — Elisabeth, verwittwete Königin, Mutter des jungen Prinzen. — Elisabeth, derkinsten Königin, Mutter des jungen Brinzen. — Elifabeth, ätzes Eringessin — Elifabeth, der der Brinzessin — Elifabeth, der der Gegen. — Tyrel, ein Criminalofsicier, der mit über den Tower geseth ist. — Der Schauplat ist im Tower in London.

Das Stud ift burchweg in Alexandrinern. Den hauptinhalt macht bie Ermordung ber beiben Prinzen aus, die sich schon beim Beginn ber Tragobie im Tower als Gesangene befinden. Das Stud beginnt bamit, baß Richard seinem Bertrauten Catesby ben schredlichen Traum er-

bablt, ben er bie lette Racht gehabt, inbem bie Geifter Derer, bie burch ibn umgetommen waren, ibm erschienen und ibn mit Flüchen bebrobten:

3ch fah, es waren die, die nicht mein Schwert verschont, Und deren frühes Grab mit Kronen mich belohnt:
3ch sahe Heinrichen, und seinen Sohn und Annen,
Turch Flüche wollt ich sie von meinem Lager bannen:
Umsonst! sie nahten sich, unaufgehalten, mehr,
Und hinter ihnen fland auch Baughan, Grey, Rivers
Wehmüthig zeigten sie auf die noch offinen Wunden,
Und klagten laut die Schmach, die sie durch mich empfunden. 20. \*)

Die verm, Ronigin Glifabeth bat im 2, Alt mit ihren Rinbern eine gart. liche Unterrebung, bie burch Wegführung ber Bringen beenbet wirb. Stanleb, ber Konigin Freunt, benachrichtigt fie, baf Richmont bereits nabe, um mit feinem Beere Ronig Richard zu befampfen. 3m britten Atte gefchieht Die Werbung Richard's um bie Sand ber Pringeffin Glifabeth, bie ibn mit Abichen jurudftößt. Der 4. Aft ichlieft bamit, bag Richard und ber von ibm jum Morte ber Bringen gebungene Threl "mit gegudten Dolchen" nach tem Rimmer gebn, wo Bring Cougrt und Port verichloffen find. Bu Unfang bee letten Aftes ift bie Ronigin Glifabeth von Angft um bas Schicffal ibrer Rinter erfüllt, als aus beren Gemach ihnen Richard "mit einem blutigen Dold" entgegen tommt. Aus bem Folgenten vernehmen wir, baf bei ber That Tyrel von Mitleib übermältigt murbe und bag beshalb Ridart felbft ben Dort ausführte. Catebby bringt Richart tie Radricht von Richmond's Untunft unt feinem fiegreichen Buge burch bie Graficaft. Richard, in ber Buth, erfticht bafur Catesby und raft binaus, um Berberben auf feine Feinte gu fchleubern. In ter letten Scene ericheint Rich. mond und zeigt fich ber Ronigin und ben Unbern ale Gieger an. Rach

<sup>\*)</sup> Dier icheint es boch, als habe Weiße wenigstens die i. 3. 1755 Uberfetten Scenen aus Shalespeare's Tragodie gelannt, obwohl er ben Traum nur erablen läft und in ben 1. Alt verlegt hat. Bei Thomas Worus, ben Polinibeb gang übersetze, und welchem Shalespeare im Uebrigen genau gesolgt ift, beißt es nämlich von biesem Traume nur:

<sup>&</sup>quot;Man ergölte fich, bag er in biefer Racht einen grauenvollen Traum batte, benn es war ibm im Schlaf, als wenn er verschiebene Teuiclogefialten jab, bie ibn berumgertten, und fclieften, und ibm feine Rube liefen."

feiner Beschreibung von bem Buthen ber Schlacht und vom Tobe bes Ronigs") enbet bas Stud (wie bei Shalespeare) mit ber Bereinigung bes Richmond und ber Bringeffin Elijabeth.

1768. Romeo und Julie, ein burgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. (Bon Felix Christian Beiße.) Leipzig, in der Dydischen schen Buchhandlung. (Zweite Auflage 1769.) Erste Aust. 1768 im "Beytrag zum deutschen Theater." Bo. V.

Das Titelblatt trägt bas Motto: Omnia vincit amor —

Ovid.

Auch dieses Weiße'sche Stud ist eine burchaus selbständige Arbeit, obwohl ihm hier das Shatespeare'sche Original bekannt war. Er selbst nennt im "Borbericht" Bandello und Luigi da Porto als die Quellen und fahrt bann fort:

"Shalespear, ber bie Ratur so gludlich topirte, ober burch ben sie vielmehr, wie Pope sagte, selbst sprach, hat sie schon längst bearbeitet, und
wer tennet nicht bicses Dichters Romeo und Juliet? Es war wohl eine
große Berwegenheit, wenn es ber beutsche Berfasser wagte, sich mit ihm zu
messen Sie würde es ben einer so stolzen Absicht gewesen sehn. Allein,
ungeachtet ber unendlichen Schönheiten, von benen es voll ist, war bieses
Stüd boch niemals Shalespeare's Triumph. Er hatte seine Fabeln nicht
aus obangezeigten Originalen, sonbern aus einer höchst elenben Französischen Uebersehung, ober welches noch wahrscheinlicher ist, aus einer Englischen Uebersehung, ober welches noch wahrscheinlicher ist, aus einer Englis

... Er flügte von dem Roß.

Bon schwarzem Blut erschöpst, das aus der Wunde sioß!

Bon unsern Kriegern ward er alsobald umgeben,
In hundert Qualen sühlt er noch den Rest vom Leben;
Dier lag er, bruttet laut, und fluchte, fluchte Gott!

Und var eige rößte Bein sin ist ind des Kriegerse Spott!
Ich nahre mich zu ihm, ihm hülfreich benzustehen,
Bu groß sühr den Trümph, den Feind, der sählt, zu schmähen;
Bol Mitteld nahr! ich mich, und riet ihm gütig zu:
Wie tobte der Tyrann! "Bist dus, Berstuchter? du?"
Schrie er, "o daß du nicht von meiner Faust erblichen!"
Er beutle, lästerte, und haucht in taussend Filichen
Sein schwarzes Leben aus."

<sup>\*)</sup> Ueber Richarb's Enbe berichtet Richmonb :

iden Uebersebung jener Frangofischen genommen.") Berichiebene ber iconften Situationen fint bafelbft ausgelaffen, antere febr unicidliche binaugebichtet, und bie Hauptcataftrophe von Juliens Ermachen, ba Romeo noch lebt, findet fich bafelbit eben fo menig : Chatespeare bat fie also auch nicht genütt. 3m Gegentheil bat er fein Stud mit vielen trivialen, überfluffigen und gur Sanblung unnöthigen Dingen überlaten : Der Big fließt in manden Stellen fo über, baf er in's Rintifde verfällt. Die baufigen Reime, bie er bagmifden mengt, ichmaden bie Babriceinlichkeit ber naturlichen Unterrebung, bie im bramatischen Dialog fo unentbebrlich ift, bauptfachlich mo bie Scene unt Bantlung aus tem bauslichen leben genommen find : enblich ift es, wie Garrid bavon fagt, fo voll Jingle und Quibble gepfropft, bag man in neuern Zeiten es felbft nicht auf bem Englischen Theater ohne große und wichtige Beranterungen vorzustellen gewagt bat. Ungeachtet tiefer lettern, murbe boch eine bloge Ueberfetung auf unferer beutschen Bubne fcwerlich gelungen fenn. Der beutsche Berfaffer bat alfo ein gang neues Stud baraus ju machen versucht und ben Banbello und Luigi ba Borta barinnen ju Rubrern genommen . . . "

Gemäß ben hier ausgesprocenen Anschauungen über bie Shakespeare'sche Tragobie hat Beiße benn auch wirklich ein burchaus neues Stud geschrieben, in welchem wir nur bei wenigen vereinzelten Dialogstellen an seinen riesigen Borganger erinnert werten. Hierzu gehört bie Stelle, als Romeo (im 1. Alt) von Inlie Abschieb nimmt:

"Romeo. Borft bu braugen bie Lerche, ben Borboten bes Morgens? ich muß fort, ich muß fort, Julie.

Julie. Rein Romeo, es ift die Nachtigall, und nicht die Lerche! Du barfft nicht fort."

Auch ber Monolog Juliens, ehe fie (am Schlusse bes 3. Attes) ben Schlaftrunt nimmt, ist bem Gebantengange nach jenem Monolog bei Shatespeare ahnlich, ber ihn übrigens ebenfalls schon sehr ausgeführt bei Broote vorsand.

e) Shatelpeare's Dauptquelle ift belanntlich bas queft i. 3. 1562 in London erschienene umfangreiche Gebicht von Arthur Broote, meldem ber Dramatiter fast Bug fur Bug folgte. Auch Broote hatte icon in taltroller Beise u. A. ben Liebenben im Gradgemölte bie lange Marter erspart, was herr Beise so febr bebauert.

Das fehr geringe Personal besteht aus: Montechio, Capellet, Romeo, Julie, Frau von Capellet, Laura, Bertraute ber Julie, Benvoglio und Pietro, Bebiente bes Romeo. Also acht Bersonen gegen mehr als zwanzig bei Shafespeare. Dieser geringe Aufwand genügte auch, um ein so simples wenn auch thränenreiches Familienstüd zu schreiben, wie das Beiße'sche. Das Stüd beginnt, nachdem bereits Tebaldo durch Romeo gesallen ift; Julie erwartet ihren Gatten zu einer geheimen Zusammenkunst. Der Bertraute ber Liebenden ist hier nicht der Pater Lorenzo, sondern Benvoglio, ein "Beronessicher Arzi".

Beiße's "Nomeo und Julie" wurde schon vor dem Drud des Stüdes ausgeführt und war auf vielen Buhnen lange Repertoire-Stild. In Leipzig hatte das Trauerspiel außerordentlichen Croig. Der Recensent in der Klogischen "Deutschen Bibliothet" über die zweite Auslage von 1769 versichett, es ein mit einem Beisall ausgenommen worden, "dergleichen ein deutschet, es Städ den nich eineschlichen". — In Hamburg spielte Mad. Hand. Hatte, Bod den Romeo, Echhosi den Capellet, Borchers den Benvoglio. — In einer Besprechung einer Hamburger Aufführung äußert sich ein Kritiser (in den "Unterhaltungen" von 1765) sehr entrüstet darüber, daß im letzen Atte, wenn Benvoglio, der von dem Unglid noch nicht weiß, in das Gradgewölbe fäme mit den Worten: "Mun habe ich nicht Wort gehalten?" das Publitum jedesmal gelacht habe, weshalb der Darsteller zulett die Worte ganz weggelafen bat.

(1768). Marcus Brutus; ein politisches Tranerspiel. (Bon Bodmer, Bürich 1768.) Das Stüd hat mit Shafespeare's "Julius Casar" nichts gemein; die Composition ist durchaus abweichend von der englischen Tragödie. Bei Bodmer beginnt das Stid mit einem Gespräch zwischen Brutus und Portia, und den daran sich schließenden Beradredungen zwischen Brutus und Cassius; auch Cicero nimmt in dem Drama vielsach Antheil. Im zweiten Alt hat Cksar mit Brutus eine große Seene, um denselben für seine Pläne zur Erlangung der königlichen Würde zu gewinnen, scheitert aber an des Brutus Standhaftigkeit. Der fünste Alt beginnt damit, daß Casar's Ermordung — erzählt wird, worauf einige dürre politische Erdretrungen solgen. Das Trauerspiel schließt mit den Worten Cinna's (ähnlich wie dei Shafespeare die Worte des Cassius und Brutus lauten): "Spätere Jahrhunderte sollen dies große Seene in Staaten, die noch nicht sprechet werden, auf die Schandühne bringen." — Das ganze Trauerspiel ist jeder Poesse und alles dramatischen Lebens völlig daar.

1769. Othello, ein Trauerfpiel in fünf Aufzügen nach Shatefpear. Steht in "Englisches Theater". Bon Chriftian Beinrich Schmib, Doctor ber Rechte und Professor zu Ersurt. — Erster Theil. Leivig. 1769.\*)

Der Band enthält außer "Othello" noch "Die heimliche heirath" von Colman und Garrid, und ben "Berbeofficier" von Karqubar.

In der Borrede heißt es bezüglich bes Othello: "In einer Gesellschaft ward einst gestritten, ob es nicht möglich wäre, bem Bolt ben Shatesspear, von bem es jett so viel hört, auch auf ber Buhne zu zeigen. Die meisten behaupteten, es seh auf teine andere Art möglich, als wenn man seine Stücke so sehr, wie Beise den Romeo, modernistete. Ich raumte es ein; allein ich machte mich bennoch anheischig, unter Shatespeare's Stücken eins zu sinden, das mit wenigen Nenberungen auf unsere Buhne gebracht werden tönnte. Und bafür halte ich Othelso, bas selbst die Engländer ungeändert laffen, da sie boch sonst alle übrige Stücke des Shatespear ben jetigen Zeiten gemäßer einrichten."

Die tem Stüde zum Bortheil gereichenten Aenberungen bes Bearbeiters bestehen hauptfächlich in der Bereinsachung ber Scenerie. Aber Eine Aenberung, welche burchaus das Wesen des Stüdes alterirt, und über welche trottem Herr Brof. Schmit sich nicht ausspricht, ist die: baß er ben Mohren weiß wäscht. Das tiese psichologische Motiv ber verachteten Race ist nämlich im Deutschen bahin geänvert, daß Othello tein Mohr, sondern "ein Benetianer von geringer Herlunft" ist. Natürlich sind benn auch im Dialog alle die auf seine "Nohrschaft" biret bezüglichen Stellen weggelassen. Unwerftändlich bleibt es bahei, weshalb bezute Pradantio so außer sich über die Berbindung ist, benn die "geringe Herlunft" tann boch den jedt so allgemein verehrten General und Statthalter von Chyern nicht so ganz verdunkeln. Selbstverständlich schwindet bem ganzen Stüde mit dieser wichtigen Beränderung tas psychologisch so Bebeutsame vollständig.

Abgesehn von foldem Unfug verrath bie Behandlung ber theatralifden

<sup>\*)</sup> Chr. D. Schmib, geb. 1746, war Brofeffor in Gießen. Bon feinem "Engliichen Theater" ericienn bie erften 4 Theile in Leipzig, Theil 5-7 in Danzig.

Sceuerie ein gewiffes Arrangir-Talent. Der Bearbeiter beginnt bas Stud wie Chakespeare mit bem ziemlich getreu beibehaltenen Dialog zwischen Jago und Robrigo, ber erfte Att ichliekt bann ebenfalls wie bei Chateipeare mit Jago's erftem Monolog. Und tennoch wird mahrend bes gangen Aftes bie Scene nicht beranbert. Brabantio wird nicht aus feinem Saufe wach gerufen, fontern er wird auf bem Wege nach feinem Saufe angefproden. Es folgen bann bie weitern Scenen auf ber Strafe. Nachbem Othello burch Caffio erfahren, bag ber Genat nach ihm ausgesandt bat unt Brabantio beschloffen, ebenfalls bor ben Genat ju treten, tommt lobovico, ber ebenfalls Othello in jener Staatsangelegenheit auffucht und nun ibm mittbeilt, bak bie Berfammlung nach vergeblichem Barten auseinanter gegangen fei. In ber bieran fich tnupfenten Berhandlung tes Brabantio wiber Othello, übernimmt Lotovico fo ziemlich tie Reten bes Dogen ober Bergoge von Benetig; Othello's Bericht, wie Destemona ibn lieben lernte, ibr Erscheinen selbst und endlich Brabantio's Bergicht - bas Alles wirt auf ber Strafe verhandelt. Ebenfo ift bie Scenerie im 2. Atte vereinfacht. wo nach ber Landung Othello's auf Copern bie Deforation unveranbert bleibt und bie gange Scene auf ber Bache im Freien por fich geht. - mas in ber That taum etwas auffälliges bat. In abnlicher Weise verfuhr ber Bearbeiter auch in ben anbern Aften, bis jum Schluffe bes Studes, ohne baf wefentliche Beranterungen in ter Santlung felbft vorgenommen find, weber in Desbemona's Ermorbung, noch in Othello's Tob. Außer bem Dogen fehlen im Berfonal auch noch Gratiano, Montano, Bianca und ber Clomn.

- 1769. Othello, Trauerfpiel von Shalespeare, aus bem Englischen übersett. Frankfurt u. Leipzig 1769. (3ft mir nicht befannt geworden.)
- "Rleopatra", im 2 Theile von Schmib's "Englisches Theater" (1769) ift eine Ueberfebung von Dryben's Tragobie.
- Goethe's erfte Conception bes Bot von Berlichingen. 1771.
- 1770. Das Schnupftuch ober der Mohr von Benedig, Othello. Ein Schaufpiel in fünf Aufgugen nach bem Shatespear von 3. S. S. (3m Goth. Theater-Ral, wird D. Steffen's genannt.) Frantf. u. Leipz. 1770.

Der Berfaffer biefer Bearbeitung bemertt barüber felbft: Er habe bamit nur eine "Ropeh" geben wollen "mit einigen veränderten Bugen, hochftens nur eine etwas fauft schattirte Zeichnung eines Bruftbildes, wozu Shatespear bas Original, mit bem gangen Rumpfe, nach bem Gesichmade feiner Zeiten allzustart, allzuregelmäßig breufte gemacht hatte."

Man wirt aus tiefer Bemertung fowohl, wie aus bem Beidmade, ben ber Berfaffer in ber Babl bes Titels funbgibt, ungefahr auf ben Berth biefer Bearbeitung ichliefen tonnen. Das Original ift, mit Benubung ber Wieland'ichen Ueberfebung, burch gablreiche Weglaffungen, gang befontere aber burch eine famofe Umwandlung ter tragifden Schlug. tataftrophe, erheblich veranbert. Das Stud beginnt gleich mit bem 6. Auf. tritt bes erften Aftes, gange Scenen zwifchen Jago und Roberigo ac. find weggelaffen, ohne bag bas gehlenbe nachträglich irgendwie erfett mare, nur baf einmal u. A. aus bem 4. Atte ein Stud in ben erften Att ungefcidt bineingeflidt ift. Der hauptreiz bes Stude liegt jeroch in ber Schlug. entwickelung : Emilia mittert gludlicherweise bas nabente Unbeil, fie verbirgt fich in Destemong's Bimmer und - verftedt beimlich Othello's Degen! (Das Erftiden im Drigingl ift bierbei ignorirt.) Go plump wie biefer Coup, ift auch tie Musiobnung mit Destemona. Warum Otbello fich binterber einen Dolchftof beibringt, ift untlar, ba man nicht einmal Bewifbeit barüber erbalt, ob er baran fterben wirb.

1771. Goethe geht mit der Idee um, einen bramatischen Julius Cöfar zu schreiben. Roch im Jahre 1774 schrieb er aus Frankfurt an den Consul Schöndern in Algier: "Noch einige Plane zu großen Drama's habe ich ersunden, das heißt das interessante Detail dazu in der Natur gefunden und in meinem Herzen. Mein Cäsar, der euch nicht freuen wird, scheint sich auch zu bilden." Goethe meinte damit wohl: euch Republikaner. A. Schöll hat in seinem Buche "Briefe und Auffähe" (1846) nachgewiesen, daß Goethe schon vier Jahre früher, als dieser Brief geschrieben war, Notigen zum Cäsar gemach hatte. Es war dies in der Etrasburger Zeit, als auch bereits Faust und Ghe in ihm keimten. Unter dem Titel "Sphemerides" hatte Goethe ein Hest in Duart mit 34 beschriebenen Seiten 1770 voll Notizen zu schreiben begonnen. A. Schöll keilt daraus Folgendes

B. (Bompejus?) - Gie haffen bich von Bergen.

Splla. Wenn fie nur erkennen was ich bin, bas übrige fieht bei ihnen, Lieb ober Bag.

Es ift was Berfluchtes, wenn so ein Junge neben einem auswächst, von bem man in allen Gliebern spurt, bag er einem übern Kopf wachsen wird. Splia.

Es ift ein Sakermentskerl. Er kann so zur rechten Zeit respektus und ftillschweigend basteh'n und horchen, und zur rechten Zeit bie Augen nieberschagen und bedeutend mit bem Kopf niden.

Cafar. Du weißt, ich bin alles gleich mube, und bas lob am ersten und die Rachgiebigkeit. Ja, Servius, ein braver Mann zu werben und zu bleiben, wünsch ich mir bis an's Ende große ehrenwerthe Feinde.

Gervius nießt.

Cafar. Glud gu, Mugur! 3ch bante Dir.

So lang ich lebe, follen bie Nichtswürdigen zittern, und fie follen bas herz nicht haben, auf meinem Grabe fich zu freuen.

Schöll meint von bem Plane des Drama's: "Wan sollte ben helden schon in seiner bedrängten Jugend sehen, da er, von Familie zum Anhang des Warius gehörig, von deffen Sieger Gulla am Leben bedroht, allmählig mit Borsicht und Kühnheit sich unter diesem Tyrannen beraufarbeitete. Bompejus sollte gleichfalls, wie es scheint, unter Gulla, dem er zu seinem Parteiseg verholfen hatte, und nun unter ihm sich hob, im Bordergrunde stehen, dis sich, nach dem Tode des Dittators, Cäsar mit ihm verband, um erst neben, dann über ihn zu steigen."

Das Gerücht, Goethe sei mit einem Casar-Drama beschäftigt, erhielt sich noch lange sort. Im Reichard'ichen "Theater-Journal" v. 3. 1777 enthelet das britte Sild Scenen aus einem Drama "Eafar" vom Meissen mit der Bemertung, der Bersasse habe die Arbeit nicht sortgeführt, da er hörte, daß Goethe auch einen Casar schreibe. Und noch mehrere Jahre spater ist in dem Goth. Kalender unter Goethe's Dramen auch "Julius Casar" genannt.

1771. Die luftigen Abentheuer an der Wienn. Gin Luftspiel in fünf Aufgügen (von Secretar Belgel.) Burbe in Bien 1771 aufgeführt, und erschien im Drud in der Sammlung: "Reue Schauspiele, aufgeführt in den taif, tonigt. Theatern zu Wien". (4. Bb. 1772.)

Das Stud ift eine Wiener Lotalisitung ter "lustigen Weiber von Bindsor". Der Name des Berfassers ist in dem Borbericht zu bem Bande als der eines "befannten Theatrasautors" angegeben: "In diesem Stüde" — heißt es weiter darin — "machte berschle einen Persuch, Shatespeare'sche Lustigkeit auf deutschen Boden überzupstaugen. Seine Absicht würde wahrscheinlicherweise noch besser Erzelg gehabt haben, wenn er Karastere, Gesinnung und Reden, weniger Englisch hätte sein sassen. Man sorberte hier, mehr deutsches in Behandlung des erwählten Stosses, ber an sich selbst wiel komische enthält — und man hatte dieses zu erwarten ein Recht, weil der Berfasser ein Lotalstück hossen ließ —" etc.

Das Stück scheint aber boch oft gegeben worden zu sein, und in der That ist wohl in der freien Behandlung des Stoffes das Mögliche für eine vollständige Lokalisirung geschehn. Der Verfasser selbst macht auch erst während des dritten Attes unter dem Text beiläusig die Anmerkung: "Die Idee zum 3. 4. u. 5. Att gab Shaksspeare's Lustspiel The merry wises of Windsors.

Die Giferfuchts-Scenen gwifden Beren und Frau Cabena (eine Rachbilbung bes Dir. und ber Dire. Forb, und im Berfongl ale "ungarifche Familie" bezeichnet) eröffnen bas Stud. Berr und Frau Bage bes Driginals find bier Berr und Frau von Lobenftein, und Falftaff figurirt ale ein "Chevalier von Rangenhoven". Anna und Fenton, Dr. Cajus und Pfarrer Evans fehlen gang, bagegen bat Frau v. Cabena eine verschmitte Bofe "Lottel"; Berr v. Cabena (Ford), um feine Frau zu entlarven, vertebrt mit Rangenboven unter bem Ramen eines Baron von Trottberg. Gine bervorragende Stelle nimmt Die Birthin ju Bieging "Lena" ein, welche am Schluffe Rangenhoven beirathet und von Cabena ausgestattet wirb. Der Dialog ift burchaus eigenthumlich, nur vereinzelte Chatefpeare'fche Dialog-Bendungen find nachgebilbet. Dem Falftaff find auch einige Dialogftellen aus Beinrich IV. quertheilt, fo am Schluffe bes 4. Aftes, Berr v. Rangenhoven bat bon Berrn v. Cabena eine Ausforderung erhalten, Die an ibn als einen "Dann von Chre" gerichtet ift. Ale er biefelbe angenommen und mit feinem Diener allein ift. beiftt es weiter :

"(Er lauft fonell, im Kreife, tiefvenlend herum). Daß ich ein Rarr ware! — Sind alle Anstalten gemacht? — Der Geger möchte bas Blut aushalten, wenn mein Wannst eine Lude betame! — Romm, zeig mir ben

Berg, den Ort — aber die Ehre, die ich verpfändet — Was ist die Ehre? Ein Wort. Was ist das Wort Ehre? Luft. Wer besitzt sie? Ranzenhoven der gestern erstochen worden. Fühlt er sie? Nein. Hört er sie? Nein. Nützt sie ihm? Nichts. Gebenfanter Diener wir sabren nach Gebendors."

Bon ben hauptscenen bes Originals fällt u. A. die Berkleidung Falftaffs als Base aus Brentsor weg. Das Stild spielt abwechselnd in Penzing und in hiebin g; ber letzte Alt spielt "um Mitternacht, auf bem Berge am Schönbrunnergarten". Die Foppereien Falftaffs durch die Chen-Chöre sind hier in der deutschen Rachbitdung charafteriftisch sir den damals gerade in Wien entbrennenden Streit gegen die Han den 171-herrischaft.

Als Nanzenhofen schon am Boben liegt und ber Elfen-Chor erschienen ift, fpricht Die

Feentonigin. Schreden ber Menfchenwelt Rinder ber Nacht!
Etfen, Etfinnen, Gefpenfte!

Auf!

Schwinget euch alle, Raufchet in Luften,

Drangt euch!

Bandelt im Glodengeheule; Treibet Orfane von den Bergen ins Thal! Qualet die Erdebewohner.

Muf!

(Ein Fadelfdwarm entjährt in Birbeltonen. Gine wilde fürmifch-heulende Mufit begleitet die Ubfahrt. Gie verflößet fich in bigarre burleste Tonungen,

nach benen malfche und beutsche Bidelharinge berbentangen.)

Feentonigin. 3hr, ihr edelgefcaffenen!

Beifter ber Frage,

Bidelharinge! Gulenfpiegele!

Fort!

Gautelt verwahrloften Sterblichen Unfinn vor, Dem gelbwangigten Mädchengeschlechte Poffe, Reipet die Lunge des Bolts.

Fort!

(fie hatten ihr Gebot gehört und iht gauteln fie in charafteriftifcher Mufif und Tange hinweg.)

Feentonigin. Ihr aber, Rinder bes Lichts, Tochter ber himmeln. Feengeburth! entladet bie fcwerere Bille, Und Splphiden gleich barrt!

3ch fcmede bie gröbere Sulle einer Erbengeburth.

Reihet euch in Chore; gundet Die Fadeln; Berfuchet die Gulle des Erdwurms;

Ift fie rein, So gewöhnt fie die Flamme.

Of fie mit Luften befledt, So widersteht ihr bas Teuer.

50 widersteht ihr das Feuer

Berfuchet !

(3mei Mabden mit Fadeln berühren bie Spige feiner Finger; er judt unb forent.) 2c. 2c.

Am Schlusse bes Studes, nachdem v. Ranzenhoven und Lena sich vereinigt haben und Herr v. Carbena ihm 6000 Thaler, Frau v. Lohenstein 4000 Thaler als Darlehn versprochen, gelobt Ranzenhoven, ein neues Leben damit zu beginnen:

"Nun traute Lena! wir taufen Beingärten, und bauen ein Gasthaus, und schaffen uns Aeder (vor fich). Ich werde was meine Ahnen waren. — Recer Lena! und ich ergöhe mich an jungen Gänsen, und Hunden und Enten; wir schenken guten Wein und loden uns Giste. Wenn Sie meine Damen! dann einnual dem ehrlichen Gastwirth Ranzenhoden zusprechen wollen, so spring ich vor Freude im Saale, und wir füllen die Gläser, und erzählen und alte historien . . . . von meinen jugendichen Thorheiten; die Geschichte vom Wäschtorien zu, wenn Sie wollen: die luftigen Abentheuer am reifenden Strome der Wienn." — Ende.

1772. Leffing's "Emilia Galotti."

1772. Cymbelline, Ronig von Britannien. Ein Trauerfpiel. Rach einem von Shatefpear erfundenen Stoff. Danaia, bei Jobit herrmann Florde. 1772.

Der auf tem Titel nicht angegebene Berfaffer bes Studes ift Brofessor 30h. Georg Sulzer. In einem "Borbericht" heißt es: Der Berfasser habe nie für bie Schanbuhne gearbeitet, und bei Bersertigung bieses

Studes auch nicht bie Abficht gehabt, es völlig auszugrbeiten. Inbem er fich mit Chatespeare beschäftigte, habe er oft bebauert, "bak ein fo fürtreffliches Benie fo gar nichts von ber Runft und bem Beichmad ber Alten, bie Sanblung auf bie einfachfte naturlichfte Art vorzustellen, befeffen bat. Er überlegte babei, mie etwa Sophotles, wenn er biefen Stoff ju bebanbeln gehabt hatte, bie Sachen murbe eingerichtet haben. Diefes veranlagte ibn, mit bem Combeline, einem ber unorbentlichften und in ber That abentheuerlichften Studen bee Englantere, einen Berfuch au machen. 3bm (Sulger) ichien, bag biefes Stud, ohne bie tragifchen Schonbeiten ju berlieren, gang regelmäßig und noch mit ziemlicher Ginfalt tonnte angeordnet werben. Er entwarf ben Blan baju, und mar bamale gufrieben, bie Doglichfeit, biefem Stud eine regelmäßige Form ju geben, erfahren ju baben." Brofeffor Sulger unternahm es alfo, mas gerate bei biefem Stud eminente Schwierigfeiten batte, bie Dichtung nach bem Befete ber brei Ginbeiten que recht zu machen und mußte beshalb naturlich eine vollftanbige Umarbeitung pornehmen.") Er bemertt übrigene aukerbem in bem Bormort gang perftanbig : Er miffe mobl, baf tein Stud, bem es an innerer Rraft feble, "burd Regelmäßigfeit und Ginfalt gut werben tann. Aber wenn es gut ift, fo thut es feine Birtung um fo viel ficherer, je regelmäßiger es ift".

Diese Regelmäßigkeit, vor Allem die größere Einheit zu erreichen, beginnt nun der Bersasser das Stüd erst in jenem Theil der Panblung, wo
bei Shatespeare die letzte Scene des dritten Altes beginnt, nämstich vor der Pöhle, wo die dereits vertleidete Imogen mit Belarius und den beiden jungen Königssöhnen zusammentrifft. Wie der Bersasser, wie es doch für das Berständniß der Handlung nötig war, die Terignisse der ersten 3 Alte nachholt, ist geschickt genug gemacht. Im 4. Auftritt erfährt Imogen durch Pisanio, welchen Austrag dieser von Posthumus erhalten, und welche schändliche Beschultigungen diesen dazu gebracht. Rachdem Imogen in die Grotte agaangen und dort entschlummert ist. kommt Vost bum us mit

<sup>\*)</sup> Combeline war in ber Bieland' foen Ueberfehung noch nicht enthalten, sonach also fchipte Gulger birect aus bem Englischen. Auch von ben bereits in England erschienenn Bearbeitungen (von Durfe) 1682, Ch. Marib 1755, Sawlins 1759 und Garrid 1759; seint Gulger nichts beundt zu baben.

Bifanio aufammen, ergablt Letterm bie gangen Borgange mit bem Romer Jachimo und mas biefer ibm fur Zeichen von Imogen's Untreue überbracht babe. Bofthumus erhalt nun burch Bijanio's Schilberung von Imogen's reiner Liebe und Treue bie Ueberzeugung, baf er betrogen fei. Aber Bifanio verrath ibm noch nicht ben Aufenthalt ber Imogen. Der zweite Att, ber wieber bor ber Boble fpielt, enthalt bie Scene mit Cloten und beffen Tob. Auf tiefe Scene beschränft fich bie gange Rolle Cloten's. In ben folgenben Scenen bes Belgrius und ter Ronigsfohne erfahrt man von bem Rriegegug ber Romer gegen Britannien und fie bewaffnen fic, um für ibr Baterland ju fampfen. 3m britten Afte - bas gange Stud fpielt por jener Soble im Balbe - ericbeint Combeline, pon Bifanio geleitet, reuig über bie Berftokung bes Boftbumus und ungludlich über bie Klucht Imogen's, bie er bier wiebergufinden bofft, melde aber unterbeft erichredt burch ben Leichnam Cloten's - ber Boble entfloben ift. Der Rrieg bat icon begonnen : bie Ronigin ericbeint ebenfalls und burch Combeline erfahren mir von beren Bobbeit und Ranten . wegen welcher er fie antlagt. 3m 4. Alte tommt Bofthumus, fechtend mit bem Romer Tarquinius (bies ift bier ber Rame bes Jachimo), um biefen fur feinen fcanb. lichen Betrug zu ftrafen. Tarquinius fintt getroffen nieber und berichtet nun fterbend bem Boftbumus bas Alles, mas mir bei Chatefpeare icon gu Anfang bes 3. Aftes in Wirflichfeit bargeftellt febn, wie er in 3mogen's Bemach tam u. f. w. In ben weiteren Scenen biefes Attes geschieht bas Wieberfinden bes Boftbumus und ber Imogen, und bas Uebrige ber Banb. lung ftimmt im Wefentlichen mit ber Shafelpeare'ichen Darftellung überein.

Trot bes heitern, nach allen Beziehungen so befriedigenden Ausganges bieses Drama's, nennt der Bearbeiter dasselbe ein "Trauerspiel". Er spricht sich selbst über das Wesen des Tragischen im Borwort aus, ohne aber die gewählte Bezeichnung für das Stüd motiviren zu tönnen. Uebrigens versichert er in bescheinfter Weise am Schlusse nochmals, daß er zu einer Arbeit wie die vorliegende, sich nicht für den rechten Mann halte; er werde sich beshalb sehr freuen, wenn vielleicht ein Anderer badurch angeregt würde, die Sache besser zu machen.

Benn nun auch Sulzer durch bie so schwierige und jum Theil recht geschickte Bereinsachung ber handlung ben romantischen Reiz ber Shakespeare'schen Dichtung zerstört hat, und bei ber großen Unvollständigfeit ber Charattere schwerlich mit tieser Bearbeitung auf einen Eindruck rechnen konnte, so interessirt boch bas ganze Experiment burch seine große Kühnheit.

1773. Macbeth, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Bon Stephanie bem Büngern. \*) Wien 1773. (In "Neue Schauspiele" ic.). Bum ersten Male aufgeführt in Wien 1772, 2. Rovember.

Dies Stud ift eine vollständige Umarbeitung ber Shatespeare'schen Tragobie, welcher nur einige Scenen, und diese nicht unverändert, entlehnt sind. \*\*) Im Interesse der Einheit der Zeit beginnt der Berfasser sein Stud gleich mit der Schluß. Ratastrophe, als bereits Prinz Malcolm mit dem englischen heere im Anzug ift. Dadurch ift nun in der That die Handlung sehr vereinsacht worden, wenn auch selbstverständlich der tiese Sinn dieser Tragodie damit ganzlich vernichtet werden mußte. Auf Sinn und Poesse war es auch bei der Fabrisation dieses Studes keineswegs abgesehen.

Das Stud beginnt mabrend eines nachtlichen Ungewitters im Balbe, wo Macbeth und Banquo, Die ben Pfat verloren haben, erscheinen. Im Laufe des Gesprächs glaubt Macbeth Stimmen in ber Rabe zu hören; er deutet dies, daß doch das "englische Deer" wirklich herbeitomme und schon nabe sei. Banquo sucht feine Besorgniffe zu zerstreuen, da erscheint der Geist des Königs Duntan. Macbeth spricht ihn an, er zieht den Degen, — der Geist antwortet nicht —

<sup>\*)</sup> Stephanie b. Jungere, ein befannter Biener Schauspieler und fehr fruchtbarer Thatter-Schriftfeller, mar 1741 in Breslau geboren und farb in Wien als Schaupleler i. 3. 1800. Mis Theater Dichter übte er in Wien lange Zeit einen großen, nicht gerabe gunftigen Tinflus. Manche feiner Luftspiele, 3. B. "Der ungischliche Brautigam", "Der Tabler nach ber Mobe" verratben Dumor und große Bübnenleuntnis.

<sup>\*\*)</sup> Ueber fein Berbaltnif ju Shatespeare spricht Derr Stephanie fich felbft im Borwort zu bem Stulde aus: . . . Der Stoff bieles Trauerfpiels schien mir so vorglasich, baß ich es wagte einen Plan barüber zu entwerfen um es vor das Theater-Bublitum brauchar zu machen. Ich nahm Buchanauus Historie von Schottland zu Bulfe, und land, daß Sbatespear in seinem Macbeth berselben so treu gefolget, daß bieses Stud einen Zeitraum von 17 Jahren ersorbert. Ich glaubte nicht anders ansangen zu können, als wenn ich Maltolm mit dem englischen heert schon in Schottland angelangt seyn ließ, und den Zeitpuntt von Wacbeth's letzten Tagen zu meiner Bearbeitung wöhter".

"Macbeth (fangt an zu beben). Banquo! — ich ertenne — Ich wunfchte es ware Bhan tasen — Erinnert ihr euch nicht jemals eine Berson gekannt zu haben, die dieser Gestalt abnlich war!

Banquo. Mein Berg ichlägt fo ftart, bag mein Gebächtniß mir ben ermorbeten König Duntan vorftellt" . . . .

Ale Macbeth ben Geift mit bem Degen anfällt - rufend : "Du bift - " antwortet biefer : "Dein Oheim, ben bu ermorbet!" und verschwindet.

Macbeth und Banquo besprechen fich weiter über bas Ereigniß, Macbeth sagt u. A. :

"... Banquo! Der Sturz meiner Regierung ist da! Die Natur bildet mir isn in dieser schredkichen Racht vor — der Geist meines Oheims, der mich 17 Jahre in meiner Usurpation ruhig ließ, sommt, mir das Ende derselben anzudeuten! ... " Das Gespräch dauert noch lange sort; wir ersahren u. K. daraus, daß Banquo bei der Ermordung des Königs gleichen Antheil hatte, wie Macbeth. In der nächsten Seene kommt Euran und ein "alter Mann", sie sprechen über das surchisdere Unwetter und der Alann erinnert sich, daß vor 17 Jahren eine eben solche schredtiche Nacht war, "als der König Dunkan ermordet wurde".

Roch im ersten Atte erscheint Dacbuff mit ben Geinen, in eben bem-felben Balbe.

Im zweiten Aft ersahren wir, daß Banquo bereits von Macbeth aus bem Bege geräumt ift. Macbeth erzählt außerdem der Königin: jene drei Beren, die vor 17 Jahren ihm "im Traum" erschienen waren, ihn König nannten und ihn dadurch zum Morde anstacketten, dieselben Hegen seinen in bieser "im Traum" erschienen "und zählten aus Banquo's Racht ihm wieder "im Traum" erschienen "und zählten aus Banquo's

In bemfelben Atte werden uns Fleance, sowie "Gonerill" eine Tochter Macdusst' vorgeschiert; sie erfährt durch ein Schreiben ihres Baters, daß biefer zu den Engländern gegangen sei, um mit ihnen gegen Macbeth zu dämpfen. Dierauf ist die Gastmahls-Scene mit Banquo's Geist nachgebildet; die Seene ist sehr gektrag und noch dadurch modiscirt, daß kleance gegenwärtig ift und den Geist seines gemordeten Baters sieht, als dieser sein Gewand aufreist, und die blutigen Bunden zeigend, auf Macbeth weist. Alle Gäste, die dies ebensalls sehen, verlassen voll Entsehen den Saal. Macbeth schließt die Scene und den Hat mit jenem grandiosen dem Shatespeare/hen Text entnommenen Sabe: "Es ist von jeher Blut vergossen worden, schon in jenen alten Zeiten ..." re. Erst im dritten Atte ersährt Macduss, daß sein Weib und seine Kinder, dies auf zwei, ermordet seinen. Fleance ist es getungen, Macbeth

zu entrinnen und zu Macbuff und Malcolm zu gelangen. Im vierten Alte gibt Macbeth der Tochter Macbuff's, Goneril, seinen Wunsch zu erkennen, sich mit ihr zu vermählen; er will sich von der Königin trennen . . "sie ist unvermögend dem Thron Erben zu geben . . . "Goneril, welche mit Fleance im Liebesverhältniß, weist Macbeth zurück. Macduff tommt im vierten Alte in der Maske eines gemeinen Soldaten in Macbeth's Lager und hat dort eine Seene mit seiner Tochter. Bei der Königin zeigen sich bereits Spuren ihres Bahnstnns.

Zwar sind mit den Heren in diesem Stüde auch deren weitere Prophezeihungen (bezüglich des wandernden Waldes und Macdusssen) agng weggelassen; dafür aber hat der Geist Dunkans die Rolle des steinernen Comthur's erhalten; auch Dunkans Statue spricht Donnerworte zu dem Mörder und am Schlusse erscheint er nochmals, Maltolm zu segnen. Die Seene der Lady Macdeth mit dem Arzte und der Kammerfrau, im setzen Alte, ist ziemlich beibehalten, aber die ganze Schluss-Katastrophe gehört wieder dem Genie des Herrn Stephanie an. Lady Macbeth rast mit zwei Doschen in den Gemächern, im Wahnstnnstitzt sie sich auf Macbeth, ihn durchsohrend, so daß die eindringenden Feinde den Arannen schon tod sinden. Am Schlusse ben Königin wird don Angst und Berzweislung hin und her getrieden, stürzt sich zuletz aus Septer Macbeth's und wird mit ihm von den Trümmern des einstürzenden Saales begraden.

Der Berfasser bes Borberichts für ben 5. Band ber genannten Schauspiel-Sammlung sagt zwar sehr gelassen, bem Herrn Stephanie sei mit biesem Stüd gelungen, "was bisher Allen, die Bersuche von der Art gemacht, sehlgeschlagen ist: ein brauchbares Stüd nach Shafespear ben beutschen Schausbinen zu liefern" — aber er sügt naiv genug hinzu, es sei damit auch noch eine Rebenabsicht erreicht worben, nämlich ein dis dahin vielsach gegebenes und am Allerseelentag abgebroschenes Mord- und Spettalesstüd "bas keinerne Sastmahl" burch etwas neues zu ersetzen. Und wirklich biente bieser "Macbeth" solchem Zwede mehrere Jahre hindurch, indem er am 3. Robember als Mordsstüd was regelmäßige Kutter sür ben Allerseelentag war. Aber i. 3. 1777 trug herr Stephanie in bieser Directionssitzung selbst ben schriftlich motivirten Wunsch vor, das Stüd nicht ferner mehr zu geben, da die Geisterrscheinungen, überspannte Sharattere und allertei auf ben schlechten Geschmad bes Publicums specusierend Dinge des Nationaltbeaters unwürdig seien.

1773. "Samlet Prinz von Dannemart. Trauerspiel in fünf Aufzügen nach dem Shakespear." Gebruckt in: "Reue Schauspiele, aufgeführt in den kaiferl. königl. Theatern zu Bien". Prefiburg 1773.

Diefe Bearbeitung von Beufelb.) wurde am 16. Januar 1773 in Bien jum erften Dale aufgeführt. Sie ift infofern von befonberer Bichtig. teit, ale fie ber Schröber'ichen Bearbeitung, bie fpater auf alle Bubnen tam, nicht allein um beinabe vier Jahre porausging, fontern berfelben auch als Brundlage tiente. Auch bie von Beufelb geanderten Ramen - Diben . bolm für Polonins, Guftav für Soratio, Bernfielt, Ellrich und Frengow (für Bernarbo, Marcellus und Francisto) - bat Schröber mit übernommen; von Rosentrant und Bulbenftern ift nur ber Lettere geblieben, wie bei Schröter. Laertes und bie Tobtengraber find von Beufelt gang meggelaffen. Der erfte Att enbet icon mit ben Borten Samlet's: "Meines Batere Beift in Waffen?" u. f. w. und fullen bann bie meitern Scenen aus bem 1. Afte bes Driginals ben 2. Aft aus, welcher ba überbies noch bie gangen Scenen amifchen Bolonius, Ophelia und Laertes wegfallen - ziemlich furz wirb. 3m 3. Atte (II. Att bes Originals) bleibt wieber bie Scene gwijchen Polonius und Rennald meg. Das erfte Befprach mit ben Schauspielern ift zwar beibehalten, aber mit Beglaffung ber gangen Rebe bes Meneas, welche nur mit bem Anfangs-Bers bezeichnet wirt, worauf natürlich auch bie Betrachtungen Samlets über bie Birfung ber Rebe megfallen. Doch ichließt ber Att mit bem Entichluffe Samlets, burch bas Schauspiel bas Bemiffen bes Ronigs zu erweden. Der Monolog Samlete "Sein ober nichtfein", und bie Scene mit Ophelia tommt bierburch in ben vierten Att, ber bann noch Samlets Ermahnungen an bie

<sup>&</sup>quot;; Frang Deufeld, geb. 1731, war Bamter in Wien, und wirtte seit 1788 als Dramatung bes Theaters zu Gunften eines bessern Jethmads. Er war Berjaster mehrerer Schau- und Luftspiele; ein viel gegebenes Stild von ihm war "Julie", nach Roussent's "neuer Setoise." — Deufeld mit auch "Rome und Julie" sirs Wiener Theater bearbeitet haben. Benigsens heißt es in ber "Chronologie bes bentichen Theaters" aus dem Jahre 1771: "Derr Heufeld nacht zu Komeo und Julie einen sein Jahre 1771: "Derr Heufeld nach zu Komeo und Julie einen sein gang". — Da jedoch damals noch überall Weiße's "Romeo und Julies auf dem Theater paradierte, do bezieht sich biese Bemertung wohl auf das beutsche Stild, das auch einen "föhlichen Ausgang" viel ehre verdient.

Schauspieler und die ganze Schauspiel-Scene enthalt, in welcher ber Bearbeiter ben Text bes Schauspiels in Berse (Alexandriner) gedracht hat. Dem Ausbruch bes Königs solgen nur noch einige turze, Reben zwischen Hamlet und Horatio, und ben Alt schließt bann Hamlet mit ben Worten: "Romm, man wird bald eine Comodie spielen, die ihm (bem Konig) noch weniger gefallen wirt."

Die hier im Original noch folgenden Scenen tes britten Altes, sammt dem ganzen 4. und 5. Alt hat der Bearbeiter sodann in einen einzigen und zwar nicht übermäßig langen Alt zusammengedrängt. Bei bieser lähnen Operation sind ganz ausgetilgt: Beide Scenen der wahn sinnigen Ophelia und bes Laertes, Hamlets Reise nach England, die ganze Scene auf dem Kirch hof und das Erscheinen des Fortindras. Da Laertes überhaupt ganz sehlt, so fällt auch das Kampssselweit weg. Ganz turz ift nur vorher angefündigt, daß Hamlet wegreisen müssel weg. Banz turz ift nur vorher angefündigt, daß Hamlet wegreisen müssel weg. "Ich soll reisen, damit ich ermordet werde," und hieran knüpst sich dann in aller Kürze die Schlußtatastrophe, in welcher der König von Hamlet erstochen, die Königin vergistet wird, und im Sterben ihre Mitschuld an dem Morde ihres Gemaßts gesteht. Dies Motiv sowohl, wie auch der ganze Schluß der Tragöbie, in welcher Hamlet am Leben bleibt, ward später ebenfalls von Schröber beibebalten.

Für heufelb's Bearbeitung ift bie Wieland'iche Uebersetung streng im Bortlaut beibehalten, mit Ausnahme ber ermahnten Schauspiel-Scene.

herder's Abhanblung über "Shatefpeare" in ber Schrift "Bon beutscher Art und Runft".

1773. Die lanblichen Sochzeitfefte, Luftspiel in funf Aufzügen. (Aufgeführt in Wien 1773, gebrudt im fiebenten Banbe ber Cammlung "Reue Schaufpiele" xc., Wien 1773.)

Das Stud, beffen Berfasser ein herr von Bauersbach, ist eine Rachbildung bes "Sommernachtstraum", und zwar bessenigen Theils ber Handlung, welchen schon Grophius umgearbeitet hatte. Der neue Bersasser hat aber ben Stoff auf eigene, burchaus selbständige Beise weiter ausgearbeitet, die Bauerntomödie sowie die Borbereitungen zur hochzeit in mannigsachen Beziehungen ausgesührt. herr und Frau von Idesen

sind die Eltern der Braut Fraulein Rosalie, welche mit dem Herrn von Thallmann verlodt ist. Die Berbindung soll durch eine Intrigue gestört werden, welche Graf Rosenblüh anstistet. Nachdem er mit seinen unverschämten Liebesbewerdungen um Rosalie von dieser wiederholt und nachdrücklich zurückewiesen ist, macht er während der Hochzeitsseierlichkeiten den Bersuch, Rosalie mit Gewalt zu entsühren. Der Streich wird aber vorher verrathen und Graf Rosenblüh mit Schimps und Spott hinweggeschicht. Zwischen diese durch fünst Alte gehende ebenso simple als plumpe Intrigue ziehen sich die Seenen der Bauern, welche — unter Leitung des Dorsschusseiters Schned — zur Hochzeitsseier eine Komödie von "Hero und Leander" aufsühren wollen, und mehrere Atte hindurch mit dem Bau des Theaters, mit dem Memoriren der Roslen zu sich abmühen.

1774. Berlorne Liebesmuh, unter bem Titel : "Amor vincit omnia. Ein Stud von Shatespeare".

Diese interessante Berbeutschung von Shatespeare's slove's labour's lost ift von tem genialen 3. M. R. Leng'), ber bas Stüd mit einer Schrift "Anmertungen übers Theater" 1774 erschienen ließ. Der Aufsah selbst handelt über bas Besen ber Tragöbie und ber Romöbie und richtet sich hauptsächlich mit großer Schärfe und Bitterleit gegen die französischen Klassischen Alassische Schrige Borgang — zu Gunften Shatespeare's. Der eigenthümliche Schluß bes Aufsabes leitet bann mit folgenden Worten die nachsolgende Shatespeare'sche Romöbie ein:

... "Wer noch Magen hat und ich tann ihm mit einem bisher unübersetten") — Boltsstüd — Komöbie von Shatespeare auswarten. — — Seine Sprache ist die Sprache des fühnsten Genius, der Erd und himmel auswühlt, Ausbrud zu ben ihm zuströmenden Gedanten zu finden. Mensch, in jedem Berhältniß gleich bewandert, gleich start, schlug er ein Theater fürs ganze menschliche Geschlecht auf, wo jeder stehen, staunen,

<sup>\*)</sup> Joh. Mich. Reinhold Leng, in Liefland 1750 geboren, flubierte feit 1768 in Königsberg Thologie, tam später nach Strafburg, wo er seine Freundschaft mit Goethe finulistie. (Bergl, im I. Abschnitt S. 123 ff.) Seine "Gesammelten Schriften" gab 1828 L. Tied heraus.

<sup>\*\*)</sup> In Bieland's Shatefpeare-leberfebung mar bas Stild noch nicht enthalten.

sich freuen, sich wiedersinden konnte, vom obersten bis zum untersten. Seine Könige und Königinnen schämen sich so wenig, als der niedrigste Böbel, warmes Blut im schlagenden Herzen zu fühlen, oder kitzelnder Galle in schafthaften Scherzen Luft zu machen, denn sie sind Menschen, auch unterm Reifrock, kennen keine Bapeurs, sterben nicht vor unsern Augen in müßig gehenden Formusaren dahin, kennen den ködetnden Wohlstan nicht. Sie werden also hier nicht ein Stüd sehen, das den und den, der her dugengläser bald so, bald so, verschoden darauf loszukt, allein interessirt, sondern wer Lust und Belieben trägt, jedermann, bringt er nur Augen mit und einen gesunden Magen, der ein gutes spasmatisches Belächter — boch ich vergessse hier, daß ich nicht das Original, sondern — eheu discrimina rerum — meine Uebersehung ankündige — mag er immerhin auftreten, mein Herluss, wär's auch im Hend der Desanta — —"

Leng felbft nennt feine Arbeit eine "Ueberfetung", nicht Bearbei tung. In ber That ift er - wie es feine flammente Begeifterung für Shatefpeare und fein Berftanbnig beffelben icon vorausfegen liege - von bem Drigingl nur menig abgewichen. Geine Menberungen find nur Rur . jungen und gwar faft burchgangig febr zwedmäßige. Gelbft in ber Atteintheilung halt er fich an ben englischen Tert, obwohl bie Gintheilung befanntlich teine gludliche ift. Die Ramen - auch bie ber lacherlichen Bersonen: Coftart, Dull, Moth - bat er sammtlich beibebalten und ber Scenen-Bang ift völlig unveranbert. Der Dialog - burchgangig in Brofa, mit Ausnahme ber eingeftreuten Bebichte - ift bem Ginn bes Driginale getreu, babei aber felbftanbig beutich in Ausbrud und Stil. Die bedeutenbften Rurgungen find : im II. Att in ber zweiten Salfte ber Scene, nach bes Ronige Abgang, im III. Att in ber Mitte ber Scene. und in ter 1. Scene bes IV. Aftes. Den Schluf bes Studes bat er babin geanbert, bag er - nachbem bem ungludlichen Ritterbund von ben Damen bie Bufe aufgegeben ift - ben letten Auftritt vom Bieberericheinen bes Armabo mit ben Befangen bes Frublings unt Winters megläft. Bei Leng lautet ber Schluß bes Studes :

Rofaline (ju Biron) . . . . . "Alfo wenn frante Ohren betäubt, von bem fläglichen Schall ihrer eigenen Seufzer und ihres Beachges Euch

willig anhören, so fahrt fort barin, und ich will Euch mit sammt Eurem Gehler heirathen, aber ist bas nicht so, fort mit bem Geist, und ich werbe vergnügt senn, Euch ein Pfund leichter an Wit zu bekommen, aber mit einem bessern Bergen.

Biron. Zwölf Monat? fen es! was thut man nicht, fo viel ju gewinnen, ich will zwölf Monat im Hospital icherzen.

Bringeffin. Und fo mein Bring! nehm' ich meinen Abfchieb.

Ronig. Rein Dabame! wir werben Guch begleiten.

Biron. Unfere Freude endet wenigstens nicht wie eine Romödie, Hans heirathet nicht Gretchen — so ähnlich auch alles sonst einer Romödie sab.

Ronig. Es fehlen nur noch zwolf Monat und ein Tag bran, fo wird's eine.

Biron. Das ift ju lang für ein Chaufpiel."

1775. (Dthello. Ein Trauerfpiel, nach Shalefpeare. Stabt Rempten, 1775. Ift eine neue Auflage ber Schmib'ichen Bearbeitung von 1769.)

1775. Othello wird in Berlin — 29. April 1775 — aufgeführt, unter bem Titel: "Dibello, Statthalter in Chpern, ober ber Mohr von Benedig". Es war dies vermuthlich die Sch mid's che Bearbeitung (S. 218); wenigsstens heißt es in der "Chronologie des deutschen Theaters" vom 3. 1775 bei Erwähnung des Schmid'schen Othello: "welchen Döbbelin aufgeführt hat." Und Döbbelin's Direktion in Berlin hatte gerade in diesem Jahre (17. April) begonnen.

1775. Billiam Shatespear's Schauspiele. Neue Ausgabe von Joh. Joach. Efchenburg, Professor am Collegio Carolino in Braunschweig.

Burich, beh Orell, Gegner, Füeglin und Compagnie. Erfchien zuerft in 12 Banben 1775-1777, welche bie Shatespeare'ichen Stude in nachftebenber Folge bringen:

Erfter Banb (1775). I. Der Sturm. II. Gin Sommernachtstraum. III. Die bebben Beronefer.

Bwehter Band (1775). I. Gleiches mit Gleichem. II. Der Raufmann von Benebig. III. Bie es euch gefällt.

Dritter Band (1775). I. Der Liebe Dubift umfonft. II.

Das Bintermährchen. III. Der heilige Dreitonigeabenb, ober Bas ibr wollt.

Bierter Band (1775). I. Die luftigen Beiber ju Bindfor. II. Die Runft eine Biberbellerin ju gahmen. III. Die Romobie ber Irrungen.

Fünfter Banb (1776). Zwei Luftfpiele: I. Biel Larmens um Richts. II. Enbe gut, alles gut. III. Macbeth, ein Trauerfpiel.

Sechster Bant (1776). I. Leben und Tot bes Königs Johann. II. Leben und Tob Richards bes Zwepten. III. Erster Theil Heinrichs bes Bierten.

Siebenter Banb (1776). I. Zwehter Theil Beinrichs bes Bierten. II. Leben Beinrichs bes Fünften. III. Erfter Theil Beinrichs bes Sechsten.

Achter Band (1776). I. Zwehter Theil König Heinrichs bes Sechsten. II. Dritter Theil König Heinrichs bes Sechsten. III. Leben und Tod König Richards bes Dritten.

Reunter Band (1777, wie auch bie folgenben): I. Leben Heinrich s bes Achten, ein historisches Schauspiel. II. Rajus Marcius Koriolanus; und Julius Casar; zweh Trauerspiele.

Zehnter Band. I. Antonius und Meopatra. II. Timon bon Athen. III. Titus Andronitus.

Elfter Banb. I. Troilus und Rreffiba. II. Combe-

Bwölfter Band. I. Romeo und Julie. II. Hamlet. III. Othello. (Der breizehnte Band, bie zweifelhaften Stude Gh's. enthaltend, erschien erft 1782.)

Diese Sichenburg'iche "neue Ausgabe" ber Shatespeare'ichen Berte ist eine Berbesserung und Bervollständigung der Wieland'ichen Uebersetung. Sichenburg selbst erklärt: die Beranlassung bazu sei ihm von herrn Brediger Bollitoser in Leipzig gegeben worden, der — nachdem Wieland die weitere große Arbeit, die noch fehlenden Stüde zu übersetzen, nicht hatte übernehmen wollen — Sichenburg den Berlegern für dies Unternehmen vorsichtug. "Ihm — sagt Sichenburg — verdante ich also die vertrautere Be-

kanntichaft, bie ich burch biefe Beschäftigung mit einem Dichter erhielt, ben man — gleich allen guten und bewährten Menschen, immer lieber gewinnt, je langer, je naber man ihn kennen lernt, je sorgfältiger man ihn ftubirt.

Außer ben nothwendigen Ergänzungen ber in Wieland's Uebersetzung weggelassenen Scenen sind also selbständige und durchaus neue Uebersetzungen Eschendurg's: Der Liebe Mäh umsonst; die lustigen Beiber; die Widerspänstige; Ende gut, alles gut; heinrich V.; alle drei Theile heinrich's VI.; Richard III.; heinrich VIII.; Koriolan; Titus Andronitus; Troilus und Cressida; Cumbeline.

Wie schon Wieland in seiner Prosa-lebersetung nur eines ber Stude (ben Sommernachtstraum) im Bersmaaße bes Originals wiedergab, so hatte auch Eschenburg bei seinen eigenen Uebersetungen die Prosa mit Ausnahme nur eines Studes beibehalten. Dies eine Stud in Bersen ist Richard III. und Eschenburg hatte auch hiermit ein vollwichtiges Zeugniß für eine große Befähigung dafür abgegeben.

Im Uebrigen hatte er bie Wieland'schen Stücke oft mit Einficht und Glüd verbessert, ohne in den Aenderungen alzuviel zu thun.") Bieland hatte schon (im Deutschen Merkur) den Wunsch ausgesprochen, daß sein Rachsolger sich vor der Berschönerungs. Sucht hüten möchte, unter welcher Shalespeare's Genie mehr leiden würde, als unter seiner (des Uebersehrers) vielleicht allzu gewissenhaften Treue. Und nach dem Erscheinen der ersten vier Bande von Eschendung's Ausgabe sprach Wieland mit freudigster Anerkennung sich für dieselbe aus.

Sogleich nach Bollenbung ber Efchenburg ichen Ueberfegung ericien ein Rachtrud berfelben mit Berbefferungen, eigentlich nur Beränderungen, und zwar unter bem Titel :

"Bilhelm Shatespeare's Schauspiele. Bon Joh. Joach. Efchenburg. Reue verbesserte Auflage. Mannheim". Der hauptbetrug hierbei lag barin, baß man aus tem Titel annehmen sollte, die sogenannten Berbesserungen rührten von Sichenburg selbst ber. Der breifte Corrector aber war ein Prosessor Gabriel Edart in Mannheim. Fast alle

<sup>\*)</sup> Efchenburg benute für bie Textverbefferungen bie Ausgabe von Johnfon und Steevens (London 1773).

Beränderungen desselben, die nur gemacht waren, um das Betrügerische bes Unternehmens zu verbeden, sind entweder ganz gleichgiltige oder es find entscheene Berschlechterungen, wie Eschenburg am Schlusse des 13. Bandes seiner Ausgabe nachweift.

Eine neue umgearbeitete Ausgabe bes echten Eschenburg'schen Shatespeare ("Shatespeare's Schauspiele, mit tritischen Anhängen versehen von 3. 3. Eschenburg") erschien in ben Jahren 1798—1806, in bemselben Züricher Berlage.

1776. Erfte Aufführung Des "Bamlet" in Bamburg, in ber Bearbeitung fr. 2. Schröbere.

3m Commer bes Jahres 1776 machte Corober (geb. 1744 in Comerin), welcher 1769 in Samburg Die Leitung bes bortigen Theatere in Gemeinicaft mit feiner Mutter von feinem Stiefvater Adermann übernommen batte. eine Reife über Braunichweig, Dreeben und Brag nach Bien. In Brag batte er Belegenheit, Die Beufeld'iche Bearbeitung bes Samlet ju feben, und Die Aufführung machte auf ihn einen folden Ginbrud, baf er fich fogleich baran machte, Die Tragodie für Samburg zu bearbeiten, wobei er Die Beufelb'iche Ginrichtung, melder bie Wieland'iche Ueberfetung ju Grunde lag, im Befentlichen beibebielt, indem er nur aus ben erften Aften Giniges fürzte, anderfeits (namentlich in ben letten Aften) mehrere Scenen, Die Beufeld weggelaffen batte, wieder berftellte. Go fam Bamlet am 20. Geptember 1776 in Samburg gur Aufführung und erregte einen bieber taum bagemefenen Beifall. Schröber felbft batte Die Rolle Des Beiftes übernommen, ben Samlet frielte Brodmann. ber hiermit feinen Ruhm ale Schaufvieler für gang Deutschland begrundete ; Die Rolle ber Ophelia gab Dorothea Adermann. - Schröber hatte nach Scufeld's Borbild anfänglich ebenfalls Die Geftalt bes Laertes gang geftrichen, ebenfo Die Scene im letten Afte auf bem Rirchhof, aus welcher er jeboch ichon im Rovember befielben Jahres Die Scene mit ben Tobtengrabern wieber einfügte. Chenfo murbe auch Laertes wieber bergeftellt. In Diefer Geftalt tam Die Schröber'iche Bearbeitung im erften Drud beraus, und gwar unter bem Titel :

1777. "Samlet, Bring von Dannemart. Gin Trauerfpiel in feche Aufzügen. Bum Behuf bes Samburgifden Theatere.") Samburg, 1777."

<sup>9</sup> Soröber hatte, mahricheinlich wegen feiner fo bebeutenben Anleihe bei bem Biener Bearbeiter, feinen Ramen nicht genannt. Bielleicht ift es biefem Umftanb jugu-

In bieser Ausgabe ist ber erste Alt genau nach heufelb's Eintheilung gemacht, indem er mit hamlets Borten "Meines Baters Geist in Baffen ic." schließt. Im zweiten Alte hat Schröber die von heuselb weggelassenen Sweinen zweisen Laertes, Ophelia und Oldenholm (Polonius) wieder eingefügt und geht dann, gleich bem Biener Bearbeiter, nach bem Original bis zum Ende bes 1. Altes, mit ben Worten hamlets schließend (nach Bieland's Uebersebung):

"Die Zeit ift aus ihren Fugen gekommen. O unseliger Zufall! baß ich geboren werben mußte, fie wieber zurechte zu seten!"

Den britten Alt beginnt Schröber (mit Weglassung ber Scenen bes Polonius mit Reinhold und mit Ophelia) gleich im Königlichen Schlosse, wobei jedoch Boltimand und Cornelius wegfallen. Die nächsten Scenen sind bebeutend getürzt, die erste Scene mit den Schauspielern (die Recitation der Rede ec.) fällt ganz aus, dafür aber ist hier don Schröber eine Scenen-Verlegung vorgenommen, die als die undegreissichste unter den von ihm getrossen Abänderungen betrachtet werden muß: Auf die Scenen Pamlets mit Ophelia nehft dem daran sich anschließenden lurzen Monolog Ophelia's und dem turzen Wespräch des Königs mit Polonius läßt er schon hier den Monolog des Königs sosgen, da dieser min Original erst nach jener Schauspiel-Scene — zu beten versucht, während Hamtet von seinem Entschusse, ihn jetz zu tödten, absteht. Diese so ausbem natürlichen Zusammenhang gerissen Situation schließt dei Schröber den drützlichen Aust. Erst hiernach solgen dann (im 4. Atte) Hamlets Ermahnungen an die Schauspieler, die Schauspieler, des Schauspieles Scene schauspieles Scene schauspieles und Damlets Unterredung mit seiner Mutter.

schreiben, daß in damaligen auswärtigen Recensionen bieser Bearbeitung der als Theater-Hospiter in Pamburg sungirende 3. C. Bod als Berfasser genannt ward, so u. A. im Theater-Journal sitt das 3. 1777, wo als eine Probe der Bortressischiet er Monolog, Sein oder Richtstein mitgetheilt wird, der mit Schöber's Bearbeitung diese Monologs Wort sit Weren übereinstimmt. — Auch in Mensel's Schwispkeller-Legison sand in unter mehreren andern Stilden und Bearbeitungen von Bod auch "Damset" genau unter demselben Titel (und in 6 Anssugen) wie die Schöber's se erke Bearbeitung angegeden. Diese Widerspiech haben mir große Müben bereitet, um das Richtige seistlich zu können. Trohdem aber wiele Literatur-Wicher und Berzeichnisse Mensel's Angabe aufgenommen daden, so ist es wir die Literatur-Wicher und Berzeichnisse Mensel's Angabe aufgenommen daden, so ist es mir die ziehn nicht gelungen, jene vermuthlich gar nicht eristirende damschler gearbeitung von Bod aufussiaden.

Die Theilung ber Tragobie in feche Afte nothigte benn auch Schrober von bier ab ju einem felbständigeren Berfahren. Der fünfte Att beginnt mit ber Unterrebung bes Ronige und ber Ronigin, welche bei Chatefpeare ben 4. Att eröffnet. Auch bier fint ein paar von bem Biener Bearbeiter eingeschaltete Gabe, Die ber Ronigin Gemiffensqualen betreffen, von Schrober beibebalten morben, ebenso fint es bie Menterungen in ber beftimmten Unmeisung, bie ber Ronig bem Bulbenftern ertheilt. Die großen Luden jeboch, bie bier in ber Wiener Ginrichtung burch ben fubnen Gprung bes Bearbeitere eintreten, fint von Schröter bis gegen ben Schluß bin fo giemlich wieber ausgefüllt, nur baf ber Rriegszug bes Fortinbras megbleibt. Doch find beibe Opbelia-Scenen, fo wie bie bes Laertes wieder eingefügt. Laertes gebt ab mit bem Rufe: "Rache, Ronig, Rache!" und intem ber Ronig ibm folgt, ichlieft, wie bei Chatefpeare ber vierte Att, fo bier ber fünfte. 3m letten (fecheten) Afte ift amar bie Unterhaltung auf bem Rirchhof mit ben Tobtengrabern und Boratio (Guftav) wieber bergeftellt, bagegen fehlt bas Begrabnif ber Opbelig, bas eigentliche Motiv für bie gange Scene. Bulbenftern finbet Samlet zu feinem Erstaunen auf bem Rirchhof und theilt ibm mit: Alles ift zu eurer Abreife in Bereitschaft. Der Ronig erwartet Gud. und municht beim Abicbiebetuffe Guch jugleich mit bem eblen Laertes ausaufobnen." Bamlet bat bann ein turges Zwiegefprach mit Buftav (Boratio) ; bierauf fpielt bie Scene im Balaft bes Ronigs, ber mit Laertes einige Borte mechfelt, Die ihr Ginverftanbnig ju Samlets Berberben funt thun. In ber bieran fich tnupfenben Schluffcene, in welcher ebenfalls bas Be. fect zwifden Samlet und Laertes gang wegbleibt, bat Schrober in bie Beufelt'iche Bearbeitung nur ein paar langere Gate fur Samlet und Laertes eingeschaltet. Bu beiber Berfohnung lagt ber Ronig ihnen bie Becher reichen, als gleichzeitig bie Ronigin (bie icon vorber auf Samlets Bobl trant) bie Wirfung bes Giftes fpurt.

Buftav. Bas fehlt ber Rönigin?

Damlet Bas ift Guch Mutter?

Ronig. Es ift nur eine Donmacht.

Rönigin. Nein, ber Trant, - o mein theurer Hamlet! ber Trant war Gift -

Samlet. Gift? Dier ift Gift fur bich, verbamnter Dorber! (Er erficht ben Ronig.)

Ronig. Berratherei! helft!

(Alle gieben ben Degen.)

Rönigin.\*) Saltet ein, Laertes! Saltet ein, Danen! Soret, horet eure fletbende Königin! Im Tode ift Bahrheit. Er war ein Morter, euer König! er vergiftete meinen Gemahl. Und diefe eure Königin — o daß meine eigne Zunge mein Ankläger werden nuß — willigte in den Mord. (Ge bonnert, fie fallt in ben Seifel; bie Umftebenden beben erstaunt gurud.)

Samlet. Der Simmel befräftiget ihre Borte.

Gulbenftern. Berflucht fei bann biefes Schwert, und Die hand, bie es ergreift. (Birft es bin.)

Königin. D wie fürchterlich, wie schredlich ift das Gericht über mir! Rur eine, eine einzige Umarmung hamlet!

Damlet. Mutter! verfohnt Gud mit bem Simmel.

Königin. O mein Sohn! mein Berbrechen stößt mich von deinem Herzen. O wie grimmig, grimmiger als das Gift wüthet das Laster in meiner Scele. Berzeih mir, hamlet! Berzeiht mir, Dänen! laßt mich euren Fluch nicht mit ins Grab nehmen. Euer König ist gerächet. Hamlet, mein Sohn! der himmel erbarme sich meiner!

(Sie ftredt bie Arme gegen Samlet, fintt aber in bem Augenblide gufammen,

ale biefer fich gegen fie neiget.)

[Laertes. Der himmel ift gerecht! verzeiht mir, foniglicher herr! ich habe Theil an viefer Abscheilichteit, weil diefer Boshafte meine Sinnen verblendet hatte. Meines Baters Tod tomme nicht über Euch, noch eurer Mutter Tod über mich.]

Damlet. [(brudt ihm bie Danb.) Laertes —] Meine arme Mutter! Ihr bie Ihr nit erblaften Gesichten, an Erstaunen gefestelt umberfiebet, und vor Entsehen über viesen Borfall zittert, seib Zeugen zwischen mir und Danemart von biefer ichaubernden Begebenheit: benn Euch überlasse ich meine Ehre und meine Rechtfertigung.

## Enbe bes Trauerfpiels.

<sup>\*)</sup> Bon hier ab bie jum Soluffe hat Schröber Bort für Bort bie Deufelb'iche Bearbeitung beibehalten, mit blofter himjufilgung ber oben eingeflammerten Stelle bes Leertes.

# - Schröder's zweite Umarbeitung.

Babrent Samlet in folder form ichnell auf alle beutide Bubnen tam, bemubte fich Schröber nochmale, burch eine neue Bearbeitung ben fritifden Anforberungen zu entiprechen, und in biefer veranberten Form peröffentlichte er "Samlet" in bem britten Banbe bes bon ibm berausgegebenen Samburgifden Theatere". Die Sauptveranderung, Die er in biefer 1778 ericbienenen Ausgabe gemacht hatte, mar: bag er bie Tobtengraber-Scene wieber verwarf, und bie fecheattige Gintheilung in eine fünfattige verwandelte. Gein nicht zu rechtjertigentes Arrangement mit ber Scene bes von feinem Bemiffen gemarterten Ronigs behielt er jeboch auch in biefer perbefferten Ausgabe bei, ebenfo ben gangen Beufelt'ichen Schluf und anbere biefer Bearbeitung entnommene Abweidungen pom Drigingl. Goro. ber felbit erklarte in einem Borwort zu biefer veranberten Auflage (Samburgifches Theater. 3. Banb. Samburg 1778), baf er bie Mangel feiner früberen Bearbeitung biermit zu beieitigen munichte, ba er erkannte, baft er Shatespeare "zu viel genommen" babe und baf ber Diglog oft fteif und Trobbem find alle fpatern Auflagen nach ber unverftanblich fei. er it en Ausgabe von 1777 völlig unveranbert abgebrudt morben, und felbit bie Berausgeber ber Schröber'ichen Schaufpiele \*) haben biefe Beranberungen ignorirt. Aus biefem Grunde und weil Schröber's Bamburgifches Theater ein ziemlich feltenes geworben ift, mogen bier bie nennenswertheften Beranberungen, melde biefe Musgabe von 1778 entbalt, ermabnt fein.

Als im britten Auftritt bes ersten Altes Gustav (Horatio) und Bernfield (Marcellus) ben Bosten ablösen und sich dem Ellrich zu erkennen gegeben haben, begrüßt dieser sie mit den Worten: "Willsommen Gustav, willstommen wackerer Bernsielb." In unbegreislicher Weise ist bieser Ruf bei allen Oruden nach der Aussage von 1777 schon in die erste Bezegnung von Ellrich und Frenzow gelegt, wo noch weber von Gustav noch Bernsield die Rede ist! Auch diesen Unsinn sießen Tiest und b. Buswo in ihrer Aus-

16

<sup>\*)</sup> Dramatifce Berte von F. L. Schröber. Beransgegeben von E. v. Bulow, mit einer Eintheilung von L. Tied. Bertin 1831. 4 Banbe. Bon allen Bearbeitungen Schafelpear's enthalt biele Ausgabe nur ben "Damlet" und gwar genau nach ben Ausgaben von 1777. 1782 u. f. w.

gabe Schröber's stehn. In Schröbers verbesserter Ausgabe von 1778 steht ber Sat an seinem richtigen Plat, nämlich nach ben Worten Gustav's (Horatio's): "Ein Stück von ihm." Im achten Ausstritt sind die Worte Hamlet's: "Lieber nicht so nah befreundet, und weniger geliebt" (wie Wieland es sonderbar genug überseth hatte) nach Eschendurg's Uebersethung geändert: "Etwas mehr als Better und weniger als Sohn." (Eschendurg sagt: als Kind.) Auch sonst sind noch zahlreiche Dialogstellen in dieser Ausgabe von 1778 nach Eschendurg's Berbesserung umgeändert worden. Rach der Unterredung Hamlet's mit dem Geiste endete Schröber die Bertrachtungen Hamlet's mit den Weiste verdammter Wösender der Verdamungen Hamlet's mit den Worten: "lachender verdammter Wösendich!" In der verdessierten Ausgabe solgt hier noch der Sat: "Weine Schreibtasselher, ich will es niederschreiben: man kann käheln und immer kächeln und boch ein Wösewicht sein (er schreibt)" 2c.

Den britten Aufzug läßt Schröber in feiner verbesserten Ausgabe nicht mit bem König und Gultenstern zc. beginnen, sondern (wie auch schon heusseld) mit den Mittheilungen, welche Ophelia über Hamle's Wahnsinn dem Polonius macht, wogegen die andere Scene erst dem Berichte des Oldensholm (Polonius) über Hamlet's Liedeswerdung sich anschließt. Die kurze Scene (in Schröber's Bearbeitung der 7. Auftritt) zwischen dem König, der König in und Ophelia fällt weg. Auch in dem Monolog Hamlet's "Sein oder Nichtein" hat Schröber in dieser Ausgade neu Abänderungen gemacht, und es dürste interessant sein, biesen Monolog in den den ber eine hebsich von einander abweichenden Uebertragungen von Wieland, Eschendurg und Schröber kennen zu sernen. Bei Schröber's Bearbeitung sind hier seine spätern Aenderungen in der verbesserten Ausgabe unter dem Text angemerkt.

finnig. Bieland's Ueberfegung.

July Sehn ober nicht fehn — das ift die Frage — Ob es einem edlen Beift anftändiger ift, sich ven Beleidigungen des Glüds geduldig zu unterwerfen, der seinen Anfalen entgegen zu fleben, und durch einen herzhaften Street Aimmal zu endigen? Was ift flerben? — Schlasen — das es durch einen guten Schlas sich unter bom Kopfwo Blagen, wovon unser Pleisch Erbe ift, zu erletigen, ift

man einem andachtiglich zubeten follte - - Sterben - - Schlafen - boch vielleicht ift es mas mehr - - wie wenn es traumen mare? Da ftedt ber Safen. - Bas nach bem irbifchen Getummel in biefem langen Schlaf bes Todes für Traume folgen tonnen, bas ift es, mas uns ftuten machen muß. Benn bas nicht mare, wer murbe bie Difthandlungen und Staupen-Schlage ber Beit, Die Gewaltthätigfeiten bes Unterbruders, Die verächtlichen Kranfungen bes Stolgen, Die Quaal verschmabter Liebe, Die Schitanen ber Juftig, ben Uebermuth ber Großen, ertragen, ober welcher Mann von Berbienft murbe fich von einem Elenden, beffen Beburt ober Blud feinen gangen Berth ausmacht. mit Fugen ftoken laffen, wenn ihm frei ftunde, mit einem armen fleinen Rebermeffer fich Rube ju verschaffen? Belder Taglohner murbe unter Mechaen und Schwigen ein mubfeliges Leben fortichleppen wollen? - Benn bie Furcht por etwas nach bem Tobe - wenn biefes unbefannte Land, aus bem noch fein Reisender gurudgetommen ift, unfern Willen nicht betäubte, und uns riethe, lieber bie Uebel ju leiben, bie wir tennen, als uns freiwillig in anbre ju fturgen, Die une befto furchtbarer fdeinen, weil fie une unbefannt finb. Und fo macht bas Bewiffen uns alle ju Memmen ; fo entnervet ein bloker Bebante bie Starte bes naturlichen Abicheues vor Schmerz und Elend, und bie grofeften Thaten, Die michtigften Entwurfe werben burch biefe einzige Betrachtung in ibrem Lauf gebemmt, und von ber Ausführung gurudgefdredt. \*)

### Efchenburg's lleberfepung.

Seyn, oder nicht feyn? das ist die Frage! Ob es edelmitchiger ist, sich den Schleubern und Pfeilen des zürnenden Schickfals bloß zu stellen, oder gegen ein ganzes Weer von Unruhen die Waffen zu ergreifen, ihnen Widerstand thun und sie so zu endigen? — Seteben — schlasen — nichts weiter? — und, durch einen Schlummer der Herben — schlasen Dualen der Natur los werden, die des Fleisches Erchteil sind — das ist eine Vollendung, der brünstigsten Wülnsche werth! Sterben — schlasen — schlasen vielleicht auch träumen — Ja, daran flößt sich's! Denn was in jenem Schlase des Todes, wenn wir dieses sterblichen Getümmels entledigt sind, für Träume tommen können, das verdient Erwägung! das ist die Külckfat, die den Leiden und die Seben schafft! — denn wer ertrüge sonst die Seisel und die Schwähungen der Welt, des Unterdrückers Unrecht, des Stolzen Schmach, die Qual verschmacher Liebe, die Zögerungen der Geseh, den Uebermuth der Größen und die Verhöhnung des leidenden Verdiensen Verdienstes den Unwürdigen, da er sich mit

<sup>\*)</sup> Beu felb in Wien hatte auch für biefen Monolog bie obige Wielanb'iche Ueberfetung beibehalten, mit nur geringen Menberungen einzelner Ausbrude.

einem bloßen Dolch in Freyheit sehen könnte? Wer wurde Burden tragen und unter der Last eines mühseligen Lebens schwiten und ächzen, wenn nicht die Furcht vor etwas nach dem Tode, vor dem unbekannten Lande, aus dessen Bezirk lein Reisender zurükkehrt, unsen. Entschuse wantend machte, und uns riethe, lieber die Uebel zu dulden, die wir kennen, als zu andern hin zu slieben, die uns noch unbekannt sind? Und so macht das Gewissen uns all siehenzig; so verbleicht die frische Farbe der Entschlossenheit durch den blassen Anstrich der Ueberlegung, und große, wichtige Unternehmungen werden durch diese Rücksicht in ihrem Laufe gebennut, und verleren den Kamen einer That!

### Sdroder's Bearbeitung.

Sein ober nicht fein, bas ift alfo bie Frage. Ift ebler bie Geele beffen. ber Burf und Bfeil bes angreifenden Schidfale bulbet? Dber beffen, ber fich miber all bie Beere bes Elendes ruftet, und wiberfrebend es endigt? - Sterben - Schlafen; weiter nichts, und mit biefem Schlafe ben Gram unferer Geele, Die ungablbaren Leiben ber Ratur endigen, Die bier unfer Erbtheil find. Es ift eine Bollenbung, Die wir mit Anbacht wunfchen follten. - - Sterben. folgfen. - Schlafen? Bielleicht auch traumen. Da, ba liegt's! Denn mas une in Diefem Tobesichlafe fur Traume tommen möchten, wenn wir nun ") bem Beraufch entnommen find, bas beift uns innehalten. Dies ift bie Betrach. tung, Die macht, bag wir uns ben Leiben eines fo langen Lebens unterwerfen. \*\*) Denn wer ertruge feine Beifeln, feine Schmach, Die Bosbeit bes Unterbruders, Die Berachtung bes Stolgen, Die Qualen verworfener Liebe, Die gogernbe Gerechtigfeit, ben Sohn \*\*\*) ber Grofen, alle bie Stofe, welche bas nachgebenbe Berbienft von bem Unwürdigen empfängt; wenn er mit einem blanten Defferchen machen burfte, bag man ihm mit ber Sterbglode lautete; wer hielte es ba mohl aus, unter ber Laft eines fo mubevollen lebens ju fdwiten und ju jammern? Aber bie Ahnung von etwas nach bem Tobe ffein Reisender tehrte je aus bem unbefannten Canbe gurud] +) permirrt bie Seele

Menberungen in ber verbefferten Ansgabe von 1778:

<sup>·)</sup> nur.

<sup>\*\*)</sup> Bon "entronnen find" -: bas verbient Erwägung. Dies ift bie Radficht, warum wir uns ben Leiben bes Lebens unterwerfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Uebermuth ber Großen, bie Berhöhnung bes leibenden Berdienftes von Unwürdigen, wenn er fich mit einem Meinen Messewer in Freiheit sehen tönnte; wer würde unter der Est eines so milhevollen Lebens schwigen und jammern?

<sup>+)</sup> Der eingetlammerte Gat ift gang meggelaffen.

und bringt uns dahin, daß wir Uebel, die wir haben, lieber ertragen \*), als zu andern slieben, die wir nicht kennen. \*\*) Co macht uns das Gewissen zu Feigen, so schwinder die frische Farbe des Entschuless unter dem blassen Scheine Scheine bes Rachdenkens, und Unternehmungen, die groß und ehrenvoll sind, wenden ihren Strom abwärts, und hören auf, wirtsam zu sein.

Bei der Schauspiel-Scene hatte Schröder zuerst (für die Aufführung) aus der Heusell'schen Bearbeitung die Berse desselben benust. Aber schon für den ersten Druck war er wieder zu der Lebersehung Wieland's zurückgetehrt, welcher auch diese Scene in Prosa gab, da er meinte, die Berse wären "von unübersethatere Schlechtigkeit". Schröder blieb auch in seiner verbesserten Ausgabe bei der Prosa, obwohl er Eschenburg, der ebenfalls für biese Scene den Bers eintreten lätzt, schon hätte benuten können. — Am einde der Schauspiel-Scene stügte er dagegen den erst weggelassenn Bers Hanlet's (nach dem Ausbruch des Königs) wieder ein, und zwar nach Eschenburg's Ueberseigung, da Wieland die Stelle nur unvollständig gab.

Bei ber wieder geanderten Alt-Eintheilung fügte Schröber ber Scene Hamlet's mit seiner Mutter (die erst bei ihm ben vierten Alt schos) noch einen kurzen Monosog ber Königin und die solgenden Scenen an und ichließt dann ben 4. Alt mit dem Gebot des Königs, die Leiche Oldenholms in aller Stille zu begraden. Alles Uedrige füllt dann — mit einigen Aenderungen — ben 5. Alt aus; die Meldung vom Tode Ophelia's theilt er wieder ber Königin zu, anstatt Gültenstern. Darauf solgt die weitere Beradredung zwischen dem König und Laertes. Letterer will mit seiner Rache nicht länger warten; der König geht brauf ein, daß hamlet gleich sterben möge:

"Ein Becher Gift foll bie gefrantte Majeftat und ben beleibigten Sobn und Bruber rachen."

<sup>\*)</sup> Dag wir bie Uebel leiben, bie wir tennen.

<sup>\*\*)</sup> Bon hier ab bis jum Schluß: So macht uns bas Gewissen gu Memmen; so entnervi ein bloger Gebante die Stärte bes natürlichen Abscheues vor Schmerz und Elend,
und die größeften Unternehmungen, die wichtigften Entwürfe werben durch biese einzige Betrachtung in ibrem Laufe gebemmt, und von der Aussilbrung gurildgeschreck.

hamlet wird in Kurze burch Gulbenstern benachrichtigt, ber Ronig wunsche ibn vor seiner Abreise mit Laertes auszusöhnen, und mit bem Sprung über bie Tobtengraber. Scene wird bann sogleich ber Schluß nach ber frühern Ausgabe angefügt, mit nur wenigen und geringen Abweichungen im Dialog.

Alle bie hier angeführten Aenberungen Schröber's find, wie icon bemertt, in ben noch folgenden neuen Druden (von benen mir außer ber ersten Ausgabe von 1777 auch bie von 1782 und 1789 sowie der v. Tied 'ab v. Bulow veranstaltete Abbruck zur hand find) unberücksichtigt geblieben.

In hamburg hatte Schröber im herbst 1776 zu ber Rolle bes Geistes noch die bes Tobtengrabers übernommen. Als Brodmann nach Berlin und Wien gegangen war, übernahm Schröber (Ottober 1778) selbs ben hamlet, ließ bann noch zwei seiner Schauspieler in ber Rolle sich versuchen, während er selbst ben Laertes spielte, jedoch bald wieder zum hamlet zurädtehrte.

1776. Aufführung von Shakespeare's Othello von Schröber bearbeitet, in hamburg am 26. Ottober. Brodmann: Othello, Schröber: Sago. — Die büstere Tragit diese Stildes sprach so wenig an, daß man sich mit Entsetzen davon abwendete. Schröber ließ sich dadurch verleiten, es mit einem veränderten Schlüß zu geben und sowohl Othello wie auch Desdemona am Leben zu lassen, indem Jago's Schurkerei vor der Katastrophe enthüllt ward. Natürlich sonnte diese Mittel nichts an der Sache ändern, denn der Tragödie war damit ihre ganze Bedeutung genommen.

1777. Aufführung bes Samlet in Berlin, im December 1777 und Januar 1778.

Der Ruf, welchen Brodmann in hamburg fich in ber Rolle bes hamlet erworben hatte, veranlaßte ben Berliner Theater-Director Döbbelin, ihn zum Gastspiel einzuladen. Brodmann trat am 17. Dezember 1777 in Berlin als hamlet (in Schröder's Bearbeitung) auf und erregte mit diefer Rolle eine solche Sensation, daß dies Ereigniß epochemachend für die deutsche Schau-

<sup>\*)</sup> Der Biograph Schröber's, F. L. Meber, bezeichnet als ben "eigentlichen Anftoß", daß Olbello ein Mob for sei, weil "auf einem schwarz übergogenen ober angestrichenen Gesicht bas feine Spiel ber Züge verloren gebe". — Ich habe von bieser Bearbeitung Schröber's fein Exemplar ermitteln tonnen.

spielkunst wurde. Es war das erste Mal, daß die Berliner Bevöllerung sich nach dem Schauspielhause drängte, daß das Theater der Mittelpunkt der Interessen aller Kreise der Gesellichaft wurde. Brodmann spielte den Hamlet zuerst innerhalb acht Tagen sieben Mal, nämlich am 17., 18., 20., 21., 22., 23. und 24. Dezember, und als er — nach Borführung einiger anderer Rollen — mit der zwössen und als er — nach Borführung einiger anderer Rollen — mit der zwössen Darftellung des Hamlet Abschied nahm, geschah etwas bis dahin in Berlin Unerhörtes: Er wurde nach Schluß der Borstellung vom Bublitum — beraus gerufen.

Döbbetin felbst spielte ben Geist, Mue. Döbbetin Ophelia, Ungelmann Eilertes, Brudper ben König, hende ben Olbenholm (Polonius).

Die "Litteratur- und Theater-Zeitung" vom 3. Januar 1778 schreibt über diese hamlet Borstellungen: "Immer wenn wir Shatespeare lasen, und mit ganger Seele empsanden, zudten wir die Achseln. Derrliche Speise, dachten wir, dier nur nicht für den Gaumen unsers Publitums . . . . Rein! Diese Seenen der Ewigleit sind nicht sür Ohren von Fleisch und Bein. Welche angenehme Uederraschung, als wir die Hamdurgische Uedersetung (!) des Hamle sie dasse Bühne eingerichtet, erblichten. Welcher Triumph für den guten Geschmad —!" 12. Brodmann hatte bei den ersten 10 Borstellungen des Hamlet die "Todtengräßer-Seene" weggelassen, hingegen bei den setzten Borstellungen sie gespielt. Der Referent oben genannter Zeitung schreibt darüber: Das Stild verliere nichts, wenn die Seene wegbliebe. Aus der Darstellung Brodmann's bewundert er u. A. "die mannichsaltige Abänderung des Tons in den Worten: Geb in ein Nonnenkoster." —

Auch die bitbende Kunst huldigte Brodmann in vielsachen Erzeugnissen. Ehodo wie'di skellte ihn im Stiche dar, und zwar in der Seene bei der Muteter, als ihm der Geist erscheint. Später ließ der berühnte Kupferstecher noch einen ganzen Cyflus von Seenen aus Hantet solgen, und u. A. wurde zur Erinnerung an das Ereigniß eine silberne Dentmunze geschlagen. Der Taumel der Begeisterung war so groß, raß der Dramaturg Schint sich zur Gerandagt einer aparten Abhandlung: "Ueber Brodmann's Hamlet" veranlagt sah, in welcher er diesem blinden Enthussians mit besonnener Kritit entgegen zu treten versuches. Schint will in dieser Schrift zwar Brodmann's Hamlet (Shafespeare's hamlet war, wie das gewöhnlich so geht, dem grösdmantet Wohafespeare's hamlet war, wie das gewöhnlich so geht, dem grösden.

<sup>\*)</sup> Mit bem herborruf eines Schanspielers war nur Wien borangegangen, und mar im Jahre 1774. Der Erfte, bem baseich biese Epre wiederfuhr, war ber Tänger Roverre und in bemelben Jahre ber als surchtbarer Conlissen Erichilterer bekannte Beldenspieler Bergoppomer. — Brod mann (geb. 1745) war ein Steiermärter und farb in Bien 1812.

fern Bublitum nebenfächlich) als "ein mabres Bert bes Genie's" anertennen, er geftebt ju, baf Brodmann in ben meiften Stellen feiner (Coint's) Borftellung vom Charafter bes Samlet entfprocen babe, bak er ein groker Schaufpieler fei zc., aber er will nicht augeftehn, baf beshalb gar nichts an feiner Darftellung auszuseten fei, bag er felbft Barrid übertrafe u. bg. m. Es muffe ben Runftler freilich tigeln, "baß fein Rame, wie ber Rachruf eines Beiligen noch immer unter ben Berlinern lebt", aber er hoffe von feinem Runftlerfinn, bag ibm mit folder Bergotterung nicht burchaus gebient fein tonne. Schint gibt fobann eine vollftanbige Abhandlung über Chatefpeare's Samlet, wie er biefen Charafter nach vielen Studien erfannt batte, mobei er feine von Brod. mann's Auffaffung abweichenbe Meinung nur gelegentlich einzelner Momente gu ertennen gibt. 3m Gangen icheint ibn Brodmann weniger im erfcutternben Bathos befriedigt ju haben, als in ben Stellen fcneibenber Ironie. Go bat ibn bie erfte Scene mit bem Beift, Die ibn beim Lefen ftete ungeheuer erfchutterte, in ber Darftellung "gang talt gelaffen". Brodmann's Berfahren, als er querft ten Beift gewahrt, befdreibt Schint fo : "Der Beift tritt auf, Berr Brodmann folägt ein Rreug, wirft ben Sut herunter, fleht mit bebenbem Rnie, teuchenbem Athem und vorgebeugtem Leib ba - und indem ber Beift naber tritt, rebet er ihn mit gebrochner Sprache und gwar mit halben Tonen an." (Schint bat bagegen bauptfächlich einzuwenden, bag man bei einem entfetlichen Einbrude ben leib nicht pormarts fonbern rudwarts beuge.) "In ber gangen Scene ift Brodmann's Ton ber Ton bes Bebens und Ragens. Da ibm ber Beift verschiedenmale mintt, reift er fich von feinen Freunden los, fdmantt, fein Schwert vor fich geftredt, mit gitternbem Schritt binter ibm ber. Schon! herrlich! riefen bie Bufchauer." - Es tann uns bier nur interefftren, wie bamale ber berühmtefte Samlet-Spieler Die Rolle barftellte, weshalb bier Schint's Einwendungen übergangen fein mogen. Dit bem folgenben Afte, fagt Schint, finge Samlet an, ben Beden ju fpielen", und bies fei Brod. mann's Triumph. Dagegen ift ber Rritifer febr ungehalten über Brodmann in ber Scene mit Ophelia. "Diefe Scene", fagt er, "enthalt fo viel rubrenbes, fo viel ans Berg bringenbes, bag ich es Berrn Brodmann taum vergeben tann, bag er burch fein am unrechten Ort ben Gedenfpielen, uns alle tiefe Rührung weglachen gemacht bat." Gehr gerühmt wird bagegen fein Spiel in ben Scenen mit Polonius, mit ber Flote u. f. w. Alles in Allem fpricht bie gange Schrift genugend fur bie Bebeutung bes Schauspielers, noch mehr aber für ben enormen Ginbrud, ben biefe Chalespeare'iche Tragobie beim Bublitum bervorgerufen batte, und fur bie Bebeutung biefes gangen Greigniffes.

Dit ben von Schröber gemachten Beranberungen (nach ber Musgabe von

1778) wurde bann "Hamlet" in Berlin zu Anfang des Jahres 1779 gegeben, und zwar mit F. L. Schröder selft, der als Haulet und in andern Rollen als Gaft auftrat. Den Hamlet spielte er vom 1—6. Januar hintereinander; seine Darstellung wird in der Litt.- und Theater-Big, sehr eingehend besprochen, und dodie vielsach auf Schint's Kritit verwiesen. Ueber die erste Begegnung mit dem Geiste heißt es: "Erstaunungsvoll taumelte er hinter sich, im Zurudtaumeln flürzte ihm der Hut ab, teuchend und an jedem Gliede zitternd bag sich sein Leid sein best fich sein die Momente in dieser Setellung, dann beugte er sich allmälig wieder vorwärts hin, lauschte dem Geiste entgegen, und nun erst sand er Worte, die aber seine Zunge halb nur herausaubsingen vermochte."

Schröber hatte, als er felbst ben Samlet fpielte, die auch in seiner verbefferten Ausgabe sessen erste Seiner Samlet's nit ben Schauspielern (mit ber Rebe "Der raube Byrthus" ich vieber ausgenommen, wie man aus Schini's Abhandlung über "Damlet" in den "Dramaturgischen Fragmenten" (1781) ersieht, und Schin findet, daß er gerade in dieser Seene ausgezeichnet war.

1777. Der Raufmann bon Benedig, ober Liebe und Freundichaft. Gin Luftspiel von Shatespeare in brenen Aufzügen. Fürs Brager Theater eingerichtet von F. 3. Fischer. Brag 1777.

Im Borwort zu biefer Bearbeitung fagt ber Berfaser: Er habe biermit nicht gerabe bas beste von ben Shatelpeare'schen Lustipielen gemählt, "miffällt es, nun, so habe ich bie andern alle im hinterhalte, bas wieber gut zu machen; " — fanbe es Beisall, um so besser zc. —

Durch die drei altige Eintheilung wurde natürlich eine sehr große Bereinsachung des so complicirten Studes nöthig. Auf die Gerichtsscene, welche im britten Alt stattsindet, solgt Berwandlung, Zimmer "des Gasthhoses", in welchem Lorenzo, Gobbo, Antonio, Bassanio erschienen, sowie Bortia und Nerissa "in Amazonenkleidern", worauf die Schlußentwicklung erfolgt. — In einer Anmertung für den Schauspieler des Schlod wird berselbe drauf ausmertiam gemacht, daß Scholod "ein Jude von Erziehung sei, der mit der großen Welt im Umgange".

1777. Der Raufmann von Benedig, von F. L. Schröber bearbeitet, wird in hamburg b. 7. November 1777 jum ersten Male aufgeführt. — Schröber fpielte ben Chylod, Dorothea Adermann die Borgia.

Bon Schröber felbst ist ein Drud bes Studes nicht veranstaltet worden. . )

— Scenen aus "Julius Cafar", einem Schaufpiel von Mfr. (Meigner) werben im Theater Journal für Dentichland vom Jahre 1777 mitgetheilt. In einer Anmertung heißt es, ber Berfasser jein Billens gewesen, "einen Cafar mit Benutung bes Shatelpeare zu verfertigen. Die wichtige Rachricht, baß Goethe auf einen bente, schredt ihn ab". — Die zwei mitgetheilten Scenen find burchaus unabhängig von Shatelpeare.

1777. Maaß fur Maaß. Schauspiel in fünf Aufgugen, ("Nach Shalespear" von Fr. L. Schröber bearbeitet) wurde in hamburg aufgeführt ben 15. December 1777.

Das Stud ericien gebrudt in ber "Sammlung von Schauspielen für's hamburgiche Theater. Herausgegeben von Schröber. Erster Theil. Schwerin und Wismar, Böbner'iche Buchhanblung. 1790.

Diefe Bearbeitung bes fo theatralifd mirffamen Studes ift mit groker Renntnig ber Bubne gemacht. In wesentlichen Momenten ber Sanblung ift gar nichts geanbert, nur in ber Gruppirung ber Scenen verfuhr ber Bearbeiter mit groker Freibeit. Die erften Scenen, bie Berabicbiebung bes Bergogs von feinen Rathen zc. ift gang übersprungen und bas Stud beginnt fogleich mit bem Auftritt bes ale Dond vertleibeten Bergoge, in Begleitung bes Frangistaners. Den Inhalt ber Exposition einholend fnupft er baran bie 3. Scene bee Drigingle an, in welcher Claubio, von feinem Rertermeifter und Lucio begleitet, ericbeint, mobei auch Giniges aus bem Dialog ber 2. Scene nachgebolt wirb. Dann folgt ein Befprach bes bergoge (ale Mond) mit Claubio, worauf bie Scene bee Erftern mit Lucio (aus bem III. Aft bee Driginale) icon bier eingeschaltet ift. Die Scene im Rlofter zwischen Lucio und Ifabella, bie bier Nachricht von ber Befahr ibres Brubere erhalt, ichlieft ben I. Aft. Der II. Aft enthalt u. A. bas Gefprach bee Angelo mit Ifabella, worauf bie aus bem I. Att weggebliebene lacherliche Scene bes Elbogen, Bompejus zc. mit Escalus bier fich anichlieft, jeboch im Diglog vielfach veranbert. Die zweite Unterrebung Riabella's mit Angelo ift bann in ben III. Aft verlegt; biefer enthalt

<sup>•)</sup> Es existirte wohl ein unrechtmäßiger Drud babou, ben ich jeboch bis jeht nicht erlangen tonnte.

außerbem noch bie Scenen in Claubio's Rerter, welchem bann ber fpatere Monolog bes Bergogs gleich angefügt ift, um ben Att zu beschließen. Der 4. Att wird in Marianen's Wohnung eröffnet, und zwar mit einem von bem Original febr abweichenben Liete, welches bier von einem Dabden gefungen wirb. Auch bat Mariane mit tem Matchen einen furgen Dialog, und ebenfo ift ber Dialog zwischen Mariane und bem Bergog, ebe Ifabella tommt, verlängert. Die Scene im Rerter Claubio's ift baburch febr vereinfacht und gefürzt, bag ber Rertermeifter, feinem Bemiffen geborchent, gleich fich weigert, ben gefangenen Bernarbin ftatt bes Claubio enthaupten gu laffen, und fogleich auf bas Auskunftsmittel verfällt, ben erft am felben Tage im Rerfer verftorbenen Biraten ftatt bee Claubio fopfen ju laffen. hiermit ichlieft ber 4. Alt. fo baf bie folgenten Scenen mit Bernarbin. Rabellens Ericbeinen im Rerter wie auch bie weitern Bermantelungen biefes Aftes meableiben. Dur bas Gefprach amifchen Angelo und Escalus wird bann in ben Anfang bes 5. Aftes, auf bem Blate por ber Stabt . binubergezogen und biefer gange, von Chatefpeare fo meifterhaft componirte lette Aft bleibt bann, abgefebn von ein paar zwedmagigen Beglaffungen, fo auch bie bes Bernarbin, gang wie im Original fteben.

In Samburg fpielte Schröber ben Bergog , Dorothea Adermann Die Ifabella.

1777. Die Frrungen. Ein Lustspiel in 5 Aufzügen, nach Shakespear von G. F. B. Großmann. )

Frantfurt, gebrudt mit Diehlischen Schriften, und zu finden bei bem Raffirer Sprentel, 1777.

Das gebruckte Stüd trägt bas nichtssagende Motto: Richts mehr und nichts weniger als eine Farce. Die handlung ift ganz in beutsche Berbälmisse übertragen. Die beiben Antipholus sind hier: Reichard von hamburg und Reichard von Berlin; die beiben Oromio's sind ber hamburger und ber Berliner Johann. In der Atteintheilung sowohl, wie auch in einigen Zügen ber handlung weicht die Bearbeitung vom Original ab. Die Courtisane Shalespeare's ist gestrichen, bafür aber eine

<sup>\*)</sup> G. F. B. Grofimann (geb. in Berlin 1746) bearbeitete auch Baumarchais Barbier von Sevilla". Bon seinen beutschen Luftpielen war namentlich "Richt mehr als seds Schliftelm" sehr bestiebt.

Scene eingeflochten, in welcher ber "Berliner Reicharb" bei einer Sangerin, Dab. Bellfang, fich befindet. Die Scene wird bagu benutt, auch etwas Oper in bas Stud zu bringen, inbem Dab. Bellfang eine ita. lienische Arie von Garti und eine beutsche von Benta fingt, bazwischen tragt ibre Schwefter Rofine ein Alotenconcert por! Dab. Belliang ift bann auch bei ber Beidichte mit tem Armband und bem Ring betbeiligt. Außerbem find noch ein baar Scenen mit einem Rinbe bes Berliner Reichard eingeflochten, welche bas Romifche ber Bermechfelungen erboben follen; ferner ein Schneiber, beffen Romit im Stottern beftebt. Megeon, ber Bater ber beiben Antipholus, fällt gang meg, alfo auch feine Bebrobung burch ben Tob, bie Ertennung mit ber Aebtiffin und mas bagu gebort. Statt por bem Rlofter fpielt ber lette Att por bem Saufe bes - Brafi. benten, ber ben Aufammenbang burchichaut, bas por einigen Sabren vom "alten Reicard" beim Gericht niebergelegte Teftament bolen laft, woraus fich alles Uebrige erlebigt. Die Bearbeitung gebort ju ben tripiglften biefer Art.

Das Stud tam in Samburg ben 28. November 1777 gur Aufführung, ohne jeboch fonberlich angusprechen.")

1777. Macbeth, ein Trauerfpiel in funf Aufzügen von Shafespear. Bur bas Prager Theater abaptirt und herausgegeben von F. 3. Fifcher. Brag bei Bolfgang Gerle, 1777.

Der Berfasser erklärt im Borwort, daß er trot des Stephanie'schen Macbeth diese Bearbeitung unternommen habe, weil man auch Shake, speare's Macbeth , mit eben so wenig Abanberungen, wie Hamlet, sehn wolle". Der Bersasser gibt denn auch, nach Wieland's Uebersetung, das Stüd so ziemlich nach dem Scenengauge des Originals. Eine der wesentlichsten Abanberungen ist, daß König Duncan gar nicht erscheint, wonach deun auch die Exposition sehr gefürzt werden konnte; so schließt sich u. A. der Austritt Macbeth's und Banko's gleich dem ersten Erscheinen der Beren an. Im letzten Atte läßt der Bearbeiter statt des jungen Siward

<sup>&</sup>quot;) F. C. B. Meper (in Schröder's Leben) meint, die alzu große Achnlichteit ber Broillinge fei daran mit Schuld gewesten; das Publitum felofi habe fie oft nicht unterschieden können und wollte fich nicht ben Koof damit gerbrechen.

ben Brinzen Donalbain burch Macbeth's Schwert fallen, worauf sogleich ter Entscheidungstampf mit Macbuff folgt. — Fischer's Bearbeitung wurde außer in Prag auch in Oresben und Leipzig gegeben. Reinede spielte ben Helben, Mad. Reinede bie Ladb Macbeth.

1778. Richard ber zweyte, ein Trauerfpiel in brei Aufzügen von Shalefpear. Fure Prager Theater eingerichtet von F. 3. Fifcher. Prag, bei B. Gerle, 1778.

Am beften wird biefe Bearbeitung burch bas Bormort bes Berfaffers felbft darafterifirt. Er ertfart junadit : ba in feiner porjabrigen Bearbei. tung biefes Studes bas Turnier ju Coventry einem großen Theile bes Bublitums unperftanblich mar. .. einem anbern bie öftern Bermanblungen ber Bubne, bie Berichwörung miber Bolingbrote, unt berielben Entbedung. nicht gefallen wollten, einem britten enblich bie baufigen Berfonen, ob beren gleich nach ber erften Ginrichtung geben ausgelaffen morten, bas Bebachtnif au febr beidwert baben: Go bab ich jur Benugthuung Aller aus fünf Atten breb gemacht, und baburch ten Stein bes Anftoges: bie Beranlaffung bes Turniers, bas Turnier felbit, bie nachricht bon bes Ro. nige Unfallen (bie im britten Aft ber Ronigin im Garten gegeben wirb), bie Untersuchung von Glofter's Tobe im vierten Atte, bie Berichwörung und beren Entredung im funften, gang meggehoben; bie ebemaligen viergebn Theater auf feche Bermanblungen, fo wie bie laftige Angabl ber Berfonen, um bas Bebachtnig fo mancher Buichauer für tunftige Borftellungen ju iconen, auf zwölf Rollen eingeschräntt. Bielleicht gefällt's nun fo beffer ? vielleicht ift's auch beffer ?"

Man wird hiernach ungefähr ermessen, was aus dem Stück geworben ist. Dasselbe beginnt mit bes alten Herzogs von Gaunt Absichte vom Leben, und trot aller aus Rücksicht auf das gedächtnissichwache Bublikum gemachten Weglassungen von Versonen, macht der Berfasser bei der dritten Scene noch die Anmerkung, daß "Gesellschaften, welchen es an Schauspielern mangelt, drei Bäterrollen zu besetzen", auch die Rolle des Berzogs von Gaunt ganz weglassen is dienten. Dann würden Port, Rorthumberland und Exton beim Ausziehen des Borhangs an der Leiche des so eben Berichiedenen stehn und ber König daustonnnen.

Nicht ohne Geschick sind die Arrangements im 5. Alte gemacht; Richard nimmt erst im Tower Abschied und hierbei wird dann gleichzeitig die Prophezeihung an Northumberland gerichtet. ("Northumberland, du Leiter "1c.) Dann erst fosgt der Monolog Richard's, in welchem freilich die Erwägungen seiner Einsamkeit im Eindruck sehr geschwächt sein müssen; danu die Seene mit dem Stallsnecht, nach welcher sozleich, während der Stallsnecht uoch beim Könige ist, der Uebersall Extons und seiner Bewassenstein statisinecht. Wit dem Tode des Königs endet dann das Stück.

1778. "Timon von Athen, ein Schaufpiel in dregen Aufzügen". (Schaufpiele von Shalefpear. Fürs Prager Theater adaptirt von F. I. Fischer.) Prag, 1778.

Der Hauptzwed bes Bearbeiters war auch hier Bereinsachung bes Scenen-Baues. Aber die von ihm besiebte drei altige Eintheilung hat ihm boch erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Der erste Alt entspricht so ziemlich bem tes Originals; nur einige kleine Scenen, so 3. B. die Figuren des Malers, Dichters z. sallen weg. Für den zweiten Alt sind der zweite und britte Alt des Originals zusammengezogen. Obwohl nun in Folge davon die gange prachtvolle Scene, in welcher Timon seine sallschen Freunde noch einmal bei sich bewirthet, um sie zu züchtigen, wegfällt, so hat er doch — das Motiv dafür ist schwer zu begreisen — das Gespräch zwischen Timon wird glavins stehen sassen, worin Letteren die Einsadung ausgetragen wird. Und hierbei bringt der Bearbeiter den lächersichen Schniger, den Wieland mit den "Schüssellen voll Hund ne n" gemacht hat, solgendermaßen an:

Flavius stellt bem Timon vor, es sei ja nicht einmal so viel übrig, als zu einer mäßigen Mahlzeit gehört.

Timon. Befümmere bich nicht um bas; geh und labe sie alle ein, laß die Fluth von Schelmen noch einmal herein. Aber hore, mein lieber Flavius verstehe mich wohl, guter Mann: Tisch ihnen Hunde auf! Lauter Hunde! — D! daß ihr nie teine bessere Mahlzeit sehet, ihr Maulfreunde! Das sei Timons Lebe! Lebt dann lang und von aller Belt verabscheut. . Sint, Athen, und Timon hasse von nun an den Menschen und Alles was menschlich sit! (ab.)

hiernach folgt noch eine kleine Scene bes Flavius mit ben Gläubigern, sowie mit dem Diener Servilius, worauf der Alt mit dem Monolog des Timon vor den Mauern Athens schließt. Der vierte und fünste Alt des Originals bilden dann den dritten Alt, aus welchem das Erscheinen des Malers wie auch der Banditen wegfällt. Alcidiades erscheint hier, vor Timons Höhle, zum ersten Male. Das Stüd endet dann mit Timons letten Worten, als er die siehenden Senatoren hinwegschicht: "Sonne, verbirg beine Strahlen! Timon hat seinen Lauf vollbracht."

Bon bem Tobe bes Timon erfahrt man hiernach nichts.

1778. In Gotha erfte Aufführung bes Samlet, ben 30. Januar. Bod fpielte ben Samlet.

1778. In Dresben erfte Aufführung bes Samlet, ben 4. April. Der Schauspieler Reinede als Samlet feierte ebenfalls große Triumphe. \*)

1778. König Lear. Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shalespeare von F. L. Schröber bearbeitet, wurde zum ersten Male aufgeführt in Pamburg ben 17. Juli 1778, in Berlin ben 30. November besselben Jahres. Das Stild erschien ebenfalls i. 3. 1778 im Druck, und zwar im 4. Banbe von Schröber's "Hamburgischem Theater".

Die Bearbeitung lagt bie ganze Exposition ber Tragdbie, Lear's Landervertheilung unter seine Tochter u. f. w., sallen und beginnt mit einem Gesprache zwischen Gloster und bem bereits verbaunten Kent also:

Glofter. Aber mas ift bie Urfache biefer Gurer Berbannung?

Rent. Daß der gute alte König sich der Regierungssorgen begeben, und das Reich unter seine brei Töchter theisen wollte, wist Ihr. 3ch war babei gegenwärtig" 2c. Folgt bann in aller Kürze der Bericht über das Borgesallene, wonach Gloster auf seinen Sohn Ermund zu sprechen tommt. Die Kürzungen im Dialog sind bedeutend, doch ist der Scenengang des Originals, bis auf einige Zusammenlegungen, so ziemlich beibehalten. Die bedeutendste Aenderung haben die Schlußsenen des Stüdes ersahren. Nachdem Edmund sterbend gestanden, daß das Leben Lear's und Kordelia's bedroht ist, eilen Alle zu deren Rettung hinweg. Die letzte Scene spielt im

<sup>\*)</sup> Derfelbe erhielt, wie die Blatter damals berichteten, nach ber zweiten Borftellung von unbefannter Danb eine golbene Debaille, um fie funftig flatt ber unechten zu tragen.

Gefängniß; Lear und Rorbelia werben von Soldaten hereingeführt. Lear ist noch völlig geistesverwirtt, bis er durch Kordelia's wiederholte Lieb-losungen zu sich tommt und sie erkennt. Da dringen plötslich Soldaten ein, um die Gesangenen zu ermorden, gleichzeitig aber erscheinen Erzer, Kent und Albanien mit Soldaten, kämpsen mit den Andern und überwinden sie, während Lear selbst einen Soldaten, der zunächst Kordelia bedrohte, verwundet hat. Kordelia ist darüber ohnmächtig geworden; Lear, der sie für todt hält, hat hier ein paar der Reden aus dem Original, da er Kordelia's Leiche vor sich hat, und stirbt. Dann heißt es, an die Shakespeare'schen Worte antnüpsend, weiter:

Ebgar. Er wird ohnmachtig - Dein Ronig!

Rent. Brich, Berg; ich bitte bich, brich.

Ebgar. Blidt auf, mein Ronig!

Rent. Blagt feinen Geift nicht, er wurde ben haffen, ber ibn noch langer auf Die Folter Diefer unbarmbergigen Welt ausspannen wollte.

Rorbelia (ermuntert fich). Dein Bater! wo ift mein Bater?

Albanion (alle bebeden Lear, bamit ibn Rorbelia nicht feben foll). Faft Euch, theure Röniginn, und begebt Euch von bier.

Rordelia. Laft mich, laft mich, fort — (fie reift fic 10e, und ers blidt Lear.) D mein Bater, mein Bater! — Laft mich feine fliebente Seele aufhalten (fintt wieder bei Lear nieder).

(alle verfammeln fich um Rorbelia.)

Albanien. Theure Schwester. Rent. Ungludliche Tochter! (3u

(Enbe.)

In Samburg fpielte Schröber ben Lear, feine Battin Die Rorbelia.

1778. Erfte Aufführung bes König Lear in Berlin, den 30. November 1778; Direktor Döbbelin felbst fpielte ben Lear. Das Stüd wurde den 1., 2., 5., 13. und 20. Dezember wiederholt. Am 24. Dezember gastirte F. L. Schröber als Lear.

1778. Erfte Aufführung bes Macbeth in Berlin, ben 3. Oftober 1778, in einer Bearbeitung von Bernife, nach Cichenburg's Ueberfehung. Der Bearbeiter hat nicht nur Bieles gefürzt und zusammengezogen, sonbern häusig auch eigene, nicht gerade zwedmößige Einschaltungen gemacht. Auch ist ber Zeitraum, in welchem bie Ereignisse flatssinden, auf nur mehrere Tage reduzirt. Wie Garrid und später mehrere beutsche Bearbeiter, so läßt auch Bernife ben helben auf ver Biline sterben und nach empfangenem Todesstreich sich über sein greuetvolles Leben ausfprechen. Kapellmeister André hatte zu ben hezenscenen Musit geschrieben. (Direttor Döbbelin: Macbeth; Mad. Ronfeul: Lady M.; Langenhans: Macbuff.)

1778. Richard der Zweite, von Schröber bearbeitet, in Hamburg aufgeführt ben 17. November. In biefer Bearbeitung find ber Königin ein paar Reben der Conftanzia auß König 30 fiann zuertheilt. Schröber fpielte ben Richard, feine Gattin die Königin. Das Stud machte nur einen matten Einbrud und scheint nie gebrucht worben zu fein.

1778. Ricard ber Dritte wird in mehreren Katalogen in einer Bearbeitung von D. D. Freiherrn von Gemmingen aufgeführt. 3ch habe bas Buch nicht ermitteln fonnen. 36bens, ber über die Schriften von D. v. Gemmingen aussihrlich berichtet, weiß ebenfalls nichts von Hiefer Bearbeitung.

1778. Seinrich der Bierte, bearbeitet von Schröber, wird in Samburg jum ersten Male anfgeführt ben 2. December 1778, ohne jedoch anzusprechen. Schröber, ber felbst ben Falstaff spielte, hatte bas Bagniß unternommen, beibe Stude bes Namens in eines zusammenzuschmelzen. In biefer Gestalt wurre es 1782 in Bien gebruckt.

Der erste Alt enthält ben Perch-Streit und bie erste Fasstaff-Scene. Der Alt schließt mit bes Prinzen Monolog: "3ch tenn' euch Alle" etc. Der zweite Alt enthält bie großen Fasstaff-Scenen im Wirthshause; ber britte Alt bie Scene bes Königs mit bem Prinzen, bann: Wirthshause, und bes Prinzen Ausbruch zum Kriege. Mit bem 4. Alte beginnt bie Zusammenschmelzung ber beiben Stüde. Die Scenen vor ber Schlacht sind lehr vereinsacht; Owen Glenbower und Mortimer sehlen ganz, obwohl die Scenen ben ersten Ausstand wirt Perch's Tod behandeln. Der König ist bereits trant, sein Zustand verschlimmert sich während ber Schlacht und er muß hinweggetragen werden. Am Schlusse best Altes wird er noch einmal berbeigeführt, um den vollständigen Sieg zu vernehmen. Er besieht dem Kord Warvick, sich jeht in möglichster Site nach Port zu wenden, um Rorthumberland und ben Präaten Scroop zu bekämpsen; er selbst wolle nach London, denn er fühle, daß sein Ende nach sein.

3m funften Atte find nun Die letten Partieen ans bem II. Theile Bente, Shateipeate.

angesügt. Der Alt beginnt im Königlichen Palast; ber König ist von den Seinen umgeben und vermist den Prinzen von Wales; es solgen die Scenen bes Prinzen mit der Krone, seine Bersöhnung mit dem Könige und bed Letteren Tod. Dann sehn wir Falstaff wieder im Wirthshaus mit der Wirthin; hier erscheint Dombledon, ein Kausmann, und ermahnt Falstaff, ihm die 1000 Psund, die dieser ihm schulde, zurückzugeben. Herbei sind einige Gebanken aus andern Seenen Falstaff's in den Dialog gemischt. Boins und Barbolch kommen und melden die Nachricht von dem Tode des Königs. Dann Berwandlung: Im Palast die solgenden Seenen aus dem II. Theil, mit den Brüdern des jungen Königs, sowie mit diesem und bem Oberrichter. Nachdem Falstaff angelangt und durch den König zurückgewiesen ist, schließt das Stück, indem der Oberrichter zurücksehr, solgendermaßen:

Oberrichter (fommt mit Bache). Beht, bringt Falftaff fort, nehmt feine gange Gefellschaft mit.

Falft. Bas ift bas, Diplorb?

Dberr. Ich tann jeht nicht lange fprechen. — Der großmilthige junge König hat befohlen, Gud nitt Allem was Ihr braucht zu verfeben. Sieben Meilen verbannt er Euch aber fo lange von sich, bis man beffere Sitten an Euch siebt (gebt ab).

(Kalftaff und die übrigen fehn einander lange an, endlich fagt) Falftaff. Sute Nacht, Bauch!

#### (Enbe.)

Es ift begreiflich, baß bas Stüd in solcher Form noch weniger ansprechen konnte, als es bei bem allerbings eines Abschlusses ermangelnben ersten Theil allein der Fall gewesen wäre. Schröder aber erklärte am ersten Abend nach der Borstellung dem Publikum: "In der Hossinung, daß dieses Meisterwert Shakespeare's, welches Sitten schildert, die von den unfrigen abweichen, immer besser wird verstanden, wirt es morgen wieder, holt." — In Hamdurg wurde es hiernach noch häusig gegeben; bei seinem Engagement in Wien, 1782, hatte jedoch Schröder so geringe Wirtung damit erreicht, daß er es zurückzog, und auch auf sein Honorar berzichtete. In Berlin hatte Schröder bei seinem Gastspiel basselbst i. 3. 1780 einen afinstigern Ersola, und den Kassissi geebiels.

1779. Erste Aufführung bes Macbeth in hamburg, ben 21. Juni 1779. Schröber hatte für seine Ginrichtung bie von Bürger übersetten herenscenen benutt. Schröber spielte Macbeth, seine Frau bie Laby Macheth.

1779. Romeo und Julie, ein Schauspiel mit Gefang, von F. B. Gotter. (Musik von Benba.) Leipzig 1779.

Im Allgemeinen stimmt der Inhalt und die Composition tieser Dichtung mit Weiße's Trauerspiel überein; auch das Bersonal ist ziemlich dasselebe, nur daß die Bersonen des Montecchie und der "Frau d. Capellet" wegfallen, und der Arzt Benvoglio in den "Jauskaplan" Evrenzo verwandelt ist. Außerdem ist aber auch die Schiußtatastrophe geändert, das Stück hat einen "fröhlichen Ausgang" erhalten. Nachdem Nomeo am Sarge Iuliens sich erst ausgesprochen und dann eine Arie gesungen hat, will er sich erstechen, wird aber in demselben Augenblick durch die Stimme der erwachenden Julie zurückgehalten. Da er sie lebend sieht, löst er den Dolch sallen, sie richtet sich auf, er stürzt zu ihr, "sie umarmen sich; er hilft ihr aus dem Sarge" u. i. w. Dann fingen sie folgendes Ouett:

Romeo. Befte, Du lebeft! Dich hab' ich wieber!

Julie. Befter! 3ch lebe, habe bich wieder!

Romeo. Freudiges Schreden !

Julie. Guße Betäubung.

Beibe. himmel und Erbe tangen um mich.

Julie. Tobes Bezwinger! Romeo.

Bater bes Lebens!

Beibe. Gelig und bantbar preifen wir bich.

Das Singspiel tam schon 1777 in Hamburg zur Aufführung, später in Leipzig, Berlin u. s. w. und scheint überall sehr beliebt gewesen zu sein. In ben Kritisen werben mehrere Rummern als entzüdend gepriesen; bie Arie Jusiens: "Ihn wieber zu sehn, meinen Romeo" wird als die "Lieblingsarie aller Parterre" bezeichnet. An bem Duett "Ia ber Lerche frohe Kehle" hat Shalespeare's Boesie einigen Antheil. Der gegenüber den Gesangsstüden überwiegende Dialog ist so prosaisch, wie bei Weiße, und von Shalespeare nicht im minbesten beeinssußt.

1779. König Lear. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shatespear, von J. C. Bod. ) In: Bermifchtes Theater ber Ausländer, Leipzig 1778-84.

In biefer Bearbeitung wird mit dem Originale noch gewaltsamer versahren, als dei Schröder. Wie bei Lehterm, so ist auch hier die ganze Exposition des Stüdes, Lear's Ländervertheilung, die Scenen mit dem König von Krantreich und Herzog von Burgund z., Kordelia's und Kent's Berbannung — übersprungen und die Treignisse dern werden gelegentlich im Oialog erwähnt. Das Stüd beginnt mit der Rüdlehr des verbannten und verkleideten Kent, der sich Gloster zu ertennen gibt. Das Eigenthimlichste in dieser Bearbeitung ist jedoch der Umstand, daß die Figur des Narren ganz ausgelassen und mit der des Kent, der sich molzen ist. Nachdem Kent sich beim König eingeführt hat, fragt Lear einen Mitter, wo denn sein Narr sei. Der Ritter antwortet, der Karr sei sehr traurig geworden, seit Kordelia nach Frantreich zog. Und auf nochmaliges Schiden Lear's nach dem Narren, wird ihm berichtet:

"... Der Harm hat ihn rein abgezehrt; und er sagte so etwas, bas gar wunderlich herauskam —

Lear. Bas fagte er?

Ritter. Bergeiht, gnabigfter Berr -

Lear. Bas er fagte!

Ritter. Er mußte fein befferes Bermächtniß mit seiner Rappe, sagt' er, als wenn er Euch jum Erben einsette; 3hr brauchtet eine Rappe, und wurdet Euch schwerlich eine von Guren Töchtern erbetteln können, — Berzeibt, gnäbigster herr! Guer Narr sagte bas.

Lear . . . . Mir wird alles fehlen, fo lange mir mein Rart fehlt.

Rent. Da habt ihr gleich eine Ritze, herr, wo hinein Ihr mich sliden könnt. Laft sehen, ob ich passe, und nehmt mich berweile zu Eurem Narren an!

<sup>\*) 3.</sup> Chr. Bod war 1724 in Dresben geboren, tam 1772 als Theaterbichter nach Damb urg und ging i. 3. 1778 in gleicher Eigenschaft zur Bondini'schen Gesclischaft nach Dresben, wo er 1785 farb. Er schieb sehr viel für das Theater, Originalsflider wie auch Beatbeitungen sember Stoffe; von lehtern find außer Lear zu nennen: "Geschwinde be's siemand erfährt" (nach Goldoni) "und das Radden im Cichtbale" (nach Lillo). Daß ihm auch eine Bearbeitung des "Damlet" zugeschrieben wird, ift schon bei Gelegenbeit bes Schöder'schen damlet bemerkt worden.

Bon bier ab find nun im weitern Berlauf ber Tragobie bie ichlagentften Dialog-Bointen bes Narren bem Rent guertheilt.

Dem Schlusse bes Studes ift die furchtbare Tragit genommen; nicht nur Korbelia, sondern auch Lear selbst bleibt am Leben, indem Edmund im Kampse durch Edgar gefallen, verrath er vor seinem Tode, er habe geheimen Befehl gegeben, daß Lear und Korbelia, welche im Schloß gefangen sitzen, ermordet werden sollen. Edgar, Albanien u. f. w. eisen zu beren Rettung hinweg. Berwandlung:

Gefängniß. Lear unt Korbelia werten von Solbaten berein geführt und haben ein zärtliches Zwiegelprach. Ale Lear endlich vor Mattigfeit entichlummert, werben Beibe burch Geräusch aufgeschredt.

### Reunter Muftritt.

Gin Sauptmann mit Golbaten, Borige,

Lear (indem fie hereintreten, phantaftrenb). Das Feld unfer! Rieber, nieber mit Albanien !

Sauptmann. Fort! greift an! und erbroffelt fie!

Rord. (indem fie ohnmachtig jur Erbe fintt). D ihr barmbergigen Botter !

Lear (burch ihren Fall erwedt). Wie gefchah mir!

Bauptmann. Greift an!

Lear (aufspringenb). Ben? men? — Bas wollen bie Stlaven? Morben? meine fromme Korbelia? — (Er entreißt bem einen sein Schwerb, und verwundet ihn.) Kommt an, ihr Höllen-hunde! tommt an! — (Indem ftargen bie anderen herein und ber Berwundete wird weggebracht.)

## Behnter Muftritt.

Albanien, Ebgar, Rent, Solbaten (mit blogen Schwerdtern.) Borige.

Ebgar (fturgt vorn berein). Saltet, Elenbe! Saltet!

Albanien. Burud, Ungludliche! ober ihr feit bes Tobes!

(Der Sauptmann mit feinen Solbaten geht binaus.)

Rent (wird fogleich Rorbelien gewahr, bebt fie auf, halt fie in feinen Armen, und fucht fie ju fich ju bringen).

Lear (fie anftarrenb). Sa! - wollt 3hr mich? - (inbem er bas Schwerbt fallen lagt, und feinen Bufen aufreifit.) Bier! - Bier! -

Albanien. Ihr vertennt uns, theuerster Ronig. Wir tommen, Ener Leben au retten, und Guren Rerfer zu öffinen. 3ch bin ba, Guch, wo möglich, Genugthuung zu geben fur die von Euren benden Tochtern erlittene Schmach. Sie haben fich selbst unter einander aufgerieben, zur Rechtfertigung bes himmels, die unnatürlichen Furien ! —

Lear. Hörst Du's, Korbelia? — (indem er sie ohnmächtig in Kent's Armen kießt.) D meine Tochter! meine Tochter! — (indem er sehr ängklich mit ihr beschäftigt ift.). Hin? hin? — D ja, ja, ja! — Diefere Stoß brach ihr Hers! — Wirst nicht wieder kommen? nicht? nicht? — Deult! Heult! heult! — D! ihr seid Männer aus Stein gemacht! — Hit ich Eure Zungen und Augen, ich wollte sie brauchen, daß des Hinmels Gewöllde trachen sollte! — D sie auf ewig dahin! — Berderben ihre Euch Mödere! — Sie ist todt, wie Erde! Ich einich drauf, ob einer todt oder lebendig ist! — Geb mit einen Spiegel — wenn ihr Athem das Glas seucht oder trübe macht, ja! dann ledi sie!

Rent. Beruhigt Guch, theuerfter König! Gie lebt! fie lebt! Geht Ihr? Gie follat Die Augen auf.

Rorb. Mein Bater !

Lear. Lebft Du, meine Rorbelia? lebft Du?

Rord. 3a, liebfter gartlichfter Bater - noch leb' ich!

Lear. D Freude! Freude! Jauchzen und Freude!

Alb. So tommt bann, glorwürdigster König! Nehmt wieder Befits von Britanniens Throne. Bir find Eure getreuesten Unterthanen. Und Königin Kordelia ziehe wieder in Friede nach Frankreich zurud!

Lear. Nein, nein! Ich bin am Ende meiner Tagereife, und mein alter Kopf ist zu schwach, eine Krone zu tragen. Rimm Du sie Albanien, und sei weise und glüdlich! Wich laßt ruhen! Ihr seh mir's ja wohl an, wie nöthig ich der Ruhe habe. — Ruhen will ich vom schweren Tagewerke meines Lebens! bei meiner Kordelia ruhen, und aus ihrem kindlichen Schoose mich von den Göttern absorbern lassen!

(Enbe bes fünften Aufzuges.)

Diese Bod'iche Bearbeitung wurde in Dresben, Leipzig und an noch anbern Theatern gegeben.

1779. "Macbeth, ein Trauerfpiel in fünf Aufgügen nach Shatefpear". Frantfurta. Dt. 1779. (Berfaffer ift Deinrich Leopold Bagner.)

Bagner's Macbeth ift eine Bearbeitung taum zu nennen, vielskehr eine Uebersehung. Bon Cschenburg hat Bagner Manches profitirt, oft aber, wo er von ihm abweicht, trifft Bagner bas Richtigere. Besonders ist er überast bestrebt, ben Gebanken und Ausdrücken Shatespeare's die ihnen zukommende Farbe und volle Bucht zu geben. Zuweisen ist freilich auch Wagner's Prosa (nur die Hexpenscenen sind in Versen) von lächerslichem Ausdruck; so in der letzten Scene des I. Altes, da Lady Macbeth mit so sürchterlicher Energie in ihn dringt, die Mordthat auszusühren, und er daraus sich zu ihr wendet: "Gebär' mir Söhne nur" zc. (Bring forth men-children only!), welches Wagner so ausdrückt:

"Daß bu mir in Zukunft ja nur mannliche Kinder jur Welt bringft! benn die Unerschrodenheit, die bein hauptbestandtheil ift, sollte nichts als Manner zeugen."

Für manche Ausbrude bes Schaubers ober ber buftern Boefie ift bie Uebertragung beffer gelungen, als in mehr pathetischen Stellen.

Die einzigen Abweichungen vom Original bestehn barin, baß Wagner bie Schottischen Thans Menteth und Cathneß gestrichen und mit bem Schlusse ber Tragobie ein andres Arrangement getroffen hat, wobei ihn ebenfalls die Absicht leitte, ben helben ber Tragodie auf ber Bühne sterben zu lassen. Als Macbeth und Macbuff sechten, wird Macbeth tobt-lich verwundet:

Macbeth. Berflucht wer biefen gaullerischen Teufeln jemals geglaubt hat, verflucht, wer ihnen jemals wieder glauben wird; mit Wit und Doppeltfinn spielen sie mit uns; halten, was fie uns versprechen, unserm Ohr, brechens unfrer Poffnung. — Ich flerb, ihr Opfer.

Wie der Uebersetzer hier dem Sterbenden die Worte (wenigstens den Sinn berselben) gibt, die er bei Shakespeare schon vor dem Gesecht zu sagen hat, so ist auch die Scene, da der alte Siward den Tob seines Sohnes erfährt, in die Schlußsene (nachdem Macbeth schon gesallen) verlegt. In allem Uebrigen ist das Original unverändert.

Bagner's Ueberfetjung wurde in Frankfurt a. M., in Mannheim und au noch aubern Theatern aufgeführt.

1779. Der Bermahlungstag, ein Schauspiel von 3. 3. Engel'), nach Shatespeare's Biel Larm um Richts; in Samburg aufgeführt ben

<sup>\*) 30</sup> f. 3 af. Engel, geb. 1741 ju Parchim (in Dedlenburg) verbantte feinen literarifchen Ruhm mehr feiner klaffifchen Ergählung "Lorenz Stard" und bem "Philosoph

20. September 1779. — Unvollftanbig gebrudt in Engels "Schriften" (1803).

In der Ausgabe von Engel's Werten reicht ber Aberud biefes fünfattigen Schauspiels nur bis zum Ende bes 3. Altes; und ber hernangeber bemerkt bazu, daß Engel selbst, noch ehe ber Tod ihn an ber weitern herausgabe hinderte, ben Druck unvollendet ließ. Es scheint hiernach, daß Engel bas frühere Manuscript einer neuen Ueberarbeitung unterzogen hatte, benn es steht fest, baß Engel's Bermählungstag in hamburg 1779 zur Aufsührung tam; F. L. Meher, Schröber's Biograph, bespricht Stück und Aufsührung eingehend, und zwar mit Angabe bes Autornamens; auch in Schröber's Rollenverzeichniß ist Leonato mit ausgeführt.

Nach bem uns vorliegenden undollendeten Drucke benutzte Engel aus Shatespeare's Luftspiel nur diejenigen Theile besselben, welche der englische Dichter in der italienischen Erzählung des Bandello und in der Nachbildung von Bellesorest vorsand. Sowohl Benedict und Beatrice, wie auch die lächerlichen Figuren der Gerichtsbiener und Nachtwächter, sehlen ganz, Das Schauspiel ist unter dem ersichtlichen Einslusse von Lessing's "Emilia Galotti" geschrieben, sowohl was die sehr subtlie und doch bestimmte Charatteristit aller Gestalten betrifft, wie auch hinsichtlich des Dialogs, der auch die Engel sich durch matellose Reinheit auszeichnet. Die Personen seines Stüdes sind: Leonato und dessen Bruden find: Leonato und dessen Verdenze's Prinzen und aus Benedict), der Intriguant Juan, Boracchio, Lucetta und Beatrix (Kammer-

für die Welt" R., als seinen bramatischen Arbeiten, von benen jedoch ein kleines Stild "Der Breifnet" einst sebiebt war. Bon 1776—87 lebte Engel in Berlin als Professor Deriphiosophie und wurde 1787 vom Könige von Preusen zum Direktor bes Rationaltbeaters in Berlin ernannt, in welcher Stellung er die 1794 verblieb.

<sup>\*)</sup> Trobbem scheint auch Isrbens (Lexison beutscher Dichter und Prosaiften) von ber Aufsührung bes Gildes nichts gewußt zu haben, benn er berichtet nur über best un vollen bete Stild. "Raum war Engel", so erzählt Ibrbens, "bis zur Salfte fertig, ale er inne warh, er habe sich — wie sien eignere Ausbrud sautete — verspren gt, er habe unrecht gethan, eine Intrigue, die auf einem bloßen Misverständniß beruhe, in so siertlichem Tone zu bearbeiten, als er merke, es sei unmöglich, die Laurana zu einem interessanten Geschöpf zu machen, weil ein ganz unverschulbetes Leiben nicht tragisch ift, und nun ließ er das Gild siegen."

madchen). Der erste Att enthält bie Borbereinungen zur Berbindung Claubio's mit Laurana, und Juan's allmäliges Borgehen, welches sehr fein behandelt ist und in einigen Jügen an Shatespeare's Jago, in bessen großer Scene mit Othello, erinnert. Juan ist hier nicht des Prinzen Habbruder, sondern wird als Officier und Hausgenosse des Leonato bezeichnet. Der erste Att schließt mit der Beradredung zwischen Juan und Boracchio, wobei der Erstere nach Jago's Borbito u. A. äusgert: "D Boracchio! Und sollte nicht ein jeder rechtschaffene Soldat in Wuth gerathen, daß z. B. ein Unmündiger — daß ein Knabe, der nur erst mit rothgeweinten Augen von seiner Mutter tam, alle Ehrenstellen erhaschte? daß ein versuchter Officier, der tausendmaß mehr auskaestanden" — 2c.

Beim Beginn bes 2. Altes ist ber Betrug schon geschefn; Juan's Charafter und Claubio's Zustand ber Eisersucht sinden sehr betailirte Schilberung. Im 3. Alte wird die Beschimpfung Laurana's durch Claubio vorgesührt. Laurana wird ohnmächtig, Bedro und Claubio entsernen sich; dann eine lange Seene zwischen Laurana, Betro und bessen druber Antonio, der sich für Laurana's Unschuld verbürgt. Als Laurana sort ist, lommt Bedro wieder zurück, und berichtet Genaueres über den Borgang. Da stürgt bas Kammermäden Beatrig mit den Zeichen der Gewissensuss, das Kraulein sterbe. Da die Andern sehr sich bestäusein, kat Beatrig eine Seene mit Boracchio, in welcher sie, von Reue gepeinigt, gelobt, Alles zu verrathen. Mit diesem Entschusse gebt sie und täst Boracchio voll Bestützung aurück. — Sier endet der Druck bes Stüdes.

1779. Samlet, Bring von Danemart. Gin Trauerspiel in fünf Aufgugen von Shatespear. Bum Bebuf bes Frantfurter Theaters. Frantf. u. Offenbach 1779.

Das Buch ift vorn mit einem schlechten Aupfer "Berchers als Hamlet" versehen. Der Berfasser bieser Bearbeitung sagt in einem Borwort: ba bie Hamburger Herolbische Ausgabe bes Hamlet so viel Fehler enthalte und Berbesserungen nöthig habe, so sei biese neue Ausgabe veranstaltet worden; ben Unterschieb beiber werde man aus einem Bergleich leicht erkennen. Der Berfasser fügt hinzu, biese Bemerkung sei beshalb nothwendig, "damit man

nicht auf die Meinung gerathen möge, als wenn biese Ausgabe ein Nachbrud wäre." Das ist nun biese Ausgabe bennoch, trot bes Berfassers Zurückweisung solchen Verbachtes; benn bie Peuseld-Schröder'sche Bearbeitung ist sast durchweg beibehalten. Auch da, wo Schröder selbständig versuhr, wie im Monolog "Sein ober Nichtsein" und in der Verlegung der Scene des betenden Königs, hat der Bearbeiter die von ihm als so seherhaft erkannte Hamburgische Ausgabe beibehalten, wie auch den Peuseld-Schröder'sche Schluß der Tragödie. Den fünsten Alt hat er ungetheilt gelassen; die kleinen Veränderungen sind nicht der Rede werth.

- 1779. Rajus Marcius Roriolanus und Julius Cafar. 3mei Trauerfpiele von Bilbelm Chatefpear. Mannheim 1779.
- Es find bies teine Bearbeitungen, fonbern giemlich getreue Ueberfetjungen ber beiben römifchen Tragobien, und gwar in Brofa.
- 1780. Der Raufmann v. Benedig wird in Dresben aufgeführt. Reinete fpielte ben Spiod, boch icheint bas Publitum an bem tiefen Ernft, mit welchem biefe Figur bargestellt wurde, nicht viel Gefallen gefunden au haben, da, wie es in einem Berichte heißt, bas Aublitum bieher gewohnt war, "ben Juben als die lustige Person in der Cemobie zu sehn". Der Berichterstatter (in ber "Litt.- und Theater-Lig.") fragt schließlich: "Sollte es nicht möglich sein, auch Juben burchs Schauppiel zu bestern?"
- 1780. Macbeth, von fr. Soint bearbeitet. Der bekannte Dramaturg beschäftigte fich langere Zeit mit biefer Bearbeitung; boch ließ er nur bie von ibm fehr frei behandelten Dexenscenen im Drud erscheinen. ("Dramaturgische Fragmente".)
- 1780. König Lear und Samlet, in Schröber's Bearbeitung, tommen in Bien unter Schröber's Mitwirtung jur Aufführung.
- Der Sturm, in einer Bearbeitung von Fr. Schint, wird in Bien im Rarnthnerthortheater von ber "ber Schauspielfunst fich widmenden Jugend" aufgeführt. •)

<sup>\*)</sup> Aus biefem Jahre wird auch ein Schauspiel in gwei Aufgligen "ber Sturm, ober: Die begauberte Infel" genannt. Genau unter bemfelben Titel etschien 1798 ein gebenfalls gweiaftiges "Singlpiel", bas unter genanntem Jahre (fiebe bafelbft) besprochen ift.

- 1781. "Rinderzucht ober bas Teftament", von fr. L. Schröber, eine Bearbeitung bes bem Shalespearechebem zugeschriebenen »London prodigal», wird in Hamburg aufgeführt. Das Stud erschien gebrudt in Schröber's "Beitrag gur beutschen Schaubsihne". 1786.
- 1781. Eine Bearbeitung ber "begahmten Widerfpenstigen" unter bem Titel: "Die begahmte Biederbellerin, ober: Gasner ber zweite" von Schint wird in Bien und in hamburg aufgeführt. Erichien im Drud 1783.

Der beutiche Berfasser hat ben Stoff ganz auf beutschen Boben und in bie moberne Gesellschaft verpflanzt unt hat überhaupt bie ganze Composition völlig neu gestaltet. Catharina heißt hier Franziella und ist bie Tochter eines Erlen von Boem; ihre Schwester ist eine Frau Doctorin Margot. Der Charafter Petruchio's wird burch einen Haupt mann von Gas ner vertreten. Dieser Name, wie auch hiernach ber Titel bes Stüdes, bezieht ich auf eine worigen Jahrhunbert als Teusselsbanner bekannte Personschleit, Namens Gasner. Als ber hauptmann mit Catharinens Bater sich über seine Absicht behprochen bat, beift es u. A.:

Boem. - - 3ch weiß Ihren Ramen noch nicht -

Sauptmann. Frang von Gasner - ein Rame, ber fich vor einigen Jahren in Baiern febr ruchbar gemacht bat.

Boem. Bie mein Berr, Gie maren -?

Sauptmann. Richt ber Teufelsbanner felbft, herr von Boem, nur fein Ramensvetter.

Und am Shlusse bes Stückes, als Franziska sanft und gehorsam sich entfernt hat, um bas Essen anzurichten, fragt Gasner:

Dauptmann. Run ihr herren, mas meint ihr?

Juftigrath. Ich für meinen Theil meine, bag bu nicht umfonft Gasner beift. Du bift wirklich Gasner ber zweite.

Sauptmann. Dehr, lieber Juftigrath, mehr! 3ch habe ihn wirklich ausgetrieben, ben Teufel. (Alle lachen, ber Borbang fallt.)

In Berlin tam bas Stud 1783 unter bem Titel "Gasner II. ober ber ausgetriebene Teufel" zur Aufführung; Mile. Döbbelin spielte bie Franzista. Plümide (in seiner "Theatergeschichte von Berlin") bemerkt bei

Erwähnung diesel Studes, es sei zwar mit Beisall ausgeführt worden, aber die Damen tönnten dessen Borftellung nicht aushalten. In einer Mannheimer Kritit wird es dagegen als "sehr nühtlich und lehrreich für Franzissla's Schwestern" bezeichnet; es wurde auf allen deutschen Bühnen sehr oft gegeben.

1781. Erte Auflübrung der "Rauber" von Schiller in Mannheim.

1782. 3mogen. Schauspiel in fünf Aufzügen aus bem Shakespeare. Aufgeführt auf bem f. f. Rationalhoftheater. Bien 1782.

Diese ziemlich freie Bearbeitung von Shatespeare's Cymbeline soll ben Biographen Schröber's Friedr. Ludw. Wilh. Meher zum Berfassen, baben. Meher selbst bespricht zwar biese Wiener Bearbeitung, ohne aber irgendwie auf seine Autorschaft binubeuten.

Mit Ausnahme von Combeline und Imogen find alle Namen ber handelnten Berjonen umgeantert : Bofthumus beift Arthur, ber betrügeri. iche Römer Jachimo beifit Mammilius, ber Konigin Cobn Cloten bat ben Namen Brabbod erhalten. Ale bas Stud beginnt, ift bie verhangnigvolle Bette icon geschehn, wir erfahren bies aus einem Gesprache bes Mammis lius mit einem anbern Romer Dercetas, mobei auch jugleich ber Raften, in welchem Mammilius in Imogen's Schlafgemach fich bringen laffen will, erwähnt wirt. Dann folgt Scene 7, I. Aft bes Chatefpeare'ichen Studes (Monolog Imogen's, ihr Gefprach mit Bifanio - Catwell - und bie Scene zwischen Imogen und Jachimo - Mammilius -) ohne wesentliche Beränterungen. Bieran ichlieft fich ber Berfuch ber Ronigin mit bem Biftflaichden, wonach eine gang turge Scene, in welcher Mammilius im Schlafgemache Imogen's aus bem Raften fteigt, ben erften Aft enbet. Unftantebalber ficht Dammilius bas Daal von fünf fleinen Rleden nicht auf ihrer Bruft, fontern an ihrem Arm.

Der zweite Alt enthält ein paar Scenen Cloten's (Bradbod's) und Imogen's und schließt mit bes Posthumus Bersust ber Bette burch bes Römers Betrug. Der britte Alt beginnt im Balbe; er enthält Imogen's Flucht und Berkleidung. Cloten's Tod und Posthumus' Reue. Die wichtigste ber hier vorgenommenen Beränderungen ist die, daß die beiden Königstinder ganz weggestrichen sind; die Bewohner jener Höhle sind nur der Berbannte Morgan (Bellatino) und sein Wassenträger.

Natürlich ist damit auch der Berlust ber so entzüdent poetischen Begegnung Imogen's mit den Brüdern zu betlagen. Eloten wird worgan's Wassentäger getöbtet (im 4. Atte); Imogen, welche den lopssosca Körper Cloten's erblicht hat und ihn für ihres Gatten Leiche hält, wird von den herbeitommenden Römern, da der Krieg beginnt, mitgenommen und der Alt schließt mit einem Monolog Arthur's (Posthunus), worin er seine Reue über das Geschehene zu ertennen gibt. Im letten Atte sind die allerdings großen Schwierigteiten der vielen kleinen Schlachtscnen daburch hind Weggeräumt, daß der Att mit der Beendigung des Krieges beginnt, und Posthunus als Gesangener herbeigesührt wird. Da die Prinzen ganz sehlen, ist natürsich auch die Schlüschntvicklung viel einkacher.

Das Stud fam in Bien, mabrend Schröber's Engagement bafeloft, jur Aufführung, und ben Berichten nach war Imogen eine Glangtolle ber Schauspielerin Mab.

- 1782. Seinrich ber Bierte (1. u. 2. Theil) in ber Schröber' ichen Bearbeitung in Wien aufgeführt ben 31. Januar 1782. (Falftaff: Schröber; Berch: Brodmann.) Burde nur einmal gegeben.
- Brutus und Raffius Tod. Bon bem Berfaffer ber Roachite. Bafel. 1782.
- Diese Tragödie ist das dritte der Stüde des Berfassers (3. 3. Bod, mer), welche die Geschichte des Cäsar und Brutus behandeln; auch dieses ist eine bloge dialogistre Abhandlung, ein trockenes politisches Naisonnement ohne dramatisches Leben. Es hat nur drei Atte, deren erster salt Aufgis weiter euthält als eine Ariegsberathung zwischen Brutus und Rassius und noch andern Feldberrn. Bon dem Streite zwischen den beiden Führern ist eine Andeutung gegeben. Rassius tritt schon mit dem Ende diese ersten Attes vom Schauplat; im 2. Atte berichtet Titinius umfländlich seinen Tod und hinterher erhält Brutus noch die Nachricht von dem Tod der Bortia. Der letzte Att enthält den Tod des Brutus, welchem sich dann noch eine lange Unterredung der Seiger Mart Anton, Octavius u. f. w. anschließt. Wie bei Spatespaare Mart Anton, so alb ier in ähnlicher Weise Octavius ver Brutus das Reugnis:

"Brutne war ber ebeifte in ber Zusammenverschwörung; es war nicht Neid, nicht Bertichjucht, was ibn betwog, ben Dolch in bem Bujen seines Wohltbäters umguwälgen. Es war fatonischer Banatisme, ber übertriebene Begriff von bem Worte Freuhrit umb bem Ramen Rom. Sein Leben war Ernft, sein Charafter zu bem siconen und guten geftimmt, bas bie Natur laut tusen burfte: sie habe einen Me nichen geblibet."

Im Uebrigen ift fein Antlang an Shalespeare's Tragobie zu vernehmen. Auch ber Geift Cajar's ist von bem eben so verftandigen als poesielosen Berfasser ignoriet.

1782. Richard ber Zweite. Gin Trauerfpiel fur bie beutiche Schaubuhne. Bon Otto von Gemmingen, Reichsfreiherrn. Mannbeim 1782.

Der Bearbeiter, welcher namentlich burch fein Schausviel Der teutiche Sausvater" fich große Anertennung erwarb, ift mit ber Shate. fpeare'ichen Tragobie nicht fo frei verfahren, wie gifcher in Brag, boch bat er einige von beffen Arrangements benutt. Auch bier beginnt bas Stud, als Bolingbrote bereits in ber Berbannung ift, und amar mit ber Scene, in welcher bie Bergogin von Glofter ben Bergog von Baunt (bier jeboch ben Bergog von Port) jur Rache für ben Tob Glofter's anreigt. Sierauf erfab. ren wir burd Richard, burch Mumerle, Green und Bushy, in welcher Beile Bolingbrote vom Bolle fich verabicbiebet batte. Auf ben Tob bes alten Baunt folgen bie erften Ginfabelungen ber Berichwörung Rorthumber. lande, welche ben 1. Att beschliegen. Den 2. Att fullen bie Fortschritte ber Berichmorung und Bolingbrofe's Erfolge que: ben 3. Aft bie Lanbung Richards, feine Unfalle und feine erfte bemuthigenbe Begegnung mit Bolingbrote. Biernach fügt ber Bearbeiter als "Rwifdenatt" bie Scene ber Ronigin im Garten ein, indem er bagu bemertt: bie Scene babe fo viel Schones, baf er fich nicht entschließen tonnte, fie gang auszulaffen; ba er fie jeboch mit Rudficht auf bie fcenischen Schwierigfeiten nirgenbe anbringen tonnte, fo habe er fie bier "als 3mifchenatt" eingefügt. Wenigftens ift bies ein offenes Geftanbnig ber Obnmacht, in ber fic bie "Bearbeiter" fo vielen Chatefpeare'ichen Studen gegenüber befinden.

Der lette Aft beginnt bei Port mit ber Entbedung ber Berschwörung wiber Bolingbrote, worauf die Scene bei Bolingbrote mit Aumerle, Port und ber herzogin folgt. In ber letten Scene (im Gesanzis) hat D. v. Gemmingen die Fischer'sche Bearbeitung insofern benutt, als auch Er hier erst ben Abschieb ber Königin von Richard, und bes Lettern Prophezeihung zu Northumberland stattsinden läßt. Als Richard ben Tobesstreich erhalten bat, aibt ibm ber Bearbeiter noch eine kurze Rebe, worin er — sterbend —

bie Borte aus bem 3. Att über die hinfälligteit der Königlichen Macht einflicht. ("Denn in dem hohlen Cirtel, der des Königs Haupt umgibt, halt feinen Hof der Tod" 20.). Auch läßt der Bearbeiter verständiger Weise hier Bolingbrote wenigstens noch im Kerter bei Richard erscheinen, um das Stüd mit der Hinweisung auf die Ballsahrt zum heiligen Lande zu schließen.
— Die ganze Bearbeitung tann überhaupt als eine vergleichsweise sehr gute bezeichnet werden.

— Alespatra und Antonius, ein Trauerspiel in Berfen und vier Aufgügen. Wien 1782, ift eine Originaldichtung von C. D. v. Apren boff. ") In einem an Wieduld grichteten Bidmungsschreiben, das dem Stüdle vorausgeht, ergähl ber Berfaffer, welch einen tiefen Eindruck biefer tragische Stoff in der Ergählung des Plutarch auf ihn gemacht habe, und wie weit zurück dagegen die benmatischen Olicher La Chapelle, Lobenfein und — Shatelpeare, welche den Stoff behandelt, antlägeblieben feiem. Anne Mespatra ! "ruft herr v. Aprendoff, "wie graufam ist man mit dir verfahren !" Dann — in einer Zeremiade über den schiechten Giand des deutschen Zeremiade über den schiechten Aller feinen Angele dann man von der jeht grafiftenden Alterfriit ernarten, kaft sie den Argesch der Einheiten, der seinern Sitten, der Berfiscation das Wort sprechen? Was ist natürlicher, als daß man uns immersort die Ungeheuer Shatelpeare's für die ersten Product aller Voltonen anderich" z.

b. Myrenhoff's Alcohatra ift gang nach ben framefifchen Muftern gearbeitet, eine leiblich anflämbige aber uninteresante Arbeit. Sorgsältig bat er fich gehutet, irgeubwo an Shafefpeare gu erinnern; baggen war err fo gewissenhaft, angumerten, baf alle mit Sterencen begiechneten Stellen fich auf Radvichten vom Plutarch" gründen.

1783. Gerechtigfeit und Rache. Schaufpiel in fünf Aufgügen. Bien 1783. (Berfaffer beffelben ift ber Wiener Theaterbichter Bromel.)

Der Kernpunkt in der Handlung bieses Schauspiels ist Shakespeare's "Maaß für Maaß" entnommen, jedoch mit so durchaus freier Behandlung des Originals und so sehr abmeichend von demselben, daß man Brömel's Stüd taum als eine Bearbeitung bezeichnen tann. Die Handlung ist in die moderne bürgerliche Gesellschaft versetzt; der Intriguant des Stüdes ist der "Bräsident von Moorsleth", und sein böser Rathgeber, der ihn jedoch zuletzt entsart, ist Rath Fall. Der dritte Hauptcharatter ist der unschuldig versolgte Rentmeister Dollmer, der Bater jenes Mädchens,

<sup>\*</sup> Sornelius Hermann von Arcuboff, geb. 1734 in Bien, farb bafelbft ale Beeredhischer geldwardchallelientant i. 3. 1819. Er fchried viele Tranerspiele wie and Lufthielt; bie erstern find sammtlich in Alexanderinern.

bessen Tugend ber Präsident bebrohte, und welche eben wegen ihrer Tugend bie unglückliche Beranlassung für die abscheuliche Behandlung ihres Baters wird. Bon einer Stellvertretung des Fürsten, wie von dem ganzen strengen Gesetze u. s. w. ist in dem Stücke gar teine Rede. Der Fürst erscheint erst in der allerletzten Scene, um den Schurten zu entlarven und die Unschuld zu belobnen.

Das Schauspiel tam in ben achtziger Jahren auf die meisten beutschen Theater und scheint überall Glud gemacht zu haben.

1783. In Mannheim waren schon unter Sepler's Direktion, in den Jahren 1779—81 Shakespeare's hamlet. Lear und Richard II. aufgestührt worden. Im Jahre 1783 unter der Leitung von Dalberg's, solgte: "Der Kausmann von Benedig." In der Beurtheilung, welche der Frihrt. der Kausmann von Benedig." In der Beurtheilung, welche der Frihrt. die Indierz selbst laut Protofoll der Situngen des Theaterausschussische schriftlich über die Aufsührung abgad, wird angeführt: Man habe es in verschiedenen Journalen den Herren Schröder und Reinede hoch angerechnet gehabt, daß sie en Shylod in fast unmertlich em jüdischen Accent gesprochen hätten. Dalberg sindet dagsgen, sund man kann ihm auch heute darin beistimmen), daß dies die Ursache gewesen sein müsst, wenn das Stüd auf der Bühne nicht den entsprechenden Ersolg hatte, und daß es dem Stüde zu entschiedenem Bortheil gereicht, wenn Shylod ganz in jüdischem Ton gegeben wird, wie es auch durch Issand

1784. Macbeth, ein Schaufpiel in fünf Aufgugen nach Shatefpear. Bon G. A. Burger. Göttingen.

In ber Bibmung an seinen Freund Biester, ben er erinnert, wie Beibe schon in Göttingen "mit einer Art andachtiges Entzüdens bes größten Dichtergenius sich freuten", berichtet Burger, daß Fr. L. Schröber in hamburg schon 1777 biese Bearbeitung veranlaßt hatte, indem er zuerst nur die Dezenscenen neu verteutscht wünschte, dann ihm aber Borschläge zu einer Umarbeitung ber ganzen Tragöbie machte. Burger tam aber erst später dazu, biesen Blan auszuführen; er hatte zwar Manches aus Eichenburg's Uebersetzung benutt, aber ungleich mehr neu übersetz um umgewandelt. Auch von Schröber's Blan acceptirte er Einiges; wenn er aber auch bessen nicht ganz solgte, so weicht boch Burger häusig genug von bem Priziginal ab, indem er nicht nur viese Aussalfungen machte, sondern

felbst auch Bieles bineindichtete. Auch Burger laft ben Konig Duntan gar nicht erscheinen. Nach ber ersten herencene berichtet ber berwundete Soldat einem Trabanten bes Königs über ben hergang ber Schlacht. Bon ber hierauf solgenden zweiten hexenscene möge ber Anfang als Probe bienen, wie Burger bas Widrige ber hexensprache auszudrucken trachtete:

Erfte Bere. Bo gemeft, Schwefterle? 3meite D. Schweine gewürat!

Dritte S. Schwesterle, mo bu?

Drifte H. Schwesterle, wo du?

Exste H. Kastanien hatt ä Schissersweib im Schoofs,
Und schwatzt' und schwest' und schwatzte dir drauf sos!
"Wir auch, sagt' ich, ä Bissel!"—
"Duart dir, Thranhere! Marsch!"—
Srunzte der vollwampigen Bache Rüssel. —
hu! Donner, Hagel, Mord und Gist!
Ihr Kerl ist zur Türkei geschissel.
Im Siede schwimm' ich nach, ich tanns!

Wie eine Ratte, ohne Schwang. Mein Sirchen, bas thu' ich, mein Sirchen!

Zweite H. Thu bas, thu bas Nirchen! Ich borg' bir auch a Wind barzu ic.

Als Macbeth und Banquo nach biefer Scene erscheinen, werben bes Exftern Worte über ben "schönen und häßlichen Tag" burch ben vorausgehenden Satz erläutert: "hu! welch ein Donner und Schladerwetter! Aber wir haben gesiegt!" — Der Dant bes Königs, seine Ernennung zum Than von Cawbor und bie Anmeldung bes Königsichen Besuchs erhält Macbeth burch ein Königliches Schreiben, worauf bereits ber erste Alt durch ein von Bürger eingeschobene herenscene beenbet wird. Diese gange Scene möge bier solgen:

(Saibe. Blig und Donner.)

Die brei Beren von verfchiebenen Geiten.

Alle. Fifchgen lodt ber Angelbiffen ;

Gold und Hoheit bas Gewiffen. Erfte S. Bergehen, herzehen, fahft bu Den?

3meite S. Dab' ibn flaubend reiten febn.

Gener, Shatefpeare.

Su! Wie trieben Gert' und Sporn Seinen Hengst durch Korn und Dorn! Erfte Hexe. Herzchen, herzchen, sahst du ihn?

Dritte S. Sah ihn glupen, fah ihn gluhn; Hört' ihn murmeln, fah ihn fechten, Mit ber Linten, mit ber Rechten.

Alle. Wohlgesdert! Wohlberüdt?
Bögleden hat angesidt.
Histogen lodt ver Angelbissen;
Gold und Dobeit das Gewissen.

Erfte S. Rifch, ihr Schwestern, hinteran,

Ch er fich ernuchtern tann!

Bweite S. Bo durchnachten wir alebann? Erfte S. Oben auf bem Burg-Altan. Dritte S. Hurtig, hurtig angespannt,

Dritte H. Hurtig, hurtig angespannt,
Und das Juhrwerk hergebannt!
Alle, Dreimal Hui von Land und Meer

Bannt und Roß und Wagen her. Eine Wolf' ist die Karosse; Donnerstürme sind die Vosse. Hui Dui Dui! heran, heran! Rollt uns auf den Bura-Atan.

(Raufdenb ab.)

Der zweite Att, in welchen noch bie letzten Scenen bes I. Attes hinübergezogen find, beginnt gleich mit ber ersten Unterredung ber Labh
Macbeth mit ihrem Gemahl, wobei in ihre Reben Einiges aus bem vorausgehenden Monolog gemischt ist, ba die ganze Scene, in der sie den Brief erst erhält und liest, wezsällt. Die Antunst bes Königs wird uns nur durch eine kurze Scene Banquo's und Rosse's angezeigt, wobei die Borte Dunsan's über die angenehme Lage bes Schossed bem Banquo, des Letzten Bemertungen dem Rosse und feine zweite Unterredung mit beth's Monolog ("Wär's abgethan" 2c.) und seine zweite Unterredung mit Banquo in seinem Besondern Schossed bes Schosses, boch ist das Gespräch zwischen ihm, seinem Sohne Keance und Macbeth bier in einen Monolog Banquo's verwandelt. Filt die nächste Scene, in der der Morb geschieht, ist sonderbarer Weise Macketh's Zimmer bestimmt, und auch dieser zweite Alt wird durch eine von Bürger hinzugedichtete Hezenscene geschlossen, in welcher nach der nunmehr geschenen blut'gen That die Hezen einen Tanz und Gesang ausstühren. In dieser Scene von sechszig Bersen bildet nach den Solis der drei Hezen der stets wiederkehrende Chorgesang den Refrain:

Luft an Unluft bas ift Luft; Rran't und fivelt uns bie Bruft!

Im britten Aufzug ift bie Folge ber Situationen nach bem Original jo ziemlich beibehalten, nur baß bie Ermordung Banquo's nicht auf ber Scene ausgeführt wird. Bei bem Erscheinen von Banquo's Geist gibt ber Bearbeiter bie Anweisung: "Banquo's Geist erhebt sich auf Macbeth's Blat". — Der Alt schließet mit jener Hegenscene (bei Shalespeare Alt III. Scene 5.), in welcher die Hegen von ihrer Meisterin, ber "hegenalitrau", wegen ihres eigenmächtigen handelns zur Rechenschaft gezogen werden und num Anweisungen erhalten, wie weiter gegen Macbeth zu verfahren sei.

Der vierte Aft beginnt mit ber großen Sene Macbeth's bei ben Hezen, ben Erscheinungen und neuen Prophezeihungen. — Die Seene im Schlosse Macbuff's bidlieft mit ber Warnung, welche ber Laby Macbuff's burch einen Fremben zulommt, ohne baß bie Ermorbung ber Familie selbst vorgeführt wirb. Dann folgt bie Seene in England: bie lange Unterrebung zwischen Macbotm und Macbuff und Rosses Bericht über bie Thaten Macbeths.

Im fün ften Atte, ber mit ber nächtlichen Wanbelung ber Laby Macbeth beginnt, ift bem von Shakespeare so sehr kurz angekündigten Tode ber Königin eine etwas aussührlichere Schilberung zu Theil geworden. Als bas "Weibergeschrei" hinter ber Scene vernommen wird, entsernt sich Macbeth, weil solches "seinen Ohren satal" ist. Er gebietet bem Arzt, zu sehn was es ist, und geht in ein inneres Gemach. Der Arzt geht "nach ber Borberthur" zu fragen, was es gebe? Dann sinbet solgendes Gespräch statt:

Rammerfrau. (hreinflurgenb) Rommen Sie, lieber Doctor, um Gotteswillen, tommen Sie! Die Königin - hat's weg.

Mrgt. Bas? Doch nicht tobt? Unmöglich!

Kammerfrau. 3a! 3a! 3a! — Das war ein Aufruhr in ihrem Bette! Wie mit halb erdroffetter Kehle rief sie: Hilfe! Dann gab's Ach und Krach. Wie ich herzulief, zudte, röchelt' und schaappte sie num letten mal. Was für Klauen ihr das Gesicht auf den Rüden gedreht baben, mag der allmächtige Gott wissen.

Argt. Das ift obnzweifel ein Schlagfluß, Madam. Ein Aberlag bilft vielleicht noch.

Rant merfrau. D vergeblich! Bergeblich! Ber tann Gottes Gericht aufbalten?

Argt. 3ch werbe gleich tommen, wenn ich's bem Könige gemelbet babe. (Kammerfrau eilend ab.)

## Bierter Auftritt.

Mrgt. Macbeth und Septon beraustommenb.

Macbeth. Run hurtig, Genton! Bie ich bir befohlen habe. (Genton ab.) Bas gab's, Doctor?

Argt. Die Königin foll ber Schlag gerührt haben ; ja fie foll - foll tobt fein. 3ch eile, gu feben, mas bierbei noch gu thun fein möchte. (ab.)

Macbeth. (Allein) Sie hatt' ein andermal fterben follen. Es würde wohl einmal Beit zu dieser Rachricht gefommen fein. 2c.

In ben nun folgenden turzen Schlachtleenen fällt nicht ber junge Sismard burch Macketh's Schwert, sondern "ein englischer Officier". Höchst sonderbar ist, daß Bürger das englische Heer gar nicht vorführt, daß auch das Abhauen der grünen Zweige wegfällt, während dennoch das Nahen des Birnam-Baldes Macketh gemeldet wird. In dem Entscheidungstampse zwischen Macketh und Mackuff ist nichts geändert, als der Schluß. Rach Macketh's sehren Borten — "Berdammt sei, wer zuerst rust: halt! Genug!" — beißt es weiter:

## (Gefecht. Dacbeth fallt.)

Macbuff. Ergreift nun, Geister ber Rache, die Seele des Berruchten! Und ihr berubigt euch, wimmernde Schatten meines hutbreichen Königs, meines füßen Beibes, meiner holden Kinder! Des Tyrannen Schwert will ich zerbrechen und als Beihftüde über euren Gräbern aufhangen. (Raft Racbeths Schwert auf.) Run, Malcolm, tomm und tritt ihm auf den Raden! Die erfte Stufe zu deinem rechtmäsigen Abrone! (ab.)

Macbeth. (Sterbend.) Ift bas bie Erfüllung? Entfetlich! D bolle, bag ich mich von beinem Doppelfinne taufden laffen mußte! — Meinen

Ohren haft du Wort gehalten, nicht meinen Hoffnungen. — Berfluchter Etzgeig! — Run ift's aus, das bunte Gautelfpiel! — Der Borhang rauscht! — bie Lichter verlöschen — und ich erwache in dieder Finsternis, lat angeweht von dem Grausen der Hoffen. — Meine Seele wadet in Blut! — Im Blute der Unschuldigen! der Strom schwillt — schwillt — bebt mich empor. — Ich sann mich nicht mehr halten — Seuszer und Flüche brausen mit nach, die Stitrme — sie treiben — sie wälzen — mich wälzen die Wogen hinunter — hinunter zieht mich die Holle — oh! — Berlohren bin ich! Auf ewig verlohren! — oh! — (Stirbt.)

Es kommen nun Malcolm (Donalbain ift ganz weggelassen), Rosse, Ebelleute und Solvaten. Macbuff zeigt bem Prinzen "ben Raubgeier, mit erschlassten Flügeln und Klauen". Mit Malcolms Gelöbniß, Balsam in die Bunben des zerschlagenen Baterlandes zu gießen und mit Macbuffs Hulbigung endet die Tragödie.

1785. Die luftigen Beiber von Bindfor, in einer fehr freien Bearbeitung unter bem Titel:

Gideon von Tromberg, Poffe in brei Alten, nach Shatespeare, von B. S. Brome f. (Gebruckt in beffen: "Beitrag zur beutschen Buhne". Leipzig 1785.)

Der Stoff ist hier ganz auf beutsche Berhältnisse übertragen und bie Bearbeitung weicht sehr wesentlich von Shatespeare ab. Eine Nachbildung ber Retruten-Scene aus bem II. Theil Heinrichs IV. eröffnet das Stüd, indem Gide on von Tromberg Falftleft here Retruten (es sind bies aus Heinrich IV. Schimmsicht, Schatten und Schwach) anwirdt, wozu er, saut einer Besanntmachung, besqut ein, "so lange der Krieg dauert". Gleich darauf theilt er seinem spishübischen Helserhelser Lips mit, wie er auch durch eine Leissschaft mit der Frau des Amtmanns seinen heruntergetommen Geldbeutel wieder füllen wolle. Es solgen noch ein peruntergetommen Geldbeutel wieder füllen wolle. Es solgen noch ein geruntergen aus Heinrich IV., so ein kurzer Monolog: "Alle Leute suchen was darin, sich über mich sustig zu machen" z.; dann in der Seene mit einem Antsboten, der ihn auspfänden will, und welchen Gibeon stets mit nicht hingehörigen Fragen Falstaff und der Vord Oberrichter) unterbricht. Dann solgt eine Seene mit zweien seiner Gläubiger, einem Weinschen! und einem Prandtweinbrenner, die von ihm Bezahlung verlangen. Nach vielem Hin-

und Herreben nöthigt sie Gibeon zum Trinken und will ihnen ein paar Lieber babei singen, die ihnen gefallen würden. Da die Andern sich weigern, sie zu hören, verspricht er ihnen, wenn ihnen keins von den drei Liedern gefallen würde, so wolle er sie augenblicklich bezahlen, im andern Falle müßten sie noch ein Jahr warten. Ihrer Sache hierbei sieher, zehn die Glaubiger darauf ein und versichern nach den ersten beiden Liedern, daß sie gar nichts taugen. Endlich zieht Gideon seinen Gelebeutel bervor und finat:

"Thu bich auf mein Beutelein, Die herren woll'n bezahlet fein.

"Richt mahr, bas gefällt euch?"

Beibe rufen: "Bersteht sich!" worauf Gibeon seinen Beutel wieber einsteckt und nach seinem Abtommen gewonnen hat. Aus ben "Luftigen Weibern" sint sotann nur die Berabredungen zwischen Falftaff mit Ford (hier "der Ammmann"), sowie die Scenen mit ben beiben Frauen, bas Versteden Falstaff's im Waschtord u. f. w. nachgebiltet. Schon beim zweiten Stellbichein wirt Gibeon in ein Gartenhaus gesoft und eingeschlossen, worauf ber Ammann deselbst Beuer anlegt. Nachdem der Eingespertte einige Zeit das mit geängstigt worden, bittet die Gastwirthin Ursula, die ihn während bes Stückes mit seiner Liebe und mit Mahnungen wegen seiner Schulten versosst hin zu schonen, er sei ihr Bräutigam. Gibeon muß versprechen, sie zu beitrathen, und nachdem Lips noch Bericht über das bisherige Bagabonden-Leben seines bisherigen Derrn erstattet hat, schließt die Komöbie.

Das Stud murbe in Berlin i. 3. 1785 aufgeführt.

1785. "Julius Cafar ober bie Berichwörung bes Brutus. Ein Trauerspiel in seche hanblungen von Shakespear. Für bie Mannheimer Bühne bearbeitet und zum ersten mal baselbst aufgeführt ben 24. April 1785. Mannheim 1785.

Berfasser inieressanten Bearbeitung ist ber bamalige Intenbant bes Mannheimer Theaters Freiherr von Dalberg. Derselbe gibt in einem Borwort zu bem gebrudten Buche selber an, bag bie Beränberungen, bie er mit tiesem "Meisterstüde tes unsterblichen Shatespeare" vornahm, sowohl mit Rücksicht auf bie tbeatralische Wirtung, wie auch auf bie steni-

ichen Schwierigleiten geschehen mußte. Die wesentlichste Umwandelung babei liegt in ben letten Atten, indem Lepidus und Octavianus ganz wegbleiben, wofür eine ganze große Scene eingeschaltet ift, beren Inhalt zum größern Theil Shalespeare's Coriolan entnommen ift.

In ben ersten Atten ift namentlich im Interesse einer Bereinsachung ber Scenerie Bieles gelürzt und zusammengezogen. Der erste Att enthält bie Scene bes Flavius und Marullus mit ben Bürgern, bie beiben Auftritte Cäsiar's und die Gespräche zwischen Brutus, Cassius, Casea und Cinna. Dann folgt im 2. Atte die Berschwörung im Hause bes Brutus, und die Scene der Portia mit dem Wahrsager, dessen Rolle hier mit der des Artemidorus berschwolzen ist. Den dritten Att füllt dann die Ermordung Cässar's aus, und die daran sich schließenden Scenen des Marc Anton u. f. w. Die Scenen vor dem Forum nehmen dann einen besondern (den 4.) Att ein. Nachdem der Ausruhr erregt ist und Marc Anton eine schriftliche Nachricht von Octabius und Lepidus empfangen hat, schließt Marc Anton den Att mit dem Ruse: "Krieg, Nache und Berderken über Cäsar's Feinde! über Brutus und seine Mitverschworene! (Er zieht sein Schwert und fürzt ab)."

Der fünfte Att beginnt mit einem furgen Gespräche zwischen Brutus, Casca und Cinna; bann erscheint bes Brutus Diener Lucius, und nun erfolgt bie nur wenig umgewandelte, auf andere Bersonen und Berhältniffe übertragene Scene aus Coriolan:

Lucius. Go eben ift Borgia, eure Gemalin, aus Rom angelangt. Ihr folgen eine Menge Burger und eble Weiber. Sie verlangt vorgelaffen zu werben.

Brutus. (betroffen) Porgia? (qu Lucius) Sie allein fomme, bie übrigen aus Rom foll inan bom Lager entfernt halten. (Lucius ab.) Bas mag biefe ihre unerwartete Ericheinung bebeuten?

Casca. Neue Friedensvorfchlage - gang gewiß!

Brutus. Dazu ist es zu spät! Ihr wift meinen Schwur, laft uns allein.

(Caeca und Ginna gehen ab.)

Brutus. Meine Gemalin ift angetommen? Roms ehrwurdigfies Beib! bas Theuerste, was mir auf dieser weiten Welt übrig ift! — Aber hinweg. Zärtlichkeit! zerreift, Borrechte und Bande ber Natur! Es sei Tugend, hartnädig zu sein. Borgia. Brutus. In ber Folge Casca.

Porgia. (tritt mit hodet ebelm Anftand und Burbe langfam ein; ihr niebergeschlagener Blick verrath Furcht und Bartlichfeit. Gie beugt bas Anie jur Erbe.) Mein Gemal und berr.

Brutus. (entichloffen, aber wicht raub.) Bas foll biefe Berbeugung, biefer Blid? — er tönnte mich zerichneigen, benn ich bin nicht aus flärferm Tone gebildet, als andere. Aber jetz ift es nicht Zeit, den gärtlicheren Gefühlen Plat in biefem Derzen einzuräumen. (er hebt fie auf.) — Porzia, die find nicht mehr die Augen, die ich in Rom hatte!

Porzia. Der Kummer, ber mich so entstellt, macht, daß bu bas glaubst.

Brutus. D ich habe die Sprache von gärtlicher Freundschaft gang vergeffen; mein Ton ift wild und mein Blid blutig.

Porgia. Fürwahr, Brutus Gattin waget viel, durch ein ganges heer bewaffneter Römer zu dringen, um ihrem, wider Rom erzürnten Gemal bas lette Opfer ihrer gartlichen Liebe, und zugleich ben letten Gruß seiner in Rom hinterlassenen ungludlichen Kinder zu bringen.

Brutus. Das lette Opfer? — (etwas gerührt.) Dies wollen bie Götter verbuten.

Porgia. Und boch, scheint es, haben fie ein schredliches Schidsal über und beide verhängt. Du verließest Rom, ohne einmal einen Abschiedeluß von mir zu nehmen. Porzia ist aus ihres Gatten herz gerissen. Ewigseit war einst auf unsern Lippen und in unsern Augen; Göttersust in jedem Gesichtsqug; fein Theilden unsers Wesens so arm, das nicht von Wonne des Gefühls übersloß. — Es muß noch tunftig so sein e.

Es folgt hier eine ziemlich lange Unterrebung, in welcher Brutus feiner Gattin bie ftrengen Pflichten auseinanderfett, nach benen er zu hanbeln habe; endlich bricht er bas Gefprach ab :

Rein Wort weiter! Für fein treues ehrenvolles Weib hat Brutus ein vertrauliches herz — für die Abgesandten Roms aber hat er fein Ohr, das er ihr ohne Zagen öffnen tann. (er rust) De, Casca! (Pause)

Casca. (fommt.)

Brutus. Rufe fogleich Cinna und Die Tribunen bieber!

Casca. (ab.)

(Feierliche Baufe.)

Borige. Cinna. Casca und feche Tribunen.

Brutus. Borgia, meine Gemalin, tommt im Ramen Roms, mit uns zu reben. Mertt auf: benn ich will feine Gesandtschaft von Rom insgeheim hören. — Euer Gesuch also?

hier nun solgen wieder bie langern Reben ber Bolumnia aus Coriolan. Da Brutus bereits erschüttert ist, hört man Trommeln in ber Ferne. Cinna entfernt sich, um die Ursache zu erfragen. Er tommt zurud unt melbet: Caffius fei mit ben Seinen ins Lager gerüdt und forbere von Brutus eine wichtige Unterredung.

Brutus. O meine theure Gemalin, das schredliche Loos ist geworfen! Ihr seht —

Porzia. Ich verstehe! wo Manner reben, muffen Weiber schweigen! wo unauslöschliche Rache spricht, muß die Stimme bes Friedens schweigen! (Vause. Sie faut ihm um ben Dals.) Leb wohl, Brutus, mein theurer Gemal! — leb wohl! (fie fturzt ab.)

hieran reiht fich nunder Zwist des Brutus mit Cassius und ihre Berföhnung, die Scene mit Casar's Geist, worauf eine neue Unterredung der Feldherrn folgt, mit deren Ausbruch zur Schlacht ber Alt endet. Auch dieser Attichluß gehört ganz bem Bearbeiter an.

Auch ber lette Aft hat eine bebeutente Umwandelung erfahren, indem Caffius in Brutus' Gegenwart an feinen Bunben ftirbt und Brutus von bem rachenben Geifte Cafar's weiter verfolgt wirt. Caffius, bereits schwer verwundet, erwartet seinen Tob, als Brutus erscheint.

Brutus (faurt herein, mit fliegendem Saar, ohne Schwert). Sinweg, verdammter Beift! wohin verfolgst du mich! Schreckbit! Du? Du wilft mich flieben lehren? Du? tausenbfache Langen! — ber nahe Tod selbst, tonnt' es nie! und du strabst mir alle Haare empor? das Blut meiner Bunden erstarrte vor dir? Das Mart meiner Gebeine ist erschüttert! Pa wo bin ich sicher? wo? — hier? — bort zwischen Tigern und Löwen! zwischen surchtbaren Schatten erschlogener Brüder! — Cassius! Ginna! Casca! alle meine Freunde! wo seib ihr? — ermordet!

Caffine. Brutue!

Brutus. Ber ruft? — war bas nicht Caffius Stimme? — Ba, fein Geift vielleicht? ober ein neues Schredbild meiner Fantafie!

Caffius. Brutus! mein Freund -

Brutus. Schon wieber! - wer bu auch feift zwischen biefen ichred-baren Gelfen - bier ift Brutus!

Caffius. Brutus, ich fterbe -

Brutus (ber fic ihm nabert). Götter! - Caffius, bu lebft? - bu lebft, um Brutus überwunden, ale einen Flüchtling herumirren zu feben?

Cassius versucht noch, bem Brutus hoffnung auf einen siegreichen Ausgang zu erweden und stirbt bann. Seine lette Unterredung führt bann Brutus mit bem Diener Lucius, bis er burch bas Kriegsgetümmel und Geschrei ber Flüchtigen unterbrochen wirb. Brutus zieht wüthend bes Lucius Schwert, als ber Beist Casar's wiederum erscheint.

Brutus (erichredenb). Sa! auch bu wieder bier? — hinweg, verbanimter Beift! hinweg! ich folg bir, (er fallt in bas Schwert. Der Beift Cafar's verichminbet).

Die Tragobie ichlieft fobann mit ber Lobrete, welche Marc Anton bem Brutus beim Anblid feiner Leiche halt.

So tam bas Stud 1785 ben 24. April in Mannheim zum erften Male zur Aufführung und zwar mit entschiebenem Beifall. Die Hauptrollen waren in ben Häuben von Bed (Casar), Beil (Marc Anton), Bod (Brutus) und Ifsand (Cassius). Auch für die Ausstatung war ungewöhnlich viel gethan und bas Stud blieb lange Zeit auf bem Repertoire.

1785. Coriolan, Trauerspiel von Oht!"), Leipzig 1785. In biefer sehr freien Bearbeitung ber Shatespeare'ichen Tragödie sollen vor Allem die Brinzipien des "regelmäßigen" Trauerspiels gewahrt bleiben. Bon den Charafteren ist am meisten Menenius Azrippa eingeschränkt worden, wogegen bem Aufidus eine Gattin gegeben worden ist, um durch diese seine Handlungsweise gegen Coriolan mehr motiviren zu lassen. Auch sonst enthält das Stück Bieles, das dem beutschen Berfasser ausschließlich gehört.

In Berlin kam Ohl's "Coriolan" i. I. 1787 (ben 18. Januar) zur Anssührung, ohne aber sonderlich anzusprechen. Fled spielte den Coriolan, Böbbelin: Menenius, Mat. Gensite: Bolumnia.

1786. Ein anberes Drama von Dot "Thomas More" (gebrucht in Dhi's "Nebentheater" Bt. 4., Leipzig) enthalt mehrere Scenen aus

<sup>\*)</sup> Dr. phil. 3. . Dpt, geb. 1750, war Buchbanbler in Leipzig unb flarb 1813.

Shalespeare's "Heinrich VIII.", biejenigen, in welchen besonbere ber Charrafter ber Anna Bolebn entwickelt ift.

1786. Die luftigen Beiber zu Bindfor. Gin Luftfpiel von Chate, fpeare, mit zwölf Rupfern von Chodowiedy. Göttingen 1766,

In biefer ziemlich getreuen Ueberfetzung tes Luftspiels fint nur einige gang unbebeutente Kurzungen im Dialog gemacht. Abgesehen von biesen wenigen Stellen ist bas Original burchaus unverandert gelaffen.

1787. Malbeth, in ber Bearbeitung von Burger, wird ben 28. December im Berliner Nationaltheater gegeben, und zwar mit großem Erfolg. Bled spielte Macbeth, Mile. Döbbelin die Rahy M. Die Must zu der Dezen- hören war von Reichardt ("suchtlich schön", wie es in einer Kritit der "Annalen des Theaters" heißt). In Deforationen und Ausstattung scheint für die Stüd ganz Ungewöhnliches geleistet worben zu sein.

1788 ben 16. August wurde in Berlin jum ersten Male "Der Rauf, mann von Benedig" (in vier Aufzügen) aufgeführt, vermuthlich in Schröber's Bearbeitung \*). Fled spielte ven Chylod und sprach bagu folgenden intereffanten, von Ramler verfaften Prolog:

Run bas fluge Berlin bie Glaubensgenoffen bes weifen Menbelefohn bober ju ichaten anfängt, nun wir bei biefem Bolte (beffen Bropbeten und er ft en Befete mir ehren). Danner febn, gleich groß in Biffenschaften und Runften ; Bollen wir nun bies Bolf burch Spott betrüben? bem alten Ungerechten Baf mehr Nahrung geben? und Rothe Denen ine Antlit jagen, Die menschenfreundlich gefinnet Begen arme Chriften und Juben gleich gutig fich zeigen? -Rein, Dief wollen wir nicht Wir fchilbern auch bubifche Chriften, Schilbern (mit Abichen) verfolgende Chriften; wir tabeln ber Röfter 3mang und Graufamteit an ben eigenen Glaubeneverwandten. Unfer Schaufviel zeigt bas Lächerliche, bas Lafter An bem entarteten Abel und an ben Iprannen ber Erbe, Sohnet ben ichlechten Arat, beidimpft ben bestochenen Richter, Straft ben geigigen Diener bes Altars. - In Nathan bem Beifen Spielen bie Chriften Die folechtere Rolle, im Raufmann Benebige Thun es bie Juben. - Rur wen es judet, ber trate fich! fo fagt Unfer Bamlet. Bir fagen ; Ber beile Saut bat, ber lache.

<sup>\*)</sup> In ben Rritifen, bie ich über bie Borftellung erlangen tonnte, beifit es nur : "bon Shatefpear". Fifcher's Bearbeitung ift in brei Atten.

1788, 12. Marz. Othello wird im Berliner Nationaltheater aufgeführt. (In welcher Bearbeitung, unbefannt). Fled, ber ben Othello fpielte, erhielt bie erfte Aufführung zu feinem Benefig.

1788, 1. Juni. Macbeth, in einer Bearbeitung vom Freiherrn v. Dalberg und in Mannheim zum ersten Male gegeben. Bod: Macbeth; Wad. Rennschüß: Laby Macbeth; Bed: Macbuff; Beil: Banquo. Auch bei dieser Bearbeitung hatte herr v. Dalberg Mancherlei hineingedichtet. Nach einem Berichte über die erste Borftellung "wollte das Stud nicht so gangefallen". — Ebenso wenig Ersolg hatte i. 3. 1789 "Timon von Athen", gleichsalls von Dalberg bearbeitet.» (Bod: Timon, Ifflant: Apemantus, Bed: Alcibiates).

— 1788. Richard ber Dritte. Ein Trauerspiel in fünf Aufgugen nach Beife bearbeitet von Job. Berchtolb. Regeneburg 1788. Das Stild ift nur eine Profa-Bearbeitung bes F. Chr. Beifelichen Trauerspiels, ohne bag ber Bearbeiter Etwas aus Schafelpear's Tragbie bafür benutst batte.

1789. Roriolan. Trauerfpiel in funf Aufgugen "nach Chatefpear" von Schint, im R. R. Nationaltheater gu Bien aufgeführt. ")

Rach Schint's Auschauungen über die Aufsührbarteit Shatespeare's schied eift auch diese Tragodie bebeutend umgestaltet. Das Stud beginnt, da Cajus Marcius schon im Kriege gegen die Bolster und sein Weib Birgilia und seine Mutter, die von Schint den Namen Beturia erhalten hat, seiner Rücksehr entgegensehn. Der erste Alt schließt mit der Tribunen Brutus und Scienius Berathung, ben Hochmüthigen zu stürzen. Der zweite Alt enthält Coriolans Bewerbung um das Conjulat und den ersten gegen ihn soßbrechenden Tumult. Im britten Alte wird ber Beld burch seine Mutter Beturia bestimmt, in den Senat zurückzusehren und das Gesichene wieder gut zu machen. Diesen Seenen schließt sich dann der neue Aufruhr an, der zur Berbannung des Helben sührt. Alle diese Boltsssenen u. f. w. sind außerordentlich gekürzt. Der vierte Alt, bei den

<sup>\*)</sup> Rach mehrern Bucher. Ratalogen erfcien biefe Bearbeitung Schint's im Drucke 1790 in Leipig. Hir meine Mittheilung babe ich bas in ber Bibliothet bes R. Lof-burgtheaters befindliche Leiginal In an ufeript benutt. — Auch alle sonftigen Mittheilungen über Bi iener Aufführungen habe ich in Bien felbst berbortigen Theaterbibliothet entnommen ober aus ben mußerhaft geführten Repertoir-Regiftern beseicht gangegogen, bie mir mit bankenswerthester Bereitwilligteit zur Benutung über-lassen wurden.

Bolstern, beginnt mit einem Gespräch zwischen Tullus Aufidius und einem Feldherrn ber Bolster, Flavius, woran sich Coriolan's Erscheinen bei seinem Feinde und sein Bundniß mit diesem knüpft. Dann folgt eine Berwandlung, nach welcher die Bestürzung in Rom geschildert wird und mit bes Menenius Entschligh, zu Coriolan ins Lager zu gehn, endet dieser Att.

Wenn ber Bearbeiter bis babin fich auf fcenische Bereinfachungen. Rurzungen und tleine Ginichaltungen beschränft bat, fo gibt er im letten Afte eine völlige Umarbeitung bes Driginals. Buerft tommt Menenius ju Coriolan und wird jurudgewiesen; bann bat Coriolan eine giemlich ausgeführte Scene mit Tullus Aufibius, in ber wir icon bes Lettern gereigte Stimmung ertennen, ber gegenüber Coriolan fich nur mit Dube gur Makigung amingen tann. Dann folgt bie groke Scene mit ber Dutter. aus berem Ausgang ber Boleter Soffnung icopft, feine Rache ichnell gur Reife tommen ju febn. Flavius erftattet bem Aufibius Bericht über bie Difftimmung, bie in ber Boleter Lager gegen Coriolan jum Ausbrud tomme. Die Scene wird bier nicht, wie bei Chatefpeare, nach Antium verlegt, fonbern alles Beitere geht noch im Lager vor. Tullus Aufibius reigt ben Belben fo, bag biefer fein Schwert giebt, worauf Flavius und bie Berichmorenen ericbeinen. Gie bringen auf Coriolan ein, und biefer ftokt einen von ihnen nieber. Babrent bes Tumultes brangt fich nun Coriolan's Mutter, Beturia, burd bie Berichmornen. Gie ftellt fich bem Aufibius mit flammenber Rebe entgegen; Aufibius aber bobnt ibn, baf er fich bon Beibern ichuten laffe.

Coriolan. Nicht länger in diesem Ton. Mutter! hörst bu bes Knaben Spott? (fich vor die Stirn schlagend, und in Thranen ausbrechend.) Mutter, Mutter, was baft bu aus mir gemacht?

Beturia. Sei ruhig, ich will's wieder gutmachen, was ich verdarb. Laß mich nur, ob ich gleich ein Weib bin. Pabt Ihr vergessen, was mein Sohn that, wie er Euch zu Paaren trieb, was Eure Greise, Eure Jünglinge geworden sind? Und du, von seinem Schwertstreich gezeichneter, sunstangeschagener Prahler, hast auch du vergessen? (seusig.) Ich jog ein so, an meiner Brust sog er seine Tapserkeit. Dieser Arm gab ihm sein Schwert, meine Reden gossen Muth in seine Seele; kommt nur, und versucht Eure Kräste!

Aufidius. Dieber mit ibm , laft Euch eines Beibes Gefchrei nicht abhalten !

(Die Dorber wollen über ihn.)

Beturia (ftellt fich vor Coriolan, und bedt ihn, und reift einem von ihnen das Schwert aus ber Sand). Run laft feben, was ihr tonnt. 3ch hab' ein Schwert. Wift ihr noch nicht, daß Muth in einem Weibe fich felbst überspringt. Laft feb'n!

(Der Solbat will ihr bas Schwert entreifen.)

Beturia (ringt mit ibm). Donmachtiger !

Coriolan (fie umfaffenb). Mutter!

Mufibius. Daut auch fie nieber!

Coriolan (hetvoespringenb, fein Schwert in ber Sand, fie wieber bedenb). Bagt's - feige Staven - Bollt ihr Eure Banbe mit Beiber-blut mafchen? Um aller Götter willen, Mutter, bas Schwert! (entrinat ibr's.)

Beturia. Much bu? (fintt entfraftet nieber).

Coriolan (Wirft bas Schwert weg und fnieet neben ihr). Mutter, Mutter! (ficattelt fie) umsonst, tobt, tobt! D, mit bir! Stürzt nun eure Schwerter über mich, ich will nicht zuden. (Sie ermorben ihn.) habt Dant! meine Mutter! (firbt.)

Beturia (zu fich felbst femmend, findet bas Schwett, bas Ceriolan fallen lies). Dab ich bich wieder — gut! ich habe noch Kräfte (erblidt ben Ermorbeten). Götter! Götter! Ewige Götter! Blut! Blut! D mein Sohn, mein Sohn! (flurzt auf ibn) Du hin? Weh! Weh! (fich aufrichtenb) Fluch über Euch! — D mein Cobn!

Mufibius. Führt fie fort!

Beturia. Bon ihm, von ihm fort? — Wer will bas? Nimmermehr! Eure Schwerter über nich — um aller Götter willen — Eure Schwerter über mich! — Mein Sohn hin, mein ebler Sohn! Seht ihr's, da steigt er auf, Blut in seinen Loden, reicht mir seine Dand! Seht ihr's? Ja — (flürzt in bas Schwert.) Da bin ich, Sohn — so! so! (knt und sitbt.)

Au fibiu 8. (Beibe Leichname lange mit ftummem Entfehen betrachtenb.) Meine Buth ift vorüber, und vie Reue ergreift mich — tönnt ich euch wieber weden? — hebt fie auf — Schlagt vie Aronmeln, laft fie traurig tonen; fent die Spiefe zur Erbe — und weint mit mir. Koriolan, Beturia, größere Namen wird nie ein Römer aussprechen.

(Traurige Mufit. Befchaftigung um bie Leiche. Der Borhang fallt.)

- 1790. Der neue hamtet, worin Bhramus und Thisbe ale 3wifdenpiet gelpielt wird. Bon 3. v. Mauvilson. (3u "Gefellichaftstheater", Leipzig 1790).
- 1791. Ronig Johann, in Beimar unter Goethe's Leitung aufgeführt. (In profaifcher Ueberfetjung.)
- 1791. Coriolan, von Dalberg bearbeitet, in Mannheim aufgeführt, jedoch ohne fonderlichen Erfolg. (Boef: Coriolan, Mad. Rennfchub: Bolumnia, Beil: Menenius Agrippa).
- 1792. Biel Larm um Richts, von Schröber bearbeitet, in Samburg b. 26. Oftober jum erften Dale aufgeführt.
- 1793. Riespatra. Trauerspiel in fünst Anfydgen von Julius Reichsgrasen v. Soden. Dem Berlasser beises Studes war es nicht unbekannt, daß Shatchpaare "an ver Spige" der Hotzelter bieles Sijet's flande. Aber Spert v. Soden versichert im Borwort: Er habe die Geschichte flubirt und habe sich bemüht, "in ihr mehr Bestimmtheit der Charaftere zu suchen", als er in den disherigen Bearbeitungen sand. Das Situl ist an fich leine ille Arbeit, aber trog seines guten Borsabes sis der von den der bei der Arbeitungen fand. Das Situl ist an fich eine ille Arbeit, aber trog feines guten Borsabes sis der wird werden von ihm misachten Borgängern zurückgeklieben. Das Stuld schließt ebensalls mit dem Erscheines des Cetavius Casiar an Kleopatra's Leiche
- 1793. Die Qualgeifter, Lustipiel in fünf Aufzügen von heinrich Bed. (Freie Bearbeitung von Chatespeare's Biel Larm um Richts) in Wien aufgeführt. Das Ctud erichien im Drude 1801, Franffurt a. Dr.

Die Handlung ift, wie auch schon bei 3. 3. Engel, in die moderne Gesellschaft verlegt, boch ist barin von Shakespeare ungleich mehr beibehalten, als in Engel's "Bermählungstag". Sowohl die heitern Charattere des Benedict (Hauptmann von Linden) und ber Beatrice (Isabelle), als auch die grotesten Figuren des Gerichtsbiener Dogberth (heißt hier Duppering) ze. sind beibehalten. Die Exposition, die Bezirungen auf bem Balle, Don Juan's Einleitung zur Intrigue n. s. w. stimmt in den Hauptzügen mit dem Original überein. Rur die erste Gerichtsscene ist dier schon in den 1. Att verlegt. Derselbe schließt mit des Pringen und der Andern Beradredung: Isabelle und den Hauptmann von Linden ineinander verliedt zu machen. Im 2. Atte, bei der Ausführung der Intrigue gegen das widerspänstige Liebespaar weicht der Ausführung der Intrigue gegen das widerspänstige Liebespaar weicht der kuntsche Berjasser von Shakespeare barin ab, daß Isabelle nicht ins Garn geht, sondern das über sie gesührte

und bon ibr belauschte Besprach unterbricht und in langerer Unterhaltung in ihrer Berfpottung ber Che verbarrt. Graf v. Rab (Don Juan) verabrebet mit feinem Diener Charles ben Betrug , welcher mit Bulfe bes Rammermatchens ausgeführt merben foll. Dajor v. Strabl (Claubio) zeigt in feinem Betragen einiges Diftrauen gegen feine Braut, icheibet aber beruhigt von ibr, um fich ber Jagbpartie anguschließen, Die ber Graf v. Rab peranitaltet bat. 216 Charles bas Rammermabchen Bbilippine überrebet. aus bem Tenfter bes Frauleins beren Berfon vorzuftellen, wiberftrebt Bbilippine anfänglich, laft fich aber burch bas Bolb, welches Charles vom Grafen erhalten bat, jur Ginwilliaung bestimmen. 3m britten Afte fann p. Linben feiner Leitenschaft nicht mehr gebieten; aber feine Liebesbetben. rungen gegen Ifabellen merben von biefer mit berben Redereien und mit Lachen beantwortet. - Rachbem in bemfelben Atte noch ber Betrug bes Grafen (in ber Beife wie bei Chatefpeare) ausgeführt ift, bat Charles wieberum Dube, bas Rammermabden wegen ihrer erwachten Bewiffensangft zu beruhigen; mabrent bes Befprache aber fint bie Bachen berbeigeschlichen und es erfolgt bie Berhaftung bes Charles.

Bon bier ab verfahrt nun ber Bearbeiter gang felbftanbig. Emilie (Bero) wird bei ber gegen fie ausgesprochenen Untlage nicht obnmächtig und auch nicht für tobt ausgegeben, sonbern fie antwortet bem Berleumber mit emportem Stolze. Ifabella, bie fogleich gegen ben Grafen v. Rab Berbacht icopft, reigt ben Sauptmann v. Linben an, bie verleumbete Uniculb au vertheibigen. Linben fucht ben Grafen auf unt weiß ibm mit gezogenem Degen bas Beftanbnig abzugwingen, worauf bie verborgen gemefene Ifabella triumphirend jum Borichein tommt, bem Sauptmann ibre Sand reicht, und allen Anbern bie Sache verfündet. Der Bring, ber pon pornberein pon Emiliens Uniculb überzeugt mar, zweifelt jest, ob fie bie Beleibigung verzeihen tonne; Linben aber meint; bie Liebe babe es gethan und fie habe ein Privilegium fur bumme Streiche. Emilie vergibt in ber That bem Reuigen, ohne baf es ibrer Biebererwedung vom Tobe bebarf. - Die Scenen ber Berichtsbiener giebn fich auch bier burch bie beiben letten Afte, ohne jeboch fo breiten Raum einzunehmen, wie bei Shatefpeare.

In Berlin fand erft 1796 bie Aufführung bes Luftspiels ftatt, bas übrigens ziemlich lange ein beliebtes Repertoire. Stüd blieb.

1794. Die luftigen Beiber in Bien. Sittengemalte nach Shalespeare. Insprud.

1795. Die luftigen Beiber zu Bindfor. Singspiel nach Shatespeare. Mit Aupfern. Leipzig. \*)

1795. Der Sommernachtstraum, ein Lustipiel in vier Aufgigen. Rach Shatespeare fur's beutsche Theater bearbeitet. (3n 2. Band von "Dramatische Probeschüffe ins Blaue ber Kritit". Glogau.)

Die Bearbeitung weicht in wefentlichen Dingen von bem Original nicht weit ab und erstrecht sich hauptsächlich auf bie Att- und Scenen-Eintbeilung.

1796. Romeo und Julie. Ein Trauerfpiel in fünf Aufzügen nach Shatespeare frei für's beutiche Theater bearbeitet. Leipzig, bei Jacobaer.

Es ift dies (ba F. Ch. Beiße ben Novellenstoff gang selbständig bramatisirt hatte) die erste im Orud erschienene eigentliche Bearbeitung der Shakespeare'ichen Tragodie, und zwar eine vom Original wesentlich abmeichende. Der auf bem Titel nicht genannte Berfasser (als solcher gilt der bekannte Lussipielbichter Ch. F. Breiner) bemerkt im Borwort, daß wohl nur der große Beisall, mit welchem "seit einigen zwanzig Jahren" das Trauerspiel des herrn Bei fe auf allen Bühnen Deutschlands gegeben werde, die Ursache sei, we shalb bisher noch Niemand das Shakespeare's schalb bisher noch Niemand das Shakespeare's sie est üd bearbeitet habe. Allerdings habe eine solche Bearbeitung ihre großen Schwierigkeiten; benn "unter allen Trauerspiesen des unsterdlichen Dichters ist bieses bei allen seinen Schönheiten mit so vielem unnatürlichen und gekünstelten Bige überladen, daß es, so gewagt es auch ist,

<sup>\*)</sup> Bon biefen beiben Bearbeitungen ber "luftigen Beiber zu Binbfor" habe ich nur aus Buchervergeichniffen Kenntnig robaten. Begilch, baß bas in Infprand erichienene Stild nur eine Wiederbolung ber 1771 erichienenen Wiener Cotaliftrung ift.

:

Shafeipcar verbeisern zu wollen, unumgängliche Nothwendigkeit war, Zujäte und Aenderungen zu machen". So mußten "die zweideutigen Späßchen
und das Geschwätz ber Amme, so natürlich und wahr der Charafter auch
gezeichnet ift, für das Theater wegsallen". Der Berfasser hat versucht, die
Sprache "zu mildern und anständiger zu machen". Aber auch in der Handlung selbst und in dem Scenen-Bau hat er beträchtliche Aenderungen voraenommen.

Das Stud beginnt mit einem Gefprach zwifden Montecchi und Benvolio, worin bie unseligen Zwiftigfeiten ber Saufer besprochen werben und auch bie Schwermuth Romeo's jur Sprache fommt. Aus ber nachften Scene erfahren wir nun, baf Romeo unt Julie fich bereits in ber Rirche St. Salvator gefebn haben und fur einander gluben, obwohl Beite nicht von einander wiffen, weffen Familien fie angeboren. Julie nimmt beshalb bie Bemerbung bes Grafen Conbrong (Baris) mit etwas veinlicher Beflemmung auf, wiewohl fie ihrer Mutter nicht gerabe wiberfpricht. 3m zweiten Afte, auf tem Balle ber Capulets, ertennen bie Liebenten fich wieber, und nach ber Ausammentunft im Garten icuttet Julie ibrer Rammerfrau (Bianca) ibr Berg aus. Der Tob Thbalt's (im 3, Afte) geschieht obne bie Einmifdung Mercutio's, ber gang aus bem Stud geftrichen ift. Die meitern Scenen bee 3. Atte folgen fo ziemlich bem Scenengange und auch bem Dialoge Chatespeare's, und ber Att ichlieft mit bem ichmerglichen Abicbieb Romeo's von feiner Gattin. Auch im 4. Atte ift nichts Befentliches im Inhalte ber Chatespeare'iden Tragorie geanbert. 3m 5. Afte bingegen ift ein langeres Gefprad gwifden Romeo und bem Grafen Conbrona (Baris) eingefügt, in welchem Letterer burch Romeo erfahrt, baf biefer bereits mit Bulien verbunden mar. Graf Conbrong ift barüber gufe tieffte ericbuttert. und verläft Romeo auf beffen Bebeiß. Der Berfaffer bat auch nicht ber Berfuchung wiberfteben tonnen, Julie erwachen zu laffen, bevor Romeo an bem Bift geftorben ift. Rach Juliens Tob erfolgt in Rurge bie Berfob. nung ber Capulets unt Montecchi's.

1796. König Johann. (In: "Shatespeare fur Deutsche bearbeitet". 1. Br. hamburg, 1796). Es erschien nur biefer eine Banb.

1796. Der Sturm. Ein Schaufpiel von Shatefpear, fur bas Theater bearbeitet von Ludwig Tied. Rebft einer Abhanblung über Shatespeare's Behandlung bes Bunberbaren. — Berlin u. Leipzig, 1796.

Auch diese Bearbeitung ber Komötie ist noch in Brosa; nur sämmtliche Reten Ariel's sind in Bersen und zwar in freiem und häusig wechselndem Metrum. Außertem hat Tieck überall da, wo im Original nur die Anweisung zu einer Melodie, einem Lieb oder Chorgesang gegeben ist, die dafür nöthigen Berse hineingedichtet, so namentlich im britten Att. Die Seene der Bertruntenen am Schluß bed zweiten Attes ist durch einen Bechselgesang bereichert, ebenso die Seene im britten Att. Im vierten Att ist anstatt der "Maske", in welcher Iris, Ceres u. f. w. erscheinen, und welche nach Tieck's Meinung nicht von Shatespeare herrührt, ein anderes Geisterschauspiel eingestat. Dasselbe wird durch Melida, eine Spliphibe eröffnet:

Melida. Bohin seid ihr entschwunden,
Ihr lieblichen, dämmernden Gestalten?
Vin ich allein erschienen?
Bernehmt ihr nicht in euren Hainen,
Auf euren lichten Gewölfen,
Im dustenden Schoof der Blumen,
Die süßen Töne, die euch rusen?
Schwebt auf lichtem Glanzgesieder
Her aus euren Fessentlüssen,
Unter füßen Blumendüssen
Einst aus bunten Bollen nieder!
D vernehmt im sernen Thal,
Bas der Perrscher euch besahl.

(Anfangs gang in ber Ferne, bann immer naber : beim Schluß bes Chore find alle Geifter auf ber Buhne versammelt.)

Wir tommen, wir tommen, Wir haben vernonmen, In hohen Luften, In Felfentlüften, Im einsamften Thal, Was ber herrscher befahl. Melida. Der gütige Gebieter
Befieht uns feine Gäfte zu ergögen;
Es labt fein freundlich-milder Sinn
Bohlwollend fich an unfrer Freude:
Drum drüft euch in die Arme der Geliebten,
Und füßt die zarten Lippen, füßt die zarten Wangen,
Und, edle Seelen zu ergögen,
Singt eure Freude, euer Glüd.

Es folgen nun verschiebene Gefänge der Geister-Chöre mit Tänzen; auch Ariel ist daran betheiligt, bis endlich Prospero das Spiel unterbricht. Den Schluß des Altes, als Caliban, Trinculo und Stephano von den Geistern gehetzt werden, bildet wieder ein ausgeführter Chor der wilden Jagd. Ebenso schließt dann die ganze Komödie mit Gesängen Ariel's, der Rhmphe Melida und der Geister, welche die ihnen geschenkte Freiheit mit Jubel besingen.

Atteintheilung und Scenensolge ist gang nach bem Original beibehalten; nur im Dialog sind einige Kürzungen und Aenderungen gemacht. Tied hatte für diese Einrichtung bes "Sturm" bereits die Musit (vom Kapellmeister Wesselb) schreiben lassen, und verspricht in der Borrede zu bem Buch eine gleiche Behandlung bes Sommernachtstraum, mit Musit von Wesselb.

1795-96. Goethe's ,, Bilhelm Deifter ", worin feine Anfichten fiber Damlet niebergelegt finb.

1796. Proben aus Schlegel's Shatespere-Ueberset ung in Schiller's "Horen" 1796, 3. u. 5. Stud. — Schlegel's Auffat "Emas über Shatespere", ebenda im 4. Stud.

1797. Antonius und Cleopatra, bearbeitet von E. A. Horn, Leipzig. \*)

1797. Richard III. wird in Berlin in einer Bearbeitung von Steinberg aufgeführt, welcher bas Beiße'fche Trauerfpiel burch Scenen aus Shatespeare ergangte.

<sup>\*) 3</sup>ft mir nicht befannt geworben.

1797—1810. Chatfpeare's bramatifche Werte, überfest von August Wilhelm Schlegel. Berlin bei Joh. Friedrich Unger.

Die Banbe 1-8 biefer Ueberfetjung ericbienen in ben Jahren 1797 - 1801, und enthielten folgende Stude:

- 1. Bant. 1797. Romeo unt Julie. Gin Commernachtetraum.
- 2. bto. Julius Cafar. Bas ihr wollt.
- 3. " 1798. Der Sturm. Samlet.
- 4. " 1799. Der Raufmann von Benebig. Bie es euch gefällt.
- 5. " bto. Ronig Johann. Richard ber Zweite.
- 6. " 1800. Beinrich ber Bierte, 1. u. 2. Theil.
- 7. " 1801. Beinrich ber Funfte. Beinrich ber Sechfte. 1. Theil.
- 8. " bto. Beinrich ber Sechfte. 2. und 3. Theil.

Der 9. Band erichien erft i. 3. 1810 und enthielt Richard ben Dritten.

Ms Proben biefer Uebertragung waren schon im Jahrgang 1796 ber Schillerschen "Horen" Bruchstüde mitgetheilt worden, und zwar aus Romeo und Julie ber 2. Alt, 1—3. Siene (barunter die Gartenscene zwischen Romeo und Julie), und aus dem "Sturm" (der ganze erste Aufzug mit Weglassum der ersten Seene.) In einem bazwischen erschienenen Hefte berselben Zeitschrift (1796. 4. Stüd) wurden außerdem, ohne auf biefe Proben Bezug zu nehmen, in einem von Schlegel versaften aber anonmen Aufsat: "Etwas über William Shakespere berfasten aber anonmen Aufsat: "Etwas über William Shakespere bei Gelegenheit Wilhelm Meisters" die Motive zu einer neuen, poetischen Uebersetzung, sowie die dabei zu beobachtenden Grundsätze dargelegt. Bei der großen Bichtigkeit dieser Schlegel'schen Uebersetzung ist es von Interesse, seine eigenen Ansichten über das, was babei noth that, zu vernehmen, und werden beshalb einige Auszüge aus der Abhandlung hier am Plate sein. Es solgen hier dieseingen Auslassungen, die den Gegenstand direkt berühren:

Shatespeare's Schauspiele insgesammt, gleichviel ob fie Tragöbien, Romobien ober Historien heißen (benn wie befannt gehören fie alle zu einer einzigen Hauptgattung) find auß Poesse und Prosa, auß dem vertraulichen Ton des Umgangs und einem ebteren Gange der Rede gemischt. Rur wenige sind fast gang in Prosa geschrieben, in den mehrsten überwiegt um ein großes ber poe-

tifche Theil. In Diefem ift ber fünffufige reimlofe Jambe bie berrichenbe Bereart. Aber baufig find am Schluffe ber Scenen und Aufzuge einige gereimte Beilen in bemfelben Gulbenmaafe angebracht, in verschiedenen Studen find auch fonft Reime eingestreut, ober gange Scenen barin gearbeitet. Außerbem tommen Lieber por. wo es bie Belegenheit gibt, und amar gewöhnlich nicht ale episobifde Ergoblichfeit, fonbern fie find in bas Befprad, ig in Die Sandlungen felbft mit eingewebt. Db es gleich in England feine zwen völlig abgefonberten Sprachen ber Bornehmen und Geringen, tein Sanffrit und Brafrit gibt, fo weicht boch Chatefpeare's poetifche Sprache von feiner profaifden burd bie Babl, Bufammenfebung, Anordnung und Binbung ber Borte vielleicht ebenso weit ab , ale jene Indischen Dialette von einander. Aber ber Bebrauch ber einen ober ber anbern , bangt bei ibm nicht fo febr am Stanbe, als am Charafter und ben Gemuthestimmungen ber rebenben Berfonen. Freilich pafit fich bas Eple und Auserlefene nur zu einer gewiffen Anftanbigfeit ber Sitten , Die fomobl Lafter ale Tugenben überfleibet und auch unter beftigen Leibenschaften nicht gang verschwindet. Wie nun biefe ben boberen Standen. wenn gleich nicht ausschliegenb, boch natürlicher Beife mehr eigen ift als ben geringen, fo ift auch bei Chatespeare Burbe und Bertraulichfeit ber Rebe, Boefie und Brofa, auf eben Die Art unter Die Berfonen vertheilt. Daber fpreden feine gemeinen Burger, Bauern, Golbaten, Matrofen, Bebienten, bauptfächlich aber feine Narren und Boffenreifer fast ohne Ausnahme im Tone ihres wirklichen Lebens. Indeffen offenbart fich innere Burbe ber Gefinnungen, wo fie fich immer finden mag, burch einen gewiffen außeren Anftand, ohne bag es bagu burch Erziehung und Gewohnheit angefünftelter Bierlichkeiten bedurfte; iene ift ein allgemeines Recht ber Menichen, ber niedrigften wie ber bochften : und fo gilt bei Chatespeare Die Rangordnung ber Ratur und ber Sittlichfeit hierin mehr wie bie burgerliche. Auch läßt er nicht felten biefelben Berfonen au verschiedenen Reiten Die erhabenfte und bann wieder Die gemeinfte Sprache führen . und biefe Ungleichbeit ift ebenfalls in ber Babrbeit gegrundet. 3d mochte behaupten, wo Chatefpeare eine Berfon in berfelben Rebe aus Brofa in Boefie, ober umgefehrt, übergebn laft, murbe man bies nicht ohne Befahr, ibm ju ichaben, anbern konnen. Richt als ob er immer babei mit besonnener Ueberlegung verfahren mare; vermuthlich vertrat ein fast untrüglicher Inftinkt bes Schidlichen auch bier bie Stelle ber Runft.

Eine poetische Uebersetzung, welche keinen von den charafteriftischen Unterschieden der Form auslöschte, und seine Schönheiten, so viel möglich, bewahrte, ohne die Anmaßung ihm jemals andre zu leiben, welche auch die miffallenden Eigenheiten seines Style, was oft nicht weniger Mühe machen durfte, mit übertruge, wurde zwar gewiß ein Unternehmen von großen, aber in unfrer Sprace nicht unüberfleiglichen Schwierigleiten fein.

... 3d mage ju behaupten, baf eine folde Ueberfetung in gewiffem Sinne noch treuer ale bie treuefte profaifche fein tonnte. Denn nicht gerechnet, bak biefe eine enticiebene Unabnlichfeit mit bem Driginal bat, welche fich über bas Bange verbreitet, fo ftellt fich babei febr oft bie Berlegenheit ein, entweber ben Ausbrud ichmaden, ober fich in Brofa erlauben zu muffen, mas nur ber Boefie. ober auch ihr taum anftebt. Ferner wurde es erlaubt fein, fic bem Dichter in feiner Gebrungenheit, feinen Auslaffungen; feinen fühnen und nachbrudlichen Wendungen und Stellungen weit naber angufdmiegen. Sart mochte bie Treue bes Ueberfeper's zuweilen fein, und er mußte fich ben freieften Bebrauch unfrer Sprace in ihrem gangen Umfang (eine alte Gerechtsame ber Dichter, mas auch Grammatifer einwenden mogen) nicht porwerfen laffen; aber nie burfte fie ichwerfallig werben. Er überbupfe lieber eine wiverfvenftige Rleinigfeit, als baft er in Umfdreibungen verfallen follte. In ber Rurge wetteifre er mit feinem Meifter, obgleich Die englische Sprache megen ihrer Ginfplbigfeit, welche fonft ber Schonbeit bes Berebaues nicht febr gunftig ift, bierin vieles voraus bat, und rube nicht eber, als bis er fich überzeugt, er habe barin alles im beutichen Thunliche geleiftet. Nicht immer wird er Bers um Bers geben tonnen. aber bod meiftentheils, und ben Raum, ben er an einer Stelle einbuft, muß er an einer andern wieder ju gewinnen fuchen. Dieft ift febr wichtig, benn gebt er in einem Berfe über bas Daaf binaus, fo muß er es auch in bem folgenben, bis er fich wieber in gleichen Schritt gefet bat. Daburch werben bann Gabe, welche im Englischen eine Beile mit fconer Rundung umfdließt, in amei auseinandergeriffen, und Die bedeutenben Goluffe ber Berfe, worauf bei ihrem harmonischen Falle fo viel beruht, veranbert. Es beweißt bie große Uebereinstimmung ber beiben Sprachen, bag manche Beile Chatespeare's, wenn man fie wortlich und mit beibebaltener Ordnung übertragt, fich wie von felbft in baffelbe Daaf fugen, hingegen ftebe ich bem Ueberfeter nicht bafur, bag bei manden Anbern auch bie vielfältigften Berfuche nur ein halbes Belingen gu Bege bringen möchten. Er bute fich vor einer ju fteifen Regelmägigteit in feinen reimlofen Jamben : aber ju icon tonnen fie fcwerlich fein. Es ift in unfrer Sprache nicht fo leicht, als man fich gewöhnlich einbildet, Diefem Gulbenmaak alle Bolltommenbeit, beren es empfanglich ift, ju geben, wie ichon baraus erhellet, baf wir fo wenig Bortreffliches barin befigen. In ben gereimten Berfen wird man fich mit einer weniger wortlichen Treue begnugen muffen : ihr eigenthumliches Colorit ift Die Sauptfache, und Diefes tann nur burch Beibehaltung bes Reim's übertragen merben. Bielleicht mirb es bier oft unvermeiblich fein, wenn man nicht ju viel weglaffen, ober gar Ein paar Berfe in zwei ausbebnen will, flatt bes fünffüßigen ben fechstüßigen Jamben zu gebrauchen, woburch Gentengen und Schilberungen weniger verlieren, als die eigentlich bialoaifden Erellen.

Uebrigens mare alles forgfältig ju entfernen, mas baran erinnern tonnte, baft man eine Rovie por fich bat. Die Wortspiele, welche fich nicht übertragen, ober burch abnliche erfeten laffen, muften zwar wegbleiben, aber fo , bag teine Lude fichtbar murbe. Ebenfo batte es ber Ueberfeper mit burchaus fremben und ohne Rommentar unverftanblichen Anspielungen ju halten. Bon blos jufälligen Duntelheiten burfte er ben Text befreien; aber wo ber Ausbrud feinem Wefen nach verworren ift, ba tonnte auch bem beutschen Lefer Die Dube bes Rachsinnens nicht erfpart werben. Schon Bieland bat treffent bargethan, marum man Chalespeare nirgends und in feinem Stude muß verschönern wollen. Ein gang leichter Unftrich bes Alten in Wortern und Rebensarten murbe feinen Schaben thun. Richt alles Alte ift veraltet, und Luther's Rernfprace ift noch jest beutscher als manche neumodige Bierlichfeit. Shatefpeare's Sprache in bem Beitalter, worin er fdrieb, neu und gebrauchlich war, fo tragt fie boch bas Geprage ber bamaligen noch einfältigeren Sitten. und in ber Sprache unfrer biebern Boreltern bruden fich bergleichen ebenfalls aus. Golde Borter und Rebensarten, welche unfre beutige Berfeinerung bloß au ihrem Bebufe ersonnen, maren wenigstens forgfältig au vermeiben. Die bramatifche Bahrheit mußte überall bas erfte Augenmert fein: 3m Nothfall mare es beffer, ihr etwas von bem poetifchen Werth aufquopfern als umgelehrt.

Rachbem Schlegel i. 3. 1801 bereits bis jum 8. Banbe seiner unvergleichlichen Uebersetung gelangt war, trat für längere Zeit eine Unterbrechung ein und erst i. 3. 1810 lieferte er noch mit Richard bem Dritten ben Abschluß bes großen Chilus ber zusammengehörenden euglischen Distorien. Hiermit aber beschloß er auch bas ganze Unternehmen, obwohl er von der Gesammtzahl ber Shalespeare'schen Stüde erst etwa die Hälfte überseht hatte.

1797. Die Geisterinsel. Ein Singspiel in brei Atten, nach Shatespeare's "Sturm", von Gotter. Die Dichtung wurde gleich nach Gotter's Tob in Schiller's "horen" (1797, achtes und neuntes Stud) mitgetheilt, und erschien spater (1802) in Gotter's literarischem Nachlaß.)

Bu ben Berfonen bes Originale bat Gotter noch bie Spcorar (ale bie

Mutter Calibans) hinzugefügt, ") ferner Maja, einen guten Geift (ober "Schatten") und einen Evelknaben Jabio. Aus Arinculo ist ein Küchenmeister Oronzio gemacht und der Bootsmann, Ramens Ruperto, ist ebenfalls mit in die eigentliche Dandlung gezogen. Gotter beginnt dies Singspiel nicht mit dem Seesturm, sondern hat einen aparten ersten Aft hinzugedichtet, der erst mit dem Untergange des Schiffes schließt. Im zweiten Aft erscheint Fernando und wird donn Prospero an einem Ring erkannt, den dieser einst dem Fernando und wird von Prospero an einem Ring erkannt, den dieser einst dem Fernando als Pathengeschent übergeden hatte. Die Geschichte Prospero's ersahren wir nicht von im selbst, sondern von Fernando. Im sernenn Berlauf der Handlung stehn sich hauptsächlich die tindliche Speroraz und Maja, der gute "Schatten", seinbselig gegenüber. Specraz, welche die Leiebenden und Prospero zu verberben trachtet und Caliban zum Gertscher zusel machen will, wird schließlich von Maja überwunden, welche dann "majestätisch" wieder in ihre Grust steigt, welche sich "mittelst einer Bersentung" in einen Valmbaum verwandelt.

1798. Der Sturm. Eine heroischelomische Oper in zwei Aufzögen, nach Shatespeare für die Marinellische Schaubühne (in Wien) bearbeitet von Karl Friedrich Densler. Musit von Wenzel Musitaus vorherrichend. Prospero beißt Bruno, und ist "rechmäßiger König von Bennonien", Miranda hat den Namen Bianca erhalten. — Das Opern hafte ist in der Benutung des Stoffes gut zur Geltung gebracht, außerbem ist es auf senische Pracht, überraschend Berwandlungen u. s. w. abgesehn. Am Schlusse from kafte ihr der Benutung bei Stoffes gut zur Geltung gebracht, außerbem ist es auf senische Pracht, überraschende Berwandlungen u. s. w. abgesehn. Am Schluse fichwört Prospero den Zauberfünsten ab, läßt jedoch Caliban zuvor in einen Flammenabgrund wersen. Dann zerbricht er seinen Zauberstab, und die Oper endet in einem glänzenden Keentemvel".

1798. Der Sturm, ober bie bezauberte Infel. Singspiel in zwei Aufzügen nach bem Shalespeare'ichen Schauspiel bearbeitet von 3. B. D. Caffel, 1798. — Das Singspiel beginnt mit einem Duett zwischen

<sup>\*)</sup> Auch in England hatte icon Dryben bie Specrax in ben "Sturm" eingeführt. Ueber bies Dryben'iche Opus vergl. im Anhang.

Prospero und Miranda, mahrend welchem man bas Schiff bom Sturm getrieben und endlich untergeben fieht. Die hauptmomente wie auch bie Ramen find aus bem Original beibehalten.

1798. Der Sturm. Romifche Oper nach Shatespeare, bearbeitet von Unt. Bergb. Dufit von Beter Binter. Munchen.

1799. Erfte Aufführung eines Shatefpeare'fden Studes nach Solegel's Ueberfepung: Samlet, Bring von Danemart, jum erften Dale aufgeführt in Berlin, ben 15. Oftober 1799.

41799. Pring Samlet von Danemart, Marionettenfpiel. Berlin 1799, bei Ch. Fr. himburg.

Die Farce wird Joh. Friedr. Schint zugeschrieben. Es ist eine ebenso langweilige als umfangreiche Parodie der Tragödie und nimmt so ziemlich den gleichen Raum wie diese ein! Die Sathre darin richtet sich gegen fünstlierische und tritische Berkältnisse, gegen sorcirtes Geniewesen u. s. w. und enthält Aussälle gegen die Anhänger der Rantischen Philosophie wie gegen politische und sociale Zustände. Die Parodie schließt mit einem Ballsest, auf welchem Hamlet als Harleguin agirt, der dem Könige den Gistbecher in den Halls gießt, schließtich aber Besehl gibt, man möge ihm Gegengist beidringen, und wenn das wirte, ihn am Leben lassen. Damlet schließt mit einem Epilog, worin er die Prinzipien darlegt, nach welchen er als Mustertonia regieren werde.

1800. Hamlet in Schlegel's Ueberfetjung, in aparter Ausgabe. Berlin, bei Unger.

1800. Macbeth, in der Uebertragung von Schiller, fonunt am 14. Mai 1800 in Beimar zur Aufführung.

Der Schiller'sche "Macbeth", welcher im Drude 1801 bei Cotta erschien, ift bie erste Uebertragung bieses Stüdes in Jamben. Schiller gog bafür bie Brosa-Uebersetzungen von Eschenburg und von Bagner zu Rathe und nahm auch aus ber Bürger'schen Bearbeitung ein paar Stellen mit aus. Schiller's Arbeit betrifft hauptsächlich bie Sprache; in ber Scenenfolge wie in ber Akttheilung ist er bem Original getreu geblieben; nur ben

britten Att schließt er früher, als es im Original geschieht, und die baselbst noch folgende Erscheinung ber Hecate ift in ben vierten Att verwiesen und mit der großen Hezenschen zusammengezogen. Die wesentlichsten Abweidungen vom Original sind außerbem: Der geänderte Auftritt bes Pförtners im zweiten Att und bas gungliche Wegbleiben der Ladb Machuff.

1802. Shatefpeare's Othello. Aus bem Englischen von Lubewig Schubart. Leipzig, Breitfopf und Bartel, 1802.

Der Berfasser hat sich, wie er im Borwort erklärt, nur ba Abkürzungen und Auslassungen erlaubt, wo sie "bas Bedürfniß unsers Theaters zu sorbern schien". Außerdem wollte er hauptsächlich banach trachten, "ber erschütternben Kraft bes Originals und ber seurigen Sprache ber Leidenschaft in der Nachbildung so nahe als möglich zu kommen". Für bas Theater hat er die nach Belieben wegzulassenden betellen eingeklammert. Bu gewissen Milberhaupt an Merben seinnte er sich nicht verstehn. Denn "wem es idberhaupt an Nerven sehlt, auf dem Großen und Erhabenen zu verweisen, und dem hauderhaften Kampse großgezogener Leidenschaften zuzuschauen, für den das Schlesbeare nicht gelchrieben".

Die Uebersetzung ist durchgängig in Prosa, im Ganzen stießender, als Eschenburg, in Einzelheiten jedoch oft im Sinne versehlt. Dem recht schlecht übersetzen Liede Desdemona's, wie auch den beiden Soldatenliedern Jago's sind sehr hübsche Compositionen von Zumsteeg beigefügt. — Die Atteintheilung des Trauerspiels ist hie und da geändert. So schließt sich im 4. Alte der Scene Desdemona's noch die Stragenscene an, in der Roberiag stirbt. Der Clown ist ganz weggelassen.

1802. Coriolan, ein Schaufpiel in fünf Aufgügen von Collin, in Bien anfgeführt. Ericien gebrucht Wien 1804.

Diese von Shatespeare's Tragsbie ganz unabhängige Dichtung beginnt unmittelbar vor ber eigentlichen Ratafrophe, als Coriolan's Gattin und Mutter die Abstimmung des Tömischen Boltes über Coriolan's Berbannung erwriten, so daß also die gaugen Bolties zu biefer Berbannung seifen. Schon ber zweite Att füllt bas Bundniff Coriolan's mit den Bolssern aus. Im britten Atte Commt die römische Gesanbischaft zu Coriolan ims Lager; Minutius ift ber Sprecher, ber den Toriolan verflindet, daß bessen Rutter als Pjand silt die Sicherbeit Roms ihnen bleibe. Rach einer sernern langen Seene mit bem greisen Senator Gulditius folieft ber Aft, indem Coriolan gelobt, fantboft zu

bleiben. Den hauptinhalt bes 4. Altes bilbet bann bie Scene mit ber M unter (bielelbe heißt bier Betur i a, während ben Ramen Bolumnia bas Weit Coriolau's erhalten hat). Im letben Afte unterhandelt Coriolan mit Tullus, Rom zu verlaffen. Tullus weigert fich, bis die Bolekerfeldberrn felber von Tullus weichen und Coriolan fich anichließen, um mit ihm fortzugehn. Da die Gegner Coriolan's auf ihn eindringen, flürzt er selber in sein Schwest und firbt zusteiden, daß der Tod ihn von seinem Rort enthinde.

1802. Die beiben Beronefer. Nach Shatespeare von Rleebig. Leip-

1803 "Julius Cafar", in Schlegel's Ueberfemung, tommt in Beimar unveranbert jur Aufführung.

Goethe hatte auf Einrichtung und Proben eine ganz außerorbentliche Sorgfalt verwendet. Er schrieb an Schlegel: "Ich habe mich recht gesammelt, mit völligem Bewußtsein diese schwierige Unternehmung zu leiten, und ich sann sagen, daß Alle, die dabei zu thun haben, sich nach Bermögen bestrebten, mit dem Antor und Ueberseher zu wetteisern." Den Leichenzug Cäjar's hatte Goethe, wie er Schlegel seltst gestand, viel "weiter ausgedehnt als das Stüd ihn sorbert", und zwar "um die Sinne zu reizen und zu beschäften, um auch die rohere Masse heranzuziehen, bei Halbgebildeten dem Sehalte des Stüdes mehr Eingang zu verschaffen" zc. Er lief deskalb den Bug mit Blasinstrumenten begleiten, wie auch mit Lictoren, Fahnenträgern, mit verschiedenen Feretis, welche Städte, Burgen zc. zum Schauen bringen, serner mit Kreigelassenen. Raaeweibern u. 1, w.

Tags nach der Aufführung theilte Goethe Schlegeln die allgemeine Zufriedenheit mit, die sich über die Aufführung kundgebe. "Man bemerkt, daß in England das Stüd nie unverkürzt und seit 50 Jahren gar nicht mehr gegeben worden, weil Garrick selbst einmal daran gescheitert war." Und im nächsten Brief freut er sich: daß das Publikum unaufgefordert einsähe, wie nur Schlegel's Uebersetzung eine solche Darstellung möglich gemacht.

1803. Romis und Juliette, ein bramatisches Gebicht von Soben. Leipzig und Camburg 1803. — Der Berfasser biefes von Spakespeare gang unabhöngigem Stildes gibt als Duelle "bella Cortes Geschichte von Berona" an. Im Bersauf ber Hanblung wird Graf Paris, Julien's Bräutigam, burch Benvoglio von bem Liebssverhältniß Romeo's und Juliens in Kenntniff gefetz, und Paris selbst vermittelt edelmittig die

Rettung Juliens, indem er jur Derbeifthrung ihres Scheintobes behülflich ift. Im lebten Atte hat Romeo Gift genommen, ba Julie wieder erwacht. Gie will fich töbten, als gilldlicher Beife Bentoglio bagu tommt und erflärt: bas vermeintliche Gift, bas Romeo von ibm erhalten babe, fei - unichablich!

1804. "Bulius Cafar", nach Schlegel's Ueberfetung in Berlin aufgeführt ben 27. Februar.

1805. Othello, überfest von &. Bog, fur bie Beimarifche Buhne von Schiller eingerichtet.

Schon i. 3. 1804 beschäftigte fich Schiller mit bem Plan, Shatespeare's "Othello" für bie Beimarische Bühne zu bearbeiten. Da in Schlegel's Uebersehung die Tragöbie seiber sehlte und Schiller an der Bers-Form sesthalten wollte, so veranlaßte er H. Boß erzählt in dem Berberiehung im Berbmaße des Originals zu liefern. Boß erzählt in dem Berberieht zu seiner Uebersehung: "Im Ansange des Jahres 1805 übertieferte ich Schillern den Entwurf einer getreuen Uebersehung. Wir gingen hierauf gemeinschaftlich das Gange durch, besprachen jede sehwierige Stelle mit tritischer Umständlichteit, sochten an, vertheibigten, änderten, bis er endlich ungefähr die jehige Gestalt erhielt . . . . Die ungewöhnliche Länge des Stüdes und die aus der Berschiedenniet unsers Zeitalters aus dem Shatepeare'schen entspringeneben veränderten Horberungen, sowohl der Bühne als des Publikums, machten einige wesentliche Beränderungen nothwendig, die Schiller mit eben so siderer als schonner Sand dewertstelligte."

Die Zeitschrift "Westfalen und Rheinland" hatte i. 3. 1837 mehrere Proben aus ber Uebersetung mitgetheilt, in welchen Schiller's Berbesserungen bem Bossischen Texte gegenüber standen"), und woraus zu ersehn, wie Schiller stets ben Wohltlang ber Sprache zu erhöhen bemüht war, welcher allerbings von Boß oft genug, in bem Bestreben möglichster Treue, verletzt war. Schiller ließ, mit Rücksich auf die Aufführung, Manches weg, was bem Geschmade unsers Publitums widerstreben tounte. Dazu gehörten im Ansange bes 2. Aftes Jago's Aeußerungen, die seine niedrige

Bon ber Deiginalbanbichrift mit Schiller's Correcturen belaß ber Schulrath Prof. Abeten in Sanabrild brei Afte, von benen einer in ben Befig bes Senators Culemann in Jannover überging.

Sefinnung in Bezug auf bas weibliche Geschlecht tund thun. Dem Charafter ber Bianka suchte Schiller einige etwas eblere Züge zu verleihen, und im 4. Atte, in Desbemona's Gemach, läßt er an den berben Neußerungen Emilia's Desbemona gar nicht sich betheiligen, sondern überläßt sie ihrem Sinnen, bis sie das Lied von der Weibe anstimmt. Die Scene zwischen Jago und Othello zu Anfang des 4. Altes läßt er später beginnen, da Othello bereits ohnmächtig niedergefunken ist, ohne daß man die Reden Jago's, die ihn so weit gebracht, vorher vernimmt.

Die Aufführung bes Studes, welche Schiller nicht mehr erlebte, fant am 8. Juni 1805 in Beimar ftatt. Die Boffische Ueberfetjung erschien, mit brei Compositionen von Zelter, in Jena 1806.

1806. Samlet, fur bas beutiche Theater bearbeitet von Rarl Bulius Schut, Brof. b. Bhilofophie gu Salle. Leipzig 1806.\*)

Der Bearbeiter fintet, bag ber 4. und 5. Aft ber Tragobie burch ben Mangel aller Logit in Samlet's Sanblungsmeife gegen bie erften brei fo muntervoll fich entwidelnben Afte in ju ftartem Wiberfpruch ftebn , und nach biefer Ueberzeugung ift er in feiner Bearbeitung verfahren. Aber auch icon ben Anfang ber Tragobie anbert er babin, baf er biefelbe nicht auf ber Terraffe beginnen laft, fonbern gleich mit ber zweiten Scene im Balaft. Die weitere Scenenfolge ift bann bis jum Schluffe bes Attes beibehalten, wobei bie Scene auf ter Terraffe burch Francisco unt Bernarbo eingeleitet mirb. Die bebeutenberen Beranberungen und felbftanbigen Rufate bes Berfaffere beginnen mit bem 4. Atte. Unter Anterm ift bier auch Ophelia's Babnfinn beutlicher ju motiviren verfucht. In ber Scene bes Ronias mit Laertes miberftrebt Letterer bem gegen Samlet gerichteten Blane bes Ronigs. Die gange Schluffcene bes Studes ift aber folgenbermaßen umgewanbelt : Laertes verwundet Samlet, ohne ju miffen, bag bie Degenspite vergiftet mar; bann fturat Soratio berein und melbet, ein Bage babe ibm fo eben bie Beraiftung ber Baffe befannt. Die Ronigin ift unterbeffen burch bie Wirfung tee Trantes niebergefunten, und Samlet erfticht ben Ronig. 3m

<sup>\*)</sup> Aus b. 3. 1805 wird noch ein "hamlet" genannt, ber in Burich erfchien, mir aber nicht befannt ift.

Sterben fpricht hamlet ben Bunsch aus, bie Bahl bes Reiches möge fich auf Laertes lenten. Das Bolt bringt herein, horatio verfündet ben letten Billen hamlet's und hulbigt bem Laertes mit ben Borten: "hier fteht ber neue herrscher Danemarts."

1806. König Lear, übersett von 3. S. Bof bem Sohne. Mit zwei Compositionen von Zetter. Jena 1806.

1906. Othelle, ber Dohr von Benebig. Boffe in 1 Aft. Bien 1806.

1807. Samlet, Bring von Danemart, Rarritatur in 3 Aften. Bien 1807.

1809. Macbeth, in Schiller's Bearbeitung in Berlin aufgeführt ben 11. Dezember.

- 1810. Shakefpeare's von Schlegel noch unüberfette bramatifche Berte, überfett von mehreren Berfassern. Drei Theile. Berlin, bei Sitig.
  - 1. Theil. Combeline, überf, von G. B. Refler. Ente gut Alles gut, von Demfelben.
  - 2. Theil. Biel garmens um Richts, von Refler. Gin Bintermarchen, von f. Rraufe.
  - 3. Theil. (1. Salfte.) Die luftigen Beiber von Binbfor, von S. R. Dippolb. (Erfchien nicht weiter.)

1810. Der Raufmann von Benedig, nach Schlegel's Ueberfetung in Berlin gegeben.

1810. Wilh. Shakespeare's (von Schlegel noch nicht überfette) Schauspiele, übersett von Beinrich und Abraham Bog. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. — 1. Bt. Chmbeline. Macbeth. — 2. Bt. Das Wintermarchen. Coriolan. — 3. Bt. Antonius und Kleopatra. Die luftigen Beiber zu Windsor. Die Irrungen.

1811. Samlet, nach Schlegel's Ueberfetung für bie Biener Buhne bearbeitet von Sonnleithner. Bien.

1811. Coriolan, frei nach Shatespeare. Bon Johannes Falt. Amfterdam u. Leipzig. (In: "Römisches Theater ber Englander und Frangofen, in freien Bearbeitungen, nebst Entwidelung ber Charaftere ne. herausgeg. von Joh. Falt. 1. Band.)

Der Bearbeiter hat bas Personal vereinfacht, bagegen eine Att. Gin-

theilung bes Studes gang unterlaffen, mas um fo unbegreiflicher, ale mit einer berartigen Bearbeitung" boch por Allem bie Aufführbarteit bes Studes bezwecht wirb. Obgleich nun ber Bearbeiter in ber Ginleitung Shatespeare preift, baf Er ben Charafter bes Coriolan viel mehr verftanben babe, ale Blutard, fo entitellt er bennoch bas gange Stud anf's ichred. lichfte. Daffelbe beginnt in Rom auf ber Strafe mit einem langen Bortrag, ben Caius Marcius ben romifchen Junglingen balt, febr meife und febr magig. Dann folgen bie erften Bolteicenen, in benen bie berühmte Fabel bes Menenius burch unnötbige Menterungen um ihren Reig gebracht ift. Da mo Menterungen notbig maren, bat Berr Ralt fich unfabig bafür gezeigt, wie g. B. bei ben burch ibre fnabbe form fo ichwierigen Schlachtfcenen. Alle Aenberungen im Dialog find entweber gleichgiltig ober gang unperftanbig. In ber Scene ber Ermorbung Coriolan's ift ein "Unterbefehlsbaber" ber eigentliche Thater, ber bann von Aufibius wegen feiner That gescholten wirb. Coriolan ftirbt mit ben Borten: "Beschütet euer Rom, ibr em'gen Gotter!" - Die Schluffcene ju Rom, mit Bolumnia beim Erbbegrabnig ber Marcius, mag als ein fur bie Bubne gredmäßiger Abichluß gelten.

In Diefer Bearbeitung von Fall wurde "Coriclan" in Berlin am 6. Oftober 1811 aufgeführt.

1811. Altenglifces Theater, ober Supplemente jum Shateipeare, überlett und berausgegeben von L. Tied, 2 Bbc., Berlin. Die Sammlung enthalt: Ronig 30. hann, in der altern Form, Georg Green, Periffes, Fürft von Thrus, Lotrine, berluftige Teufel von Chmonton und "bie Geschichte von Konig Lear und feinen Tobitern".

1812. Macbeth, ein bramatifch.lprifches Bruchftud von Collin. (Steht im 2. Banbe von D. 3. v. Collin's fammtlichen Berten. Bien 1812.)

Diefe Macbeth-Scenen behandeln nur die Oren-Zusammenklinfte in febr ansgesilhrter Weife, und die dem Macbeth gemachte Prophyacipung. Die gange Stige ift wällig unabhängig vom Solafebeare, und metr sprischer als bramatischer Ratur. Setate und die Orgenschöre beginnen damit, daß fie Macbeth beschon der n, der nach heitigem Widerstreben erscheit. Er will nicht von ihnen wissen, doch dannen sie ihn endlich mit von Prophyacipungen als Kapa von Carbor u. s. w. Diefer Seene schießt fich Macbeth's Begegnung mit Macbuss, dann mit König Duncan und den Pringen an, die Alle den helben preisen. Dazwischen die Krieger, sowohl der bes Königs als Macbeth's. Des Ganze bat et wos entschieden Opernbottes. 1812. Romeo und Julie, von Goethe für bas Theater bearbeitet, wird in Beimar ben 1. Februar aufgeführt.

Am selbständigsten ist der deutsche Dichter in der Umarbeitung des er sten Attes versahren. Das Trauerspiel beginnt mit den Borbereitungen jum Maskenseite ber Capulets, mit hinweglassung der ersten großen Streitsenen, welche jedoch in dem Zwiegespräch zwischen Romeo und Benvoglio erwähnt wird. Auch sind hier aus der Rede des Prinzen an die Streitenden mehrere Sätze ausgenommen. Bon Wichtsleit ist die im ersten Atte von Goethe eingeschaltete Scene, in welcher der Prinz, in Gesellschaft Mercutio's, auf dem Maskenseste erscheint, um die Versöhnung der deinblichen häuser anzubahnen. (Siehe im Anhang, wo sowohl diese Scene, wie auch die sonstitute wesenlichen Beränderungen angegeben sint.)

In einem Briefe an Zefter nannte Goethe bies Stüd "einen concentrirten Romeo", und nach ber Aufführung in Berlin, wo bie Kritit biefe Arbeit febr scharf mitnahm, schreibt er nochmals an Zefter: "In Berlin muffen sie mit belem Stüde febr täppisch umgegangen sein." — In seinem Aufsate "Schafespeare und tein Enbe" (1815) bemerkte Goethe über biese Bearbeitung, die "auf bem beutschen Theater nicht gegriffen" habe, bie Borstellung sei leineswegs schwierig, muffe jedoch tunstmäßig behanbelt voerben.

Rach ber Beimarischen Aufführung tam bie Tragobie in biefer Geftalt noch in bemfelben Jahre (9. April 1812) in Berlin zur Aufführung, in Bien ebenfalls i. 3. 1816.

1812. "Othello" wird in Berlin nach ter Boffifchen Ueberfetung aufgeführt.

1815. Goethe's Auffat "Shatespeare und fein Enbe", im Morgenblatt.

1815. Samlet. Trauerfpiel in feche Aufzügen von William Shatefpear. Rach Goethe's Andeutungen im Bilbelm Meifter und A. B. Schlegel's Ueberfetung für die beutsche Buhne bearbeitet von Aug. Klingemann. Leipzig und Altenburg, F. A. Brodhaus, 1815.

Die Theilung bes er ft en Aftes hat Klingemann nach Beufelb's und Benie, Shateipeare.

Schröber's Borgang beibehalten; ber erste Alt schlieft wie bei Jenen mit dem Sate Pamlet's "Meines Baters Geift in Waffen?" 1c., worauf die noch folgenden Scenen die zum Schlusse 2. Altes (im Original) den 2. Alt ausstüllen. Im Ansang des folgenden Altes bleibt die Scene des Bolonius mit Reinhold weg. Die wesenlichsten Beränderungen aber bestehdarin, daß hamlet seine Reise nach England (oder wie es hier geändert ist, nach Norwegen) gar noch nicht angetreten hat, als das kechtspiel mit Laertes stattfindet, daß Fortindras ganz wegbleibt, und daß dasür dem Horatio eine hößere politische Bedeutung verliehn ist, wonach Er auch die Erhichaft Hamlet's antritt.

Da Klingemann in allen biefen Uenberungen ben Anbeutungen Goethe's gejolgt ist, so moge bier bie bezügliche und von ihm citirte Stelle aus "Wilhelm Meister" folgen:

"... Nach tem Tobe bes alten Fortinbras werten bie erst eroberten Rerweger unruhig. Der bortige Statthalter schift feinen Sohn horatio, einen alten Schustreund hamlet's, ber aber an Tapferteit und Lebenstlugheit allen andern vorgelaufen ist, nach Dänemart, auf die Ausrüftung der Flotte zu bringen, welche unter bem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumselig von Statten geht. Horatio kennt den alten König, benn er hat seinen letzen Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Gunst gestanden, und die erste Geistersene wird dadurch nicht verlieren. Der neue König gibt sodann dem Horatio Audienz, und schickt den Laertes nach Norwegen mit der Rachticht, daß bie Flotte balt anlanden werde, indeß Horatio den Ausstrag erhält, die Rüstung derselben zu beschleunigen; dagegen will die Mutter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünschte, mit Horatio zur See gehe."

"Außer ben zwei einzigen fernen Biltern, Norwegen und ber Flotte, braucht ber Zuschauer sich nun nichts zu benten; bas übrige sieht er alles, bas übrige geht alles vor, anstatt baß sonst seine Einbildungstraft in ber ganzen Welt herumgejagt wurde. Auch bas übrige läßt sich nun leicht zusammenhalten: Wenn Hamlet bem Horatio bie Wissethat seines Stiefwaters entbedt, so rath ihm biefer, mit nach Norwegen zu gehn, sich ber Urmee zu versichern und mit gewassneter hand zurückzutehren. Da Hamlet

bem König und ber Königin ju gefährlich wird, haben sie tein näheres Mittel, ihn los zu werten, als ihn nach ber Flotte zu schieden, und ihm Rosentranz und Gultenstern zu Beobachtern mitzugeben; und ba indeß Laertes zurudtommt, soll bieser bis zum Meuchelmord erhitzte Jüngling ihm nachgeschickt werben. Die Flotte bleibt wegen ungünstigen Windes liegen; Handelt tehrt nochmals zurud, seine Wanderung über ben Kirchhof kann vielleicht glüdlich motivirt werben; sein Zusammentreffen mit Laertes in Ophelia's Grade ist ein großer unentbehrlicher Moment. Dierauf mag der König bebenken, das es bessen unentbehrlicher Moment. Dierauf mag der König bebenken, das es bessen unentbehrlicher Moment. Dierauf mag der kab fest der Abreise, der scheinbaren Berjöhnung mit Laertes wird nun seiertlich begangen, wobei man Ritterspiele hält, und auch Hamset und Laertes sechten. Ohne die vier Leichen kann ich das Stüd nicht schließen; es darf niemand übrig bleiben. Hamset gibt, da nun das Wahlrecht des Bolls wieder eintritt, seine Stimme sterbend dem Doxatio."

So weit geht ber von Goethe im Wilhelm Meister mitgetheilte Plan, ben Klingemann nur in Wenigem modifizirte, so u. A. in bem Gefecht, welches teineswegs nur so nebenbei als Ritterspiel gehalten werben soll, sondern welches ausdrücklich bestimmt ist, als eine Form bes Zweitampses, ben Streit ritterlich zu entscheiben. Außerdem sind im Dialog burchgängig erhebliche Kürzungen gemacht, und außer Fortindras, ben Gesandten u. s. w. fällt auch Obrick ganz weg.

In ber Eröffnung , welche Samlet fterbend ten Anwesenben macht, beifit es :

— hört mich, ihr Danen!
Ihr feht ein Königshaus hier untergehn,
'S wird de rings — bas Scepter ift erledigt,
Das Recht der freien Bahl fehrt euch gurud;
Doch wenn euch hamlet's Bort je theuer war,
Bahlt biefen hier: (auf horatio geigend) zu eurem König!
Ich geb' ihm flerbend meine Fürstenstimme
Bur Folg' auf Danemarts Thron.

Boratio.

D nimmer, Berr!

## Samlet.

Ihr alle habt mein fterbend Wort vernommen, Du aber sei der Erbe meiner Ehre, Erhalt der Zufunst sie. — Der Rest ist Schweigen.

(er ftirbt.)

An Horatio's Worte: "Da bricht ein ebles hery" ic. find bann sogleich mehrere Stellen aus feinem an Fortinbras gerichteten Sat fo wie mehrere Berfe aus ber Rebe bes Fortinbras gelnüpft, womit bie Tragobie enbet.

- 1816. In Berlin wird "Damlet", nach Schlegel's Ueberfepung von Dr. Dorn bearbeitet, aufgeführt.
- 1817. König Beinrich IV. wird in Berlin in einer Bearbeitung von be la Motte Fouqué (nach Schlegel's Uebersetung) gegeben. 3m Jahre 1820 folgte ber II. Theil, von Demselben bearbeitet.
- 1818. Der Raufmann von Benedig, überfett von 3. D. Bog. Leipzig, Brochaus,
  - 1818. Romeo und Julie, überfett von 3. S. Bog. Chenta. \*)
- 1818. Rönig heinrich VIII., überfett von Bolf Grafen v. Baubiffin, Samburg, Fr. Perthes, 1818.
- 1818. Shatefpeare's Schaufpiele überfest von 3. G. Bog unt teffen Sohnen Beinrich unt Abraham Bog. 9 Bante, Brodbaus in Leipzig, 1818—29.
  - t. Theil. Der Sturm, von S. Bog; Sommernachtstraum und Romeo und Julie, von Joh. S. Bog; Biel Larm um nichts, von S. Bog.
  - Theil. Der Kaufmann von Benedig, Bas ihr wollt, von Joh. H.
    Boß; Maß für Maß, von Abr. Boß; Der Liebe Müh umfonft,
    von H. Boß.
  - 3. Theil. Wie es euch gefällt, von 3. S. Boß; Ronig Lear, von S. Boß; Die gegähmte Reiferin, Timon von Athen, von Abr. Boß.
  - Theil. König Johann, Richard II., von J. H. Boß; Heinrich IV.,
     u. 2. Theil, von H. Boß.

<sup>\*,</sup> Die fpater ericienenen Einzel-Ausgaben aus ber Boffifchen Gefammt-Ueberfetjung find bier nicht weiter aufgeführt.

- 5. Theil. Heinrich V., von J. H. Boß; Heinrich VI. 1-3., von Abrah. Boß.
- 6. Theil. Richard III., von heinr. Bog; heinrich VIII., Coriolan, von Abrah. Bog; Troilus und Creffida, von Ioh. H. Bog.
- 7. Theil. Othello, Die Irrungen, von heinr. Bog; Julius Cafar, Antonius u. Cleopatra, von Joh. H. Bog.
- 8. Theil. Damlet, von Joh. D. Bog; Die luftigen Beiber zu Bindfor, Enbe gut Alles gut, von S. Boß; Combeline, von Abr. Boß.
- 9. Theil. Ein Wintermarchen, Die beiben Beronefer, Macbeth, Titus Andronifus, von Beinr. Boff.
- 1820. "Die Zwillingegefchwifter" (nach ber Romöbie ber Brrungen) bearbeitet von M. v. Biethen, wird in Berlin aufgeführt.
- 1821. Timon von Athen, neu überfett von G. Regis. Zwidau 1821. (In ber Tafchenbibliothet ausländicher Alaffiler.)

Ift eine bem Original burchaus getreue Ueberfetung; nur in einzelnen Ausbruden und Benbungen im Dialog ift ber Ueberfeter mit einiger Freibeit verfahren.

1822. Liebe tann Alles, Lustipiel in 4 Alten nach Shatespeare's "begahmten Biberipanstigen" und mit Benutung von Schint's Bearbeitung, von Fr. v. holbein. Besth, 1822.

Wie in bem Schint'schen Stude, so ist auch hier bie Hanblung in bie moberne burgerliche Gesellschaft verlegt.

1823 n. 1829. Shalespeare's Borjonie. Derausgegeben von Lubwig Tied. Leipzig bei Brodhaus. Der erste Band (1823) enthält außer Stilden von R. Green und II. Derwood auch die Tragbbie Arben von Feversham, "vielfeiche eine Jugenbarbeit Shalespeare's". Im zweiten Bande bestudet sich "Die schafe Emma", ein Shauspiel, welche nach Tied's Annahme Sensalls eine Jugenbarbeit sein tönnte; nub: Die Geburt bes Merlin von W. Shalespeare und W. Rowley.

1824. Ronig Lear, für bie Buhne überfest von Beauregarb Banbin. Zwidau ("Tafcbenbibliothet ber ausländifchen Rlaffifer".)

Der Ueberfeter hat bie Bubne infofern im Auge gehabt, als einige ibm anftöfige Stellen im Dialog weggelaffen fint; weitere Rurzungen überlagt er bem Regisseur. Bon ber Schröber'ichen Bearbeitung hat er bie Aenberung benutt, bag bie bas Gefühl so marternte Blendung Glofter's binter die Scene verlegt ist.

- 1824. Die Brrungen, für bie Buhne übersett von Beauregarb Bandin (Bwidan, "Taschenbibliothet" ic.). Auch hier find nur einige vereinzelte Stellen im Dialog weggelaffen.
- 1824. Eroilus und Rreffida, überfeht von Beauregard Panbin. Berlin.
- 1824. König Lear, überfett von E. Bet, Raichau, D. Bigand, 1824. (In: "Tetralogie tragischer Meisterwerte ber Alten und Neueren, jusammengestellt aus ben Ursprachen, neu übersetzt und erläutert von E. Bet.". Der Band enthält ben "geseisstellen Prometheus" von Elichylos, den "ftant-haften Prinzen" von Casteron, "Debipus als herrscher" von Sophocles, und Sdafespeare's Lear.)
- 1824. König Lear, Trauerfpiel in funf Aufgugen von Chatespeare. Den übersett und fur Die beutsche Buhne frei bearbeitet von 306. Bapt. von Bahlhas. Bremen, 1824.

Das Original ift nicht nur gefürzt, sondern auch vielsach geandert. Die erste Scene (Gloster und Kent) bleibt weg, und Lear sitt bereits auf dem Thron, nach der Karte verlangend. Der erste Alt schließt um mehrere Seiten früher, und hat der Bearbeiter hier, wie auch sonst noch, eigenmächtig Reimpaare angewendet. Im britten Alt läßt er bei der Blendung Gloster's (die auch hinter die Scene verlegt ist) Cornwall durch den zur Webr sich seinen Diener tötten und den Alt so schließen:

Regan (tritt ans Fenfter)

Glofter's Augen Sind aus auf ewig. Seht, bort wankt er hin, Und sucht ben Beg nach Dover mit ben Sanden.

Cornmall.

3ch blute ftart - (indem er zusammenfinft)
So bacht ich nicht zu enten.

<sup>&</sup>quot;) Rur ber Bollfäntigleit regen follen biele Stide nach ber Angabe bes beutiden Gerausgebers bier angeführt werben, ohne Rudficht auf die wielfach bezweifelte ober auch entidieben in Abrobe gefeltle Cobbeit.

3m 4. Atte bleibt ber Sprung bes blinben Glofter von ber eingebildeten Felfenhohe weg, und bafür ift eine lange Scene ber Ertennung zwischen ibm und Ebgar hinzugebichtet, bie ben 4. Alt enbet. 3m letten Atte finb nur Kurzungen vorgenommen.

## 1824. Shafefpeare's Cammtliche Schaufpiele; frei bearbeitet von Mener. 49 Banboen, Gotha.

Da wir es hier mit feiner Uebersetung, sonbern mit einer ganz willtürlichen Bearbeitung von einer ganzen Reihe ter Shatespeare'schen Stüde
zu thun haben, so erheischt bie Eigenthümssichleit bieses Unternehmens eine
turze Charasteristit. Meher sintet bie Ursache ber "sauen Aufnahme ber
meisten Uebersetungen Shatespeare's" barin, daß man viel zu sehr an seinen
Formen festgehalten habe. Se in e Absicht sei benn auch nicht, eine "wörtliche Uebersetung zu geben, sonbern "ben Geist bes Dichters in sebendiger
traftvoller Frische fortseben zu sassen. Er hat beshalb mit sast ause
Etiden Beränberungen, ost ziemlich erhebliche, vorgenommen, — um ben
Shatespeare'schen Geist burch Meher'schen Geist auszufrischen. Wir finden
nicht nur überall die willkürlichsten Aenberungen im Dialog, eigene Zuthaten, da wo herr Deeper glaubte, Dies und Zenes beutsicher motiviren zu
müssen, sondern auch hie und da Beränderungen im tramatischen
Scenen-Bau.

Das erste Banden enthalt nachft mehreren Auffahen über bas Leben und bie Werte Shalespeare's die Tragodie Macbeth. Außer ben zahlreichen und oft sehr beteutenten Dialog-Aenderungen und Einschaltungen ist hier auch der ganze Salus frugodie bebeutent umgestaltet. Nachbem der junge Siwart gesallen (indem ihm Macbeth "mit einem hiebe Schild, helm und Kopf spaltet "!), ruft Mactuff hinter der Scene nach ihm, und da er Macbeth sieht, fällt er zuerst auf die Knie, mit dem Ruse: "Gott, die seit fei Dant! "— Als Machuff bem Thrannen berichtet hat, daß er aus der Mutter Leib geschnitten sel, heißt es weiter:

Macbeth. Berflucht! verflucht fei ber himmel, Erb und Solle! Balt, Macbuff, balt!

(Macbuff halt im Bechten inne. Macbeth mit emporgeredtem Schwert und Schilbe bemußt fich ju reben; vergebene! — Buth und Bergweiflung verfagen ihm bie Borte; enblich luftet fich fein Befuhl in einem graflichen Dobn= gelachter. - Bon neuem auf Macbuff einbringenb) :

Jest. Macbuff, gilte!

(mit einem gewaltigen Streiche gegen Dacbuff)

Boran gur Bolle!

(Macbuff fangt ben Sieb mit feinem Schilbe auf, und bie Rlinge von Macbeth's Schwert fpringt von ihrem Beft).

Macheth (brullenb). Much mein Comert? -

(bem Dacouff bas heft an ben Ropf merfenb) .

Daf bich's gerichmett're!

Macbuff. (Indem er bem wehrlosen Macbeth bas Schwert burch ben Beib ftogt). Fahre bin, jum Satan!

Macbeth (zieht in bemfelben Augenblid einen verborgenen Dolch, fturgt, feine leste Kraft zusammenraffend, auf Macbuff los, und burchbohrt ihm ben Raden unter bem Ausruse):

Romm mit !

(Beibe, fest umichlungen, malgen fic, noch im Tobe ringend, am Boben. In bemfelben Augenblide hott man von ber Befte ber friegerifches Jauchjen und fieht aus bem erfturmten Dunfinane Rand und flammenwolfen gen himmel fteigen).

Macbeth (mit gu feiner brenneuben Befte gewandtem Geficht, Die gesbalte Rechte emporredent, brullt:

Berflucht! perflucht! perflucht!

und - ftirbt).

Dacbuff (windet fich von Macbeth los, erhebt fich mubfam auf feine Rnie, faltet Die Ganbe und finft mit bem Gebete:

Gott! Dir fei Dant! - mein Beib, ich tomme! Rinber!

tobt über Dacbeth jufammen) .

In ber Schlufgruppe ber Tragobie sett ber alte Siward, ber ebenfalls schwer verwundet ist, bem Malcolm bie Krone auf's haupt, mit bem Wunsche, er moge "bas Gegentheil von Macbeth sein".

In ähnlicher Beise ist mit "Dthello" (zweites Bandchen) versahren. Kaum ein Sat in bem gangen Dialog ift unverfälscht geblieben, ohne baß man einen eigentlichen Grund gewahrt, als die Sucht, zu andern. Auch in ber Schlußtatastrophe hat ber fuhne Bearbeiter hier ein paarmal sein erfinderisches Genie glangen laffen: Als ber verwundete Casso bereits seine Schulblosigteit betheuert hat, melbet ein Bote noch obenein, baß Roberia o

nicht tobt fei, und wichtige Dinge beichten wolle. herr Meber verbeffert bann meiter :

Jago (fur fich). Der Roberigo lebt? — Abio, Jago. —
er nabert fich feiner Frau, bie im Schmerz auf bas Bett niebergefunten war,
und floft ihr einen verftedt gehaltenen Dolch in ben Raden mit bem Ausruf)
Beflie.

Rimm bin fur bein .. Dorbio!"

Memilie. D Courte. p -

36 bin ermorbet ! - Beb' - o meb' -

(Memilie firbt. Gratiano und Moutano balt bas Entfepen einige Momente lang bewegungslos. — 3 ago betrachtet mit teuftischer Freude fein Opfer bann — entschloffen ben Dolch gegen fich tehrend — ift er unter bem Ausruse "Abbio!"

im Begriffe, fic ju entleiben, ale ihm Othello von hinten in die Arme fällt, ihm den Dolch entreißt, und den Jago mit den Worten

"Er lebe!" -

bem Gratiano und Montano zuschleubert, die ihn paden und mit Sulfe einiger Bebienten an eine, die Ditte bes Zimmers flügende Saule festnebeln. Bah= rend bies geschieft, wird Roberigo hereingetragen.)

Nachdem nun Roberigo die ganze Schurterei Jago's enthullt, und dieser ein paarmal ein "schallenbes Hohngelächter" aufgeschlagen hat, endet bie Tragodie mit tem Tote Othello's, ber — indem er zu Jago ruft: "Jago, schau und lach' noch einmal!" — sich erstickt.

Much "Julius Cafar" laft herr Meper mit bem Tobe bes Brutus enden; er fturzt fich in fein Schwert mit bem Rufe: "Berfohnt fei Cafar!" Der Bearbeiter entblobete fich nicht, fogar bie Boltsfeene mit ber Rebe Marc Anton's mit feinen eigenen Bebanten zu verwässern!

Die hier mitgetheilten Proben mögen zur Beurtheilung biefes grotesten Wertes genügen. Meher führte biefe schreckliche Arbeit nur bis zum 11. Banbchen fort und fügte bann noch im 14. Banbchen König Lear hingu. Alle anbern Stude wurden bann unter Aufficht von H. Döring überfett, womit auch die Aenberung auf bem Titel eintrat: "Frei bearbeitet von Mehreren und berausgegeben von Mehreren und berausgegeben von Mehrer."

1825. Shatespeare's bramatifche Werte, überfest und erlautert von Joh. Bilb. Otto Benda, Rgt. Preuß. Regierungerath. Leipzig bei G. J. Gofchen.

Der Uebersetzer erklärt: Er wollte Shatespeare's Werte "nicht versichönern und nicht verändern; aber auch nicht durch gezwungene Wortbitbungen und Wortfügungen der deutschen Sprache Gewalt anthun und datung Berdunkelungen herbeisühren. Er meint daher, daß sich sein Unternehmen von allem bisher erschienenen untericheide; und er legt außerdem Gewicht darauf, daß er "so wenig als möglich weibliche Berse" gebraucht habe. Uebrigens war auch der Berleger Göschen an dieser Uebersehung nicht unthätig und veranlafte den Uebersetzer zu manchen Correcturen seines Manuscribtes.

Einem jeben Stude fint erläuternte Anmertungen sowie eine "Abhantlung" über bas betreffente Drama angehängt. 3m letten (19.) Bante hat außerbem ber Berleger ben herrer'ichen Auffat "Ueber Sbatespear" in vollständigem Abbruck beigefügt.

1825. Billiam Shalespeare's fammtliche bramatifche Berte, überfest und erlautert im Metrum bes Originals. Bien, Drud und Berlag von 3. B. Sollinger, 1825. Titel und Bignetten lithographirt bei Joseph Trengensth in Bien.

Mis wirflich neue Uebersetzungen find in biefer Ausgabe nur etwa zehn Stude zu betrachten, von benen bie meisten Et. v. Bauern felb angehören. Aus ber Schlegel'schen Uebersetzung find sammtliche Stude (mit Ausnahme bes Damlet) barin ohne Weiteres abgebruckt; andere Stude sind aus ben bereits erschienenen Uebersetzungen von D. Boß, Rekler, Dippolt und Krause genommen; von Heinr. Boß: König Lear, Othello Macbeth, Hamlet; von ben Anbern: Die luftigen Beiber, Biel Tarm um Richts, Wintermärchen, Ente gut Alles gut; und von Tied: Verilles.

Bon neuen Ueberfetungen fint baraus gu nennen :

Beinrich VIII.; Troilus und Ereffida; Das Luftfpiel ber Irrungen; Die beiben Ebelleute von Berona; fammtlich von Bauernielt. Der Liebe Müh umfonst; Antonius und Cleopatra; von Kert. Maberhojer.

Timon von Athen; Titus Anbronitus; von Frang v. Bermannetbal.

Den 37 Studen (jetes in einem Banboen) fint noch mehrere Banboen Supplemente hinzugefügt, welche tritische Erlauterungen, Rachrichten über Shatespeare's Leben, sowie die Gebichte, übersett von Eb. Bauernselb und A. Schumacher, entbalten.

1826. Macbeth. Bur Darftellung auf ber Königl. Bubne in Berlin neu überfett von B. S. Spifer. Berlin 1826.

Der Uebersetzer rechtsertigt in ber Borrebe seine Arbeit bamit: Bei bem vielsach geäußerten Wuniche, bies Trauerspiel, bas so lange geruht, wieder auf die Bühne gebracht zu sehn, sei zuzsleich bas Berlangen bervorgetreten nach einer Berdeutschung, welche bas Original treu wiedergäbe. Die Bearbeitungen bes Stückes, von Bürger uub von Schiller, werden als unangemessen bezeichnet, namentlich die Freiheiten, welche sich Schiller mit den heren bezeichnet, namentlich die Freiheiten, welche sich Schiller mit den heren bezeichnet und mit den Pörtner genommen, getabelt. Derr Spiler hat sich zwar solche Treiheiten nicht genommen, basur aber eine sehr mangelbatte Uebersetzung geliefert. Einige Stellen mögen als Beispiele tienen:

Hur "Macbeth mortet ten Schlaf" fagt er "Macbeth ersticht ben Schlaf!" — Für ten Sat "Meine That zu wiffen, — besfer von mir selbst nichts wissen" jagt er ganz unverständlich: "Der That bewußt zu sein — o war' ich's selber nicht". U. bal. m.

Dem Buche find Anmertungen bingugefügt über bas hiftorifche bes Stoffes und über einige Teriftellen.

Die Spifer'iche Ueberfetjung murte icon 1825 in Berlin aufgeführt, mit Mufit von Spohr.

1825. 1830—1833. Shatespeare's dramatifche Werte, übersett von U. B. v. Schlegel, ergangt und erlautert von L. Tied. 9 Theile. Berlin bei Reimer.

Die Theile 1, 2 und 4, in tenen nur bie Schlegel'ichen Ueberfetjungen aufgenommen maren (1. Theil: Rönig Johann; Richard II.; Deinrich IV. — 2 Theil: Heinrich V.; Heinrich VI. 1—3. 4. Theil: Was ihr wollt; Wie es Euch gefällt; Rausmann von Benetig; Sturm), waren bereits 1826 herausgelommen. In bem bazwischen sehlenden 3. Theile mußte Heinrich VIII. ben Schlegel'schen Stüden hinzugefügt werden, und als endlich Tied zu ber Ueberzugung fam, daß er nicht die Wuße sinden werte, das Wert allein auszuführen, entschloße er sich, seine Theilnahme baran darauf zu beschränken, "daß er die Uebersehungen jüngerer Freunde, die ihre ganze Muße biesem Studium widmen können, durchiehe und, wo es nöthig sei, sie verbessere, auch einige Anmerkungen den Schauspielen zufüge".

Mit biefer Antündigung erschien ber dritte Theil endlich im Jahre 1830, und neben ben Schlegel'schen Uebersetzungen (Richard III.; Ein Sommernachtstraum) hatte er die schon 1818 erschienene Uebersetzung von König heinrich VIII., von Wolf Grasen v. Baubiffin, barin aufgenommen. Graf Baubiffin und Tied's Tochter Dorothea hatten ben auch, unter Tied's berathender Beihülse, die Arbeit zu vollenden unternommen. So erschienen in dieser ersten sogenannten Schlegel-Tied'schen Ausgabe die weiteren Bante in ben Jahren 1830—33 und enthielten solgende Uebersetzungen:

- 3. Theil. Richard III., von Schlegel. Heinrich VIII., von Bolf Gr. v. Baubissin. — Sommernachtstraum, von Schlegel. — Biel Lärm um Richts. von Baubissin.
- 4. Theil. (Die oben genannten Schlegel'ichen Ueberfetungen.)
- Theil. Coriolanus, von Dorothea Tied. Julius Cafar, von Schlegel. — Untonius und Cleopatra, von Bauriffin. — Maaß für Maaß, von Bauviffin.
- 6. Theil. Titus Andronitus, von Baudiffin. Hamlet, von Schlegel. Der Widerspänstigen Zähmung, von Baudiffin. Die Komödie der Irrungen, von Dems.
- Theil. Enbe gut, Alles gut, von Baubiffin. Die beiben Beroneser, von Dorethea Tied. — Timon von Athen, von Doroth. Tied. — Troilus und Cressita, von Baubissin.

- 8. Theil. Die lustigen Weiber von Windsor, von Baudissin. Das Wintermarchen, von Doroth. Tieck. Othello, von Baubississen. König Lear, von bemf.
- Theil. Chmbeline, von Doroth. Tied. Liebes Leib uut Luft, von Bautissin. — Romeo und Julia, von Schlegel. — Macbeth, von Doroth. Tied.

Erft in einem Nachwort"), mit welchem Tied ben letten Band begleitete . fprach er fich über bie Theilnahme ber "jungern Freunde" an biefem Berte genauer aus, intem Graf Bautiffin ale ter Gine von ihnen genannt murbe, mabrent Tied binfichtlich feiner Tochter nur "von einem anbern Ueberfeter, ber fich nicht nennen will" fprach. Bon ben Baubiffin'ichen Uebersetungen fant Tied besonbers "Troilus unt Creffiba" und bie "Brrungen" bes größten Lobes werth. Much an "Coriolan" (von feiner Tochter mit feiner Bulfe übertragen) burfte er mit Recht aufern . Die Rraft bes Ausbrude ichiene ibm barin murbig nachgeabmt zu fein. Da Dorothea Tied "Biel farm um Richts" und "bie Biberfpanftige" ebenfalls überfett batte, fo nabm Tied manche Stellen baraus in Baubiffin's Uebertragung mit auf. Gingebenter mochte Tied über bie Arbeit fich nicht außern, benn - fagt er - .. intem manches von mir berrührt, muß ich bie beiben Freunde obne Britit entlaffen". Ueber bie Art bes gemeinschaftlichen Arbeitens wie über bie Grundfate, welche babei ju beobachten maren, fagt Tied in bem ermabnten Rachmort:

"Bas man an unfrer Arbeit aussehen tann, ift gewiß nicht aus Nachlässigigkeit ober Uebereilung entstanten, oft brachten wir eine Stunde damit zu, brei ober vier Berse einer schwierigen ober bunkeln Stelle in Ordnung zu richten, schusen und verwarfen unendlich viele Ausbrücke und Bersuche, wenn der Ueberseher schon auf seinem Zimmer längst vorher die Aufgabe von allen Seiten bedacht zu haben glaubte. Aber gerare bei einer Uebersehung kann biese mühevolle Anstrengung schällich werden: und vollends eines Dichters wie Shatespeare! Wo es die Hauptsache ist, das unmittelbare Leben, ben Tiefsinn, ben flüchtigen Geist, ben oft blendenden Wis

<sup>\*)</sup> Das "Rachmort" ift batirt : Dresben, im Rovember 1833.

und die überzeugende Bahrheit feiner Figuren, die fich in jeder Rebe melbet, wieder zu geben. Go ift es möglich, baß mancher, ber ben Text nicht so genau kennt, als wir ihn studirt zu haben glauben, hie und ba ben Bere leichter machen, oder eine freiere Bendung sinden kann, ohne ber Kraft zu schaden, benn berjenige, ber einem gründlichen Borarbeiter folgt, hat den Bortheil, daß er das Mühselige schon abgethan sindet, und er mit frischen, unermüdetem Geist oft die Bendung leicht sindet, bie die Anstrengung bes Reifes verfehlt.

"Sehr oft haben bie brei Mitarbeiter sich vereinigt, um gemeinsam zu verbessern und ben Ausbruck zu treffen. So namentlich beim Macbeth, Lear, Timon, Biel Lärmen um Nichts und manchem andern Schauspiel. Bon Liebesseleid und Lust hatte ich schon vor vielen Zahren einige Atte übersetz, und manches von biesem frühen Bersuche hat jetzt noch gebraucht werden lönnen. Da wir, wenn ein Schauspiel übertragen war, erst gemeinsam arbeiteten, so kann weber ich, noch einer meiner Freunde, jetzt heraussinden, was und wie viel mir an ber Uebersetzung gehört und zugeschrieben werden könne."

Tied erörtert hiernach die Schwierigkeiten, die eine jede Uebersetung bietet, und erkennt Schlegel's Shakespeare-Uebersetung als ein Mufter, als ein Maffies Borbild an, da Schlegel's Uebersetungen sich wie Original lesen. Diese Arbeit fortzuseten, sei kein geringes Unternehmen gewesen, aber er durfe hoffen, daß seine jungern Freunde nicht unwurdig neben jenem Auserwählten stehn.

Die Reihensolge ber Stücke, wie sie in bieser ersten Ausgabe erschienen, ist in den spätern Ausgagen geändert worden. Außer seiner mehr beaussichtigenden und kritischen Betheiligung an den neuen Uebersetzungen hatte Tiec auch den Stücken Anmerkungen beigefügt, die sich theils mit der Texterkritit beschäftigten, theils in das Gebiet der ästheiligen Untersuchung und Aussegung hinüberschweisten. Schon seit längerer Zeit hatte Tieck ein umsangreiches Bert über Shalespeare vordereitet und wiederholt bei derschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen. Das Wert ist nie ans Licht getreten, aber auch jene Anmerkungen waren lückenhaster, als von einem solchen seinen Kenner des Dichters erwartet werden sonnte. Ausgerdem

aber hatte Tied auch die Schlegel'ichen Ueberfepungen einer Redaction unterworfen und Aenderungen barin gemacht, die nicht immer glüdlich waren, und welche Schlegel veranlaßten, als eine neue Ausgabe bes Wertes vorbereitet wurde, in einem Schreiben an ben Berleger Reimer ausdrucklich gegen jene Aenderungen zu protestienen. Auf sein Berlangen wurde benn in ber nächsten Ausgabe ber Schlegel'sche Text wieber hergestellt, und auch in ben Aumertungen beschräfte sich Tied auf biejenigen Stüde, an beren Uebertragung er seinen Antbeil batte").

Bezüglich ber weitern Auflagen biefer Schlegel-Tied'ichen Ueberfetung sei hier nur noch bemerkt, baß in ber von Thoho Mommsen redigirten Ausgabe (1853 u. 54) bie von Baubiffin und ber Tochter Tied's übertragenen Stüde auf's neue burchgesehn und mit zahlreichen Abanberungen bersehn waren. Bon Macbeth hatte Mommsen eine fast ganz neue Uebersehung geliefert. "")

1826. Die luftigen Beiber von Binbfor. Ren und getreu überjett. Königsberg.

1827. Der Raufmann von Benedig, nach Schlegel's Ueberfetung bearbeitet, im Biener Burgtheater aufgeführt.

1828. Die Brrungen. Ueberfett von &. Solm. Murnberg.

1828. Deinrich ber Bierte. 1. Theil. mit Benuhung ber Uebersehungen von A. B. Schlegel und D. Bog, für bie Buhne bearbeitet von E. A. Best (Schrehvogel). — Dem erften Theil folgte in bemfelben Jahre ber 2. Theil, bearbeitet von Demselben.

1828. Richard ber Dritte, nach Schlegel's Ueberfetjung bearbeitet von &. Forfter, in Berlin aufgeführt.

<sup>\*)</sup> An biefer Stelle moge nochmals erwähnt fein, baß eine eingehendere Belprechung ber Uleberfehungen Shatelyeare's nicht im 3wede biefes Budes liegt noch liegen lann, und baß ber Berfaffer fich babei auf die nöthigsten rein hifteriichen Angaben beidrant.

<sup>\*\*)</sup> Eine ans verschiebenen bereits erschienenen Ueberfehungen jusammengestellte neue Ausgabe von "Shafelpeare Dammatichen Berten" erfdien 1827 im Stutte gart bei A. B. Madtot. Sie enthalt Ueberfehungen von Schlegel, Benba, Graf Baubiffin, von ben Gebrüttern Bog und von Tied.

1828. "Lift und Liebe", eine Bearbeitung von Shalefpeare's "Enbe gut, Alles gut", von Fr. Förfter, in Berlin aufgeführt.

1829. Beinrich ber Bierte. Erfter unt zweiter Theil. Dit Benutung ber Ueberfetungen von A. B. Schlegel unt B. Bof, für bie Bubne bearbeitet von Weft (Manuscript). Rachtem icon fruber von &. 2. Schröter bie Busammenfcmeljung beiber Theile obne Erfolg verfucht mar, und nachbem Schreppogel unter tem Bfeutonym Beft") im Jahre porber jebes ber beiben Stude einzeln jur Aufführung gebracht batte, magte er es, nochmale eine Ginrichtung beiber Stude fur einen Abend ju verfuden. Das Stud balt fich bis jum Schluffe res 4. Aftes, ber mit bem 5. Afte bes 1. Theils enbet, im Scenengange giemlich treu an Shatefpeare. Auch Glentower und Mortimer, Die erft fur fpatere Aufführungen beraus. geftrichen murben, maren urfprunglich noch barin. Den 5. Alt läßt ber Bearbeiter fonterbarer Beife mit ter bei einer folden Zusammenziehung wohl entbebrlichen Scene bes falftaff und feines Bagen mit bem Dberrichter (aus bem II. Theil) beginnen. Dann folgt bie Scene bes franten Ronige mit Bring Beinrich u. f. m., bie Musfohnung mit bemfelben unt bes Ronigs Tob. hierauf wird bie Scene im Saufe Schaal's porgeführt. und endlich bes jungen Ronigs freundliche Berftanbigung mit bem Oberrichter sowie bie foliegliche Burudweisung Falftaff's burch ben Ronig. 3ntem ber Oberrichter bas Stud mit einer Lobpreifung bes fo gludlich umgewandelten jungen Ronigs ichließt, fint ibm babei bie Bebanten que ertheilt, bie ber Bring im I. Theile außert. Diese Schlufmorte bee Oberrichters lauten :

> Wie fehr hat ihn die ganze Welt verkannt! Die Sonne, lang umhullt vom giftgen Qualm Der Dunfte, tritt hervor in voller Pracht, Und leuchtet uns mir ihren schönften Strablen.

<sup>\*)</sup> Joseph Schrepbogel, geb. 1768 ju Bien, mar baleibst feit 1914 hoftbeatersertetär und Dramaturg, und machte fich namentlich durch seine zwedmäßigen Bearbeitungen Calberon icher Dramen und von Moreto's "Donna Diana" verbient. Seine Bearbeitungen Shatespeare'icher Stude scheinen nur in Bien ausgeführt worben zu fein,

- 1829. Macbeth, überfest von Rarl Lachmann. Berlin.
- 1830. Samlet, überfest von 3. B. Mannhart. Gulbach.
- 1830. Julius Cafar, nach Schlegel's Ueberfetung bearbeitet von F. Förster, in Berlin aufgeführt.
- 1830. Shafefpeare's dramatifche Berle, überfest von Bhilipp Raufmann. 1-4. Theil. Berlin, Nicolai'iche Buchhandlung. 1830-1836.
  - 1. Theil. 1830. Ronig Lear. Macbeth.
  - 2. Theil. 1832, Othello. Combeline.

Barnette College

- 3. Theil. 1835. Die beiben Beronefer. Die luftigen Beiber gu Binbfor. Biel garm um Nichts.
- 4. Theil. 1836. Berlorne Liebesmub. Ente gut, Alles gut, ober: gewonnene Liebesmub. Die Brrungen.

Leiber murbe tiefe Arbeit tes hochbegabten Berjaffers nicht fortgefest; toch fint ein paar ber vorzüglichsten Stude taraus auch auf tie Bühne getommen. In Berlin murbe "Rönig Lear" schon 1830, "Othello" 1832 nach Raufmann's Uebersetung jur Aufführung gebracht.

- 1833. Ronig Lear, beutich mit einer Abhantlung über bies Trauerspiel, von G. Schid. Leipzig.
- 1834. Samlet, in beuticher Uebertragung. Bonbon und Damburg. Die Borrebe, batirt Conbon 1828, ift Fer bin ant Benden unterzeichnet.
- 1836. 28. Shatespeare's fammtliche Berte in Ginem Banbe. Im Berein mit Mehreren überfett, und herausgegeben bon Julius Rörner. Schneeberg, Rarl Schuhmann, und Bien, Gerolb'iche Buchhandlung 1836.

Bon bem herausgeber 3. Korner find: "Bruchstüde aus Shate-speare's Leben", ferner bie Uebersehungen von: Der Sturm; Die beiben vornehmen herrn von Berona; Der Kausmann von Benebig; Ronig Johann; Romeo unt Julie; heinrich ber Fünste; Richart ber Dritte; Othello; Macbeth; Julius Cajar; Antonius und Rleopatra.

Bon Deinrich Dörin g: Bas ihr wollt; Die luftigen Beiber von Bindjor; Gleiches um Gleiches; Bie's euch beliebt; Zahmung einer bofen

Sieben; Ricard ber Zweite; Heinrich ber Sechste 1-3. Theil; Coriolan; Combeline.

Bon Beauregarb Pantin: Ronig Lear; Die Brrungen. \*)

Bon Nicolaus Barmann: Johannis Nachts Traum; Biel Larm um Nichts; Berlorne Liebesmube; Ente gut, Alles gut; Bintermafrchen; Beinrich ber Bierte 1. u. 2. Theil; heinrich ber Achte; hamlet; Troilus und Kressiba; Titus Andronitus; Beritles.

Bon G. Regis: Timon von Athen. "")

1836. Shafespeare's dramatische Werke. Leipzig, G. Wigand (fpater Berlin, Rieemann).

Die 37 Bandchen biefer Ausgabe, an ber mehrere Ueberfeter betheiligt waren, enthalten:

Bon E. Bet: Coriolan. Julius Cafar. Ronig Lear. \*\*\*)

Bon Th. Mügge: Der Sturm. König Beinrich IV. 1-2 Theil.

Bon E. Ortlepp: Timon von Athen. Othello. Romeo und Julie.

Bon A. Fifcher: Die beiben Eblen von Berona. Biel Larm um Richts. Der Sommernachtstraum. Bas ihr wollt. Der Kaufmann von Benetig.

Bon Simro d': Die Irrungen. Samlet. Die Kunft, eine bose Sieben ju gabmen. Chmbeline. Die lustigen Beiber zu Bindsor.

Bon &. Dilfenberg: Macbeth.

Bon Th. Deffers: Ende gut. Alles gut. Titus Andronifus. Richart II.

Bon B. Campabius: Das Bintermarchen. Antonius und Cleopatra.

Bon E. Sufemibl: Berforne Liebesmübe. Konig Johann. Beinrich VIII.

Bon M. Böttger: Beinrich VI.

Bon D. Doring: Beinrich V. Beritles. Maag für Maag.

<sup>\*)</sup> Giebe unter b. 3. 1824.

<sup>\*\*)</sup> Giebe unter b. 3. 1921.

<sup>...)</sup> Siebe unter b. 3. 1824.

Bon E. Thein: Richard II. Wie es Euch gefällt. Dieselbe Uebersetzung erschien 1839 mit Stablstichen in 12 Banben.

1836. König Richard ber Zweite, bearbeitet von Eduard Devrient, in Berlin aufgeführt.

1836. Bier Schauspiele bon Shatespeare. Ueberfest von Lubwig Tied. Stuttgart und Lubingen, Cotta'iche Buchhanblung.

Der Band enthalt bie folgenden vier gweifelhaften Stilde: Ebuard ber Dritte. Leben und Tob bes Thomas Cromwell. Sir John Oldcaftle. Der Londoner verlorue Gobn. 1)

1837. Shatejpeare's bramatifche Berte. Englisch beutiche Brachtausgabe. Mit Mustrationen. Deutsche Uebersetung von Fischer. Stuttgart. 1.—11. Lieferung. (Erichien nicht weiter).

1837. Samlet, überfett von Samfon von Simmelftiern. Dorpat.

1837. Ronig Beinrich VIII. Deutsch von Spiter. Berlin.

1838. Shatespeare's bramatische Werke, übersett von Ernst Ortlepp. 16 Theile, mit Stahlstichen. Stuttgart 1838—39, Scheible, Rieger und Sattler.

Ale "Rachträge" ju biefer Ausgabe erichienen 1840 bie "preiselhaften" Stüde: Der Londongte versonne Sohn. Leben und Tob des Thomas Cromwell. Die Geburt des Brerlin. Sir John Otbastite. Ein Trauerspiel in Yorfibire. Berilles. Eduard III. Lotine. Der luftige Teufel von Edward und en Gewerschung.

1839. Biola. (Rad Shatefpeare's ,,Bas ihr wollt'). Für Die Buhne bearbeitet von Dein hardftein, in Bien aufgeführt. Ericien im Drud 1841. Bien.

Deinhardstein hat hier seine Arbeit nicht barauf beschränkt, die complicirte Scenerie, ben häusigen Scenenwechsel burch gewisse Beränberungen zu vereinfachen, sondern er hat auch mit bem Inhalte selbst Aenberungen vorgenommen. Daß er das Zusammentressen Biola's und Sebastian's so eingerichtet hat, daß beide Rollen von Einer Schauspielerin gegeben werden tonnen, ist eine mehr theatralische Rücksicht. Aber der Bearbeiter läßt

<sup>\*)</sup> Diese Stüde ericeinen bier jum erften Male in metrifcher Uebersehnng. "Der London'iche Berichwender" war schon von Eichen burg (1752; 13. Bb. seiner Shate-sheare-Uebersehung) in Profa übertragen worden, "Thomas Cromwell" und "Sir John Obbassie" nur in Auszügen mit verbindender Inpaltangabe. "Eduard der Dritte" ift aberhaupt zum ersten Male von Tied überseht.

außerdem Biola gleich mit ihrer Liebe jum herzog in dem fremden Lande erscheinen und Dienste bei ihm nehmen. Außerdem ist der bei Shakespeare ziemlich plöhliche, aber für das Wesen diese Herzogs so charakteristische Uebergang seiner Liebe von Olivia auf Biola durch eine eingeschodene vollständige Scene breiter ausgeschütt, durch eine Abfühlung seiner Gefühle zu Olivia, und durch die zeitige Entbedung, daß sein geliebter Tharis ein Weidiglich, und der Berkseitung des Narren, da dieser zu Malvolio ins Gesangniß tommt, hat sich Teinhardstein sehr eigenmächtige Beränderungen gestattet.

Bei der Aufführung in Wien fpielte Frau Rettich bas Geschwifter-Paar Biola und Schaftian, La Roche ben Malvolio.

1839. Die Biderfpanftige, Luftfpiel in vier Aften, mit Benutung einiger Theile ber Uebersetzung bes Grafen Bauriffin, von Deinhardftein. Bien, Ballisbaufer.

Neben ber Kurzung bes Studes und ber geanberten Afttheilung hat ber Bearbeiter auch bas Scenische vereinsacht und burch einige Text. Buthaten bie Uebergange beutlicher zu motiviren versucht.

1840. Supplemente ju Gb ateipe arc'e Schaupielen, iberfeht von Bein rich Böring. (Es find bie Biendo-Shateipearc'ichen und zweifelbaften Stillet, barunter auch "Schön Emmer", "ber Felbbüter von Balefield" ": . — Erfurt.)

1840. Bas ihr wollt, für bie Darftellung bearbeitet von R. Immermann, in Duffelborf gur Feier bee Falbings von ben Duffelborfer Runftlern aufgeführt. Die Scene war bafür ber Form ber Altenglischen Buhne nachgebilbet. — Die lithographirten Blätter mit Text von Immermann, erschienen in Duffelbori.

1841. Romeo und Julic. Bur Darstellung für bas f. f. hofburgtheater in Bien eingerichtet von C. A. Best. Bien, bei Ballishaufer.

Der Berjasser vieser Bearbeitung, welche schon 1816 in Wien gur Aufführung tam, hat von ber Goethe'schen Einrichtung gwar Einiges aus ber prattischen Attibeilung und Scenenfolge benuht, ist aber in vielem Wesentlichem boch sehr selbständig und steht im Ganzen bem Original näher, als die Goethe'sche Bearbeitung. West läßt das Stüd mit bem Rampse por bem Soufe ber Capulet's beginnen, nur bas vorausgebente Wortgefecht ber Diener ift geftrichen. In ben weiteren Scenen find besonbere bie Rollen Mercutio's und ber Amme febr gefürgt. Dafür aber find mehrfach Berfe von Goethe eingeschoben, fo beim Auftritt Romeo's im Garten Capulet's. womit ber aveite Aft (mit Beglaffung Mercutio's und Benvoglio's) beginnt. Durch bie bebeutenben Weglaffungen im 2. und 3. Atte fällt (wie icon bei Goethe) ter Tob Mercutio's und Thbalt's, fowie bie Berbannung Romeo's, noch in ben 2. Aft. Der britte Aft beginnt bann mit Juliens Monolog ("Binab, bu flammenbufiges Gefpann" ic.) und reicht bis gu ber Scene Romeo's in Yorengo's Belle. Der vierte Att, ter mit bem Ab. icbiet Romeo's von Julien beginnt (nicht in Julia's Rammer, fontern im "Garten") enthalt bann bie Scenen Julia's mit ber Grafin und bem Grafen Capulet, mit ber Umme, mit Baris und Lorenzo und gebt von ber lettern Scene fogleich ju Juliens Monolog, ta fie ten Schlaftrunt nimmt. Die bem Tobe Juliens noch folgende Schluffcene ber Tragodie, welche Goethe gang wegließ, ift auf ben Inhalt einer Seite redugirt, inbem angenommen wirb, baf Lorengo icon traufen ben Rommenben (Capulet, Montague und bem Bringen) ben Bergang berichtet bat. Die Tragobie enbet, indem Montaque ben Capulet mit bem Ausruf "Bruber!" weinent umarmt. - Auch im Dialog ift Die Golegel'iche Ueberfetung, Die ber Bearbeiter benutt bat, vielfach geanbert.

- Ronig Bear,

Der Raufmann von Benebig, unb

Othello,

ebenfalls von Beft für Wien eingerichtet und icon früher aufgeführt, erichienen in bemselben Jahre und im gleichen Berlage.

1842. Macbeth, englisch und teutsch, bon Rarl Simrod. ("Shate-fpeare als Bermittler zweier Nationen"). Stuttgart u. Tub. Cotta.

1843. "Der Sommernachtstraum" fommt in Berlin in der Ginrichtung von L. Tied und mit der Mufit von F. Mendelssohn. Barthold, jum ersten Male zur Aufführung. (Bud: Charlotte v. Hagn; Bettel: Gern). Die Märchentomöbie ift in drei Alte getheilt, die Bühnen-Ginrichtung dem alten Theater des Dichters näher zu bringen gesucht, durch

Erhöhung, einen treppenartigen Aufgang zur obern Bühne. Da Mendelssohn bei seiner Musste nur die fün faktige Eintheilung des Stüdes im Sinne hatte, so mußten ein paar seiner Mussthummern bei offener Seene verwerthet werden. Erst in dieser Gestat und mit der Musst Mendelsohn's sam die Märchentomödie auf das deutsche Theater.

1843. Billiam Shakespere's Schauspiele, übersett und erlautert von Abelbert Reller und Mority Rapp. 8 Bbe. Stuttgart, Metter, 1843—45. Zebem Stüde ist eine Tinleitung bes llebersetzers voransgeschickt; die Anmerkungen stehen unter bem Text. Die llebersetzung strebt nach möglichster Treue, boch sind, namentlich von M. Rapp, häusig die Bersonen-Namen mit Rüdsicht auf die von Shakespeare babei nicht selten ignorirte Nationalität, geanbert, so in Hamset ("Amlet"), in der Biberspässigen (unter bem Titel "Gebrochner Trutztopf"), in ber Komöbie der Irrungen ("Berwechselungsstüdt"), in "Bas ihr wollt" u. s. w.

1844. Die er fte Ausgabe bes hamlet (von 1603), überfeht von A. Rube. Inowraciav.

1845. Ein Commernachtstraum, überfett von Fr. B. Biden hagen (In : "Both's Buhnenrepertoir" 13. Br.). Berlin.

1846. Der Kaufmann von Benedig, überfett von Fr. B. Bidenhagen. (Ebenba. 14. Banb).

1847. hamfet, überseht von B. Hagen. (Ebenba, 15. Banb). Dieses sowie auch jedes ber beiben vorgenannten Stücke in der Sammlung, ift mit Anmerlungen versehn, wie auch mit einigen theatral-geschichtlichen Rachrichten und Anweisungen für die Aufführung, hinsichtlich des Costüms 2c.

1847. Coriolan, für die Buhne bearbeitet von A. Guttom, zum ersten Male am Dresbener hoftheater aufgeführt. Die bebeutenbste Umwandlung hat in dieser Einrichtung der für unsere Bühne so ungemein schwierige erste Alt ersahren, welchen Guttow — mit Beglassung der ganzen Reihe von Schlachtsenen — bis zu Coriolan's Rücklehr in Rom spielen läßt.

1848. Macbeth, überfett von Mug. Jacob. Berlin, G. Reimer.

1848. Richard II., Deinrich IV. und heinrich V. Ueberfett bon R. 3. 2. Samfon von himmelftiern. 2 Bbe. Riga.

1848. Gin Commernachtetraum, überfest von M. Bottger. Leipzig.

1849. "Familien Shafespeare. Eine zusammenhängende Auswahl von Shafespeare's Werten in beutscher und metrischer Uebertragung. Mit Einseitungen, erläuternden Anmerkungen zc. von D. L. B. Gofff. Ein Buch für Schule und haus, namentlich für die deutsche Frauenwelt und die reifere Jugend". Leipzig.

1849. Bas ihr wollt, überfett von A. Bottger. Leipzig. 1850. Biel garm um Richts, überfett von A. Bottaer. Leipzig.

1851. Rönig Seinrich IV., Schauspiel in 5 Aften, nach bem ersten und zweiten Theile bes gleichnamigen Studes für bie beutsche Buhne bearbeitet von heinrich Laube, in Wien am Burgtheater aufgeführt. (Der König: Dawison; Falstaff: Anschut; Prinz heinrich: Fichtner).

Diese Zusammenziehung beiter Theile zu Einem Stück stimmt insofern mit ben frühern Bersuchen von Fr. L. Schröber und von West überein, als auch sier die Hanblung des I. Theils dis zum Ende des 4. Altes reicht, während die letzen Alte des II. Theils den 5. Alt ausstüllen. Lau be aber hat bei diesem Arrangement, abgesehn von der Berlegung vieler Scenen und der Bermischung einzelner Motive aus dem I. und dem II. Theil, auch weniger als seine Borgänger sich gescheut, Eigenes in die Shalespeare schedung zu bringen.

Die Eröffnung bes Studes geschieht bei Laube burch ben Ronig in folgenber Beise:

Rönig. Wir hofften, jeder Bürgerkrieg fei nun Zu Ende und es sei nun an der Zeit, Den Kreuzzug einzulösen, den wir langst Schon zugesagt in unsers heisands Land, Da famt Ihr denn mit neuer herber Rachricht Bon Streit und Kampf in unfrer heimath! Sprecht! Wie lautet sie?

Die Scene geht bann weiter ju bem Streit mit Berch und ju bem Ansang ber Berschwörung wiber ben Rönig. hiernach, in einem anbern

Rimmer bee Balaftes, finbet Bring Beinrich, baf fein Bater febr folechter Laune fei; es folgt bas erfte Befprach mit Falftaff, und mit bem Blane bes Boins megen ber Beraubung ber Raufleute und bes gegen Salftaff babei ju unternehmenten Spakes ichlieft bereits ber erfte Att. - 3m gmeiten Alt: Die Scene auf ber Lanbftrafe; bann Bimmer in Berch's Burg. Scon bier ift reffen Unterretung mit Glendomer . Borcefter unt Northumberland eingefügt, mobei jeboch Mortimer's Gricheinen gang wegfällt. Un bie politifche Unterbanblung, ba Berch jurudgeblieben, fnupft fich bann ber Abicbieb von feinem Beibe. Dann bie große Wirthshausscene mit Falftaff, und ber Afticbluf mit bem Aufbruch bes Bringen. - Der britte Aft beginnt im Balaft mit ber Unterrebung gwifden bem Ronig und bem Bringen (aus bem I. Theil). Dann "Lanbichaft", Falftaff und Bartolph. Schon bier find in beren Befprach über Salftaff's elenbe Refruten einzelne Quae aus bem II. Theil gemiicht, worauf bann mirtlich ber Friebens. richter Schaal mit ben Refruten tommt und beren Mufterung aus bem II. Theil erfolgt. Beinrich und Blunt tommen bingu, und nachbem biefelben wieber gegangen fint, ichlieft Falftaff ben Aft mit bem nach bem Original etwas geanberten Bers :

Bum Rampf nicht zu rasch und zum Fest nicht zu faul Biemt faffigem Arm und tapferem Maul.

Bierter Aft: Die ter Schlacht vorauszehenden Ereigniffe, Rorthumbertand's Krantheit und Ausbleiben; ber Zug des Königlichen Heeres wird von einem Hügel aus beobachtet. Bernon meltet tas Ausbleiben Genebowers (Douglas ift ebenfalls ganz weggelassen). Dann findet die Unterhandlung zwischen Blunt und Berch statt, sowie die Unterhandlung Worcester's mit dem König. Dieran schließt sich die kleine Seene zwischen dem Brinzen heinrich und Falftaff und des Letztern Monolog über die Ehre. Schlachtmusst. Blunt fällt im Kampse mit meinem Ritter" (statt mit Douglas). Dann Hastaff's Auftritt ("In London triegt ich nicht leicht einen Hieb" zc.). Die Gesähreung des Königs im Gesecht mit Douglas ist hinter die Seene verlegt. Rachem nämlich der König die Andern verlassen bat, ruft Brinz 3 o b ann, ibm nachsebend:

Der Bater ift von Douglas angefallen Und ift nicht ftark genug.

Beinrich (bineilenb).

Das Saupt auf, ichnöber Schotte, ober nie Baltft bu es wieberum empor (ab).

Rachtem eer Pring ben König hinter ben Couliffen gerettet hat, fommt er mit bem König zurud. hieran schießt sich bie Scene mit Berch, heinrich und Falftaff ie. Der König ertrantt nun ernftlich und wird hinweggeführt, unter "wehmuthiger Musit bes Orchesters".

Der junfte Alt wird nun mit ten Borgangen aus ten lehten Alten bes II. Theils ausgefüllt: Des Königs Kranlenzimmer, tie Scene heinrich's mit ber Krone ic. — Dann Berwanbelung: Plat vor Bestminster. Dier werben (zu welchem Zwecke, ist nicht klar) nochmals die Rekruten Bullentalb, Schwächlich ic. nehst Falstaff vorgeführt. Erst jetzt, nachtem ber junge König mit bem Zuge gekommen, hat ber König bie schone Auseinandersehung mit dem Oberrichter; und nachtem Falstaff zurückgewiesen ist, schließt König heinrich bas Stüd mit bem aus ber frühern Scene mit bem Oberrichter genommenen Bers:

Co foll nicht Bring noch Pair mit Grunde fagen : Gott fürze mas von Beinrich's froben Tagen. \*)

1851. Cymbelin. Ueberfettund für bie Buhne bearbeitet von A. Burd. Bien. — Das Stud murbe nach biefer Ueberfettung und Buhneneinrichtung 1851 in Dresten aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Die Buhnenienrichtungen, welche Laube mit noch andern Shatelpearcichen Stiden in Wien vorgenommen hat, Calar, Richard III. u. f. w., geben zu einer einsehenbern Behprechung nicht Anlaß, de in ibnen bem Dichter wenigere Gewolft angethon ift, als in der oben besprochenen Umarbeitung heinrich's IV. — Aus der Einrichtung "Richard's III." (in Wien 1552 mit Dawison aufgesstoht) möge bier nur etwähnt werden, daß Laube in der Seene der Traumerscheinungen im Zelte Richard's die Buhne durch eine, mit Baumen bewochsene Helmundt ib eilte; während auf der einen Seite Richard's Zelt, auf der andern des des Richamond' theilte; während auf der einen Seite Richard's Belt, auf der andern des des Richamond fand, erschienen die Gefier oben auf der Fellenwand. In der Gehunglene wird ein großes Gesech vorgesührt, in welchem unteht Richard im Kample mit Richmund auf der Eene sällt. So lautet die Borschörft in dem Manulcript. Später hatte Laube die Einrichtung der Traumscene in äußerft giddlicher Welfe dabin geändert, daß des Lager Richmunds ganz im hintergrunde nur durch einretende Beleuckung birter der Gehefer Courtien stübles wird.

- 1851. Die Komödie der Jrrungen, von E. v. Holte bearbeitet, im Wiener Burgtheater aufgeführt. Die fünf Alte bes Originals find in brei Alte umgewandelt. Der Einrichtung liegt die Uebersetzung von Baudissin zu Grunte, jedoch mit zahlreichen Beränderungen Holteb's. (Die beiden Antipholus: Richtner und Bagner; die beiben Oromio: Meigner und Beckmann.)
- 1852. Biel Larm um Richts. Luftspiel in brei Alten, für die Buhne eingerichtet von C. v. holteh, im Biener Burgtheater aufgeführt. Neben ber, bas heutige Theater berudsichtigenben Bereinsachung bes Scenischen hat ber Bearbeiter bas Stud burch eigene Zuthaten bem Geschmad bes größern Publitums naber zu bringen gesucht; wichtige Motive (in ben ersten Alten) sind weggesaffen und ber Humor ber komischen Figuren ist mit Holtebischen Einfällen überbeckt.
  - 1853. Julius Cafar. leberfest von Et. Bollbehr. Riel.
- 1853. Shatespeare's Dramen, in beuticher Uebertragung bon F. Benten. Maing, 1853 55. Romeo und Julia. Othello. Macbeth. Juline Cafar. Lear. Samlet.
- 1854. Die luftigen Beiber von Binbfor. Oper in brei Aften von Mofenthal. (Mufit von Nicolai.) Munchen.
  - 1854. Binternachtemahr. Ueberfest von C. Abel. Berlin.
- 1855. Romeo und Julia. Deutich von Ebm. Lobebang. Leipzig. Das Bemertenswerthefte an biefer Uebersetzung ift, tag auch bie Prosascenen Sbatesveare's in Samben umgewandelt fint.
- 1855. Ein Commernachtstraum. Uebersett von C. Abel. Leipzig. Der Uebersetzer wollte "bem Schwunge und Dufte bieses Stüdes ein ber heutigen Leichtigkeit und Freiheit bes poetischen Berftandnisses angemesseneres Gewand leihen". In ben Elsen-Scenen ist bie Berksorm häufig geanbert.
  - 1856. Samlet. Deutsch von &. Robler. Leipzig.
  - 1857. Samlet. Deutsch von D. Lobebang. Leipzig.
- 1858. Shatespeare's Dramen. Ueberfest von C. Beinichen. Boun, 1858-1861. 1. heft. Enmbeline (1858). 2. heft. Rorio-

lan (1858), 3. Beit. Bintermahrchen (1859). 4. Beit. Unto-nius und Cleopatra (1859). 5. Beit. Macbeth (1861).

1858. Macbeth. Nach ben Uebersetungen Schiller's, Tied's, Kaufmann's für bie beutsche Buhne eingerichtet von Frang Dingelstedt. (Steht in: "Studien und Copien nach Shatspeare von F. Dingelstedt. Besth, Bien u. Leipzig, Sartleben. 1858.)

Diese Bearbeitung ift ganz ausschließlich für bie theatralische Aufführung bestimmt und beshalb find namentlich alle Bühnenanweisungen, Alles was Action und Scenerie betrifft, mit großer Genauigkeit angegeben. Mit Rücksicht auf die scenerie beirung ist auch die Att-Cintheilung geanbert. Der erste Alt schließt bereits mit ber Scene, ba nach ben Ehrenbezeigungen, die Macbeth burch ben König erhalten, die sinstern Gewalten ibn einnehmen.

Mein eignes Aug foll meine Sand nicht feben, Damit bas Ungeheure tann geschehen.

Der zweite Aft beginnt fotann, in ber Balle tes Schloffes ju 3nbernef, mit Labb Macbeth, ba fie ben Brief ihres Bemable lieft, und geht bann bis jum Schluffe tiefes Attes nach bem Original, nur bag bas Beiprach amifchen bem .. alten Mann". Roffe und Macbuff megfällt. Der britte Att ichlieft (nach Schiller) mit ber Beentigung bes Gaftmable, fobag bie Gine noch folgende Scene ber Befate mit ben Beren ben vierten Att beginnt und bort gleich mit ber großen Berenfcene, ba Macbeth fich bei ibnen Rath bolt, verbunben wirb. Den fünften Att eröffnet nicht bie Scene ber nachtwantelnben Laby Macbeth, fonbern bie Bereinigung ber Schottischen Eblen mit Malcolm und tem englischen Beere. Dann erft im Schloffe Laby Macbeth nachtwantelnt. Much bie letten Schlachticenen fint fo aufammengezogen, bag bem Tobe bes jungen Simarb gleich ein gro-Res, allgemeines Befecht fich anschlieft, aus welchem fich bann ber Rampf amifden Macbeth und Macbuff abloft. Babrent tiefes Zweitampfes icon find alle Untern berbeigetommen, "ben 3meitampf bedent", bie Macbeth laffo auf ber Scene) fällt, und Machuff fogleich bem anwesenben Malcolm feine Sulbigung barbringen fann. Auch biefe Rampffcenen, wie auch Stellungen ber Berfonen u. f. m. find von Dingelftebt fo genau vorgeschrieben,

baf bie gange Bearbeitung als ein Regie Buch gelten tann, und zwar als ein portreffliches.

- Der Sturm. Schauspiel in brei Aufzügen. Rach Schlegel's Ueberfetung für bie deutsche Buhne eingerichtet von Frang Dingelstedt. Dufit von B. Taubert. (In bemselben Bande "Etudien und Copien" n.).

Die Schlegel'iche lleberfetung ift mit vieler Freiheit benutt. Die Eintheilung in brei Aufzuge, beren mittlerer ber ungleich langere, ift ber Tied'ichen Ginrichtung bes " Sommernachtstraum" nachgebiltet. wichtigfte Menterung, welche Dingelftett fonft mit bem Driginal vorgenoinmen, betrifft bie erfte Scene bee Studes, inbem er biefelbe nur ale Tableaux bebantelt. Der Diglog beginnt erft mit Miranta und Bros. pero. Sonft verläuft ber erfte Att im Befentlichen nach bem bee Driginals; für ben zweiten Att ber Bearbeitung bingegen ift ber zweite und britte Aft bee Originale jufammengezogen und ichlieft mit ben letten Scenen bee vierten Aftes. Der britte Aft ift aus ber erften Salfte bes vierten und bem fünften Att bee Originale gebilbet, wobei außer beteutenten Rurgungen auch ber Schluft bes Bangen umgewantelt ift. Ueber ben Untheil bes mufifalifden Elementes in biefer Bearbeitung fpricht fich Dingelftett. (in einem Nachworte ju bem gebrudten Buch) felbft babin aus, bag er bas Stud nicht ale Singfpiel, noch weniger ale Oper bebantelt baben will, joubern als Schaufpiel, allerdings obne bas mufitalifche Element gang auszuschliegen", mas turchaus nicht im Ginne Chatespeare's gemefen mare.

Dingelftebt's Bearbeitung bes "Sturm" mit ber Taubert'ichen Dufit wurte jum erften Dale in München 1855 aufgeführt.

1860. Rönig Combeline. F. v. Bubue bearbeitet von E. Rommel. Sannover.

1860. Julius Cafar. Bon Dowald Marbach. Leipzig im Gelbstverlage bes Berfassers. Das Stud ift eine Umarbeitung ber Shafespeare'schen Tragsbie, und bildet zugleich ben ersten Theil einer Trilogie, welche ber Bersaffer unter bem Titel "Ein Beltuntergang" herausgab.

Die beiben aubern Stude "Brutus und Caffius" und "Antonius und Cleopatra" fint von Shafelpeare unabhangig.

Coriolanus, Eragobic von Oswalb Marbach, im Gelbftverlag bes Berfaffers, ift ebenfalls burchaus Originalbichtung.

- 1861. Julius Cafar. Ueberfest von Ab. Rolb. Stuttgart.
- 1862. Samlet. Deutich von herman Blebwe. Samburg.
- 1864. Othello der Rohr von Benedig. Tragsbie nach Shalespeare von Oswald Marbach. Leipzig. Der Berfasser hat bei bieser Bearbeitung ben Gang ber Handlung, Motive und Scenenbau unverändert gelassen und nur die Sprache ist umgewandest. "Das gewöhnliche Uebersetzen", meint ber Bersasser, seine Handwertsarbeit", und er suchte beshalb die Shalespeare'schen Gedanken in eine selbständigere b. h. (wie er meint) beutsichere Form zu kleiden.

Romeo und Julie, von bemfelben Berfaffer, ericien 1866, ift nach gleichen Grunbfaben wie Othello behandelt. Gine theatralifche Aufführung bat feine von ten Marbach'ichen Bearbeitungen erfahren.

1864. Aufführung von Chatespeare's englischen Siftorien (von Ridard II. bis Richard III.), eingerichtet von Fr. Dingelftedt in Beimar.

Diese Aufsührung ber acht zusammengehörigen Dramen, für sieben Abenbe eingerichtet, wurde in Weimar aus Ansaß tes breihundertsten Geburtstages Shafespeare's veranstaltet. Nachem schon Ende Dezember 1863 die vier ersten Stüde, von Richard II. bis heinrich V. an vier Abenden hintereinander aufgesührt waren, wurde in der Festwoche, vom 23. April beginnend, die gange Reihe bis zu Richard III. vorgesührt. Nur Eines von den acht Stüden, der erste Theil Heinrich's VI., siel in dieser Darstellung weg, doch waren einige wichtigere Motive baraus in ben andern Theil mit hinübergeführt.

Rach biefer Einrichtung erschienen junachft bie letten brei Stude im Drud unter bem Litel: "Shalespeare's historien, teutsche Buhnen-Ausgabe von Fr. Dingelftebt". Berlin 1867 bei Reimer.

1865. Shatespeare's Sammtliche Berte. Deutsche Bolts-Ausgabe. Reu burchgesehn und herausgegeben von Moltte. Leipzig.

1865, Ronig Bear. Deutsch von &. Botenftebt. Berlin.

1865-1867. Shatefpeare's bramatifche Berte und Conette, in neuen Original-Ueberfetjungen von gr. Dingeiftebt, 28. Jordan,

2. Seeger, R. Simrod, D. Biehoff, F. A. Gelbte. 10 Banbe. Sitburghaufen, Bibliographifches Inftitut.

Die einzelnen Stude aus biefer Ueberfetjung wurden feit 1865 guerft als Theile ber in gleichem Berlage erschienenen "Bibliothet ausländischer Rlaffiter" ausgegeben.

1867. Billiam Shatespeare's bramatifche Berte. Ueberfest von Friedr. Bobenftedt, Ferd. Freiligrath, Otto Gilbe-meifter, Baul Depfe, D. Aurg, A. Wilbrandt. Rach ber Textrevision und unter Mitwirtung von Ric. Delius. Mit Einleitungen und Anmertungen. Berausgeg. v. Fr. Bobenftedt. Leipzig, Brochaus.

1867. Shatespeare's bramatische Berte nach ber Uebersetung von Aug. Will. Schlegel und Ludw. Tied revidir und theilweise neu bearbeitet, mit Einleitungen und Noten versehen, unter Redaction von H. Ulrici herausgegeben durch die Deutsche Shatespeare. Gefellschaft. Bertin, G. Reimer.

Diese neue Ausgabe ber sogenannten Schlegel-Tied'ichen Uebersetung unterscheidet fich von den vorangegangenen verschiedenen Auslagen dadurch, daß nicht allein die Schlegel'schen Uebersetungen zahlreiche Correcturen erfahren haben (die Revision hat jum größten Theil Dr. Alex. Schmidt in Königsberg beforgt, bei einigen Stüden Dr. Elze), sondern daß auch mehrere der von Schlegel nicht übertragenen Stüde in ganz neuen Uebersetungen von Dr. Derbberg, Georg Berwegb u. A.).

Es ist in unserer neuern Shatespeare-Literatur eine ber hervorragenbiten Erscheinungen, mit ber wir die vorstehende Chronologie abschließen: Drei neue Gesammt-Ausgaben bes Dichters, die fast gleichzeitig eine beträchtliche Augabl hervorragender literarischer Kräfte in Phatigteit setten. Sowohl viese auf literarischem Gebiete so bedeutenden Unternehmungen, wie auch das letzte ber hier verzeichneten rein the atralischen Ereignisse, wie Beimarichen Aufführungen der englischen historien, bezeichnen in der Geschichte bes beutschen Shatespeare einen Abschnitt, der nicht sobald burch eine neuere Epoche überbolt werden dirfte.

Bon ben fogenannten Bearbeitungen und Bubneneinrich. tungen aus ben letten brei bis vier Decennien tonnte felbitverftanblich bie Debraabl ber in ben Theaterbibliotheten befindlichen nur gefdrie. benen Bucher nicht berücksichtigt merben. Bon ben Manuscripten finb bier nur folde mit aufgenommen und in Rurge analpfirt worben, welche entweber burch bie Namen ber Bearbeiter baju aufforbern, ober welche einen darafteriftifden Beitrag ju ber beutiden Beidichte ber Chafefpeare-Dramen bilben. Alle Abweichungen ober Uebereinftimmungen unter ben fo jablreichen neuern Bubneneinrichtungen bier aufzugablen, murte auch feinen rechten 3med baben; es genuge bier, folieflich auf bas Borbanbenfein biefer außerortentlichen Menge abweichenber Geftaltungen bingumeifen. Bei ben meiften biefer "Ginrichtungen" tritt freilich bie felbständigere bramatifche Composition, wie fie fruber aus ben gertrummerten Schopfungen bes groken Dichtere erftant, völlig in ben Bintergrund, und bie Chatefpeare-Bearbeitungen ber neuern Beit tragen mehr ober weniger ben Charafter pon Regie-Arbeiten. Die wenigen Ausnahmen babon - und allerdings bat auch bie neuefte Zeit einige folder gewaltsamen Umgeftaltungen aufaumeifen - fint eben nur Ausnahmen ; in ber Befammtheit ift ber Stanb. puntt ju biefen Dichtungen gerabe in theatralifder Beziehung ein wefentlich anberer geworben. Dit bem blubenben Ginfluffe unferer Romantifer wurde für Chatespeare's Dichtungen auch auf bem Theater eine felbstanbigere Stellung neben bem beutiden Dramg erobert. Die Schlegel'iche Ueberfetung mar allerbinge bei ben fo ichnellen und nicht unbereutenben Erfolgen eine ftarte Baffe für bie Eroberung gewefen. Gin Brofa-Shatefpeare murbe auch fur bie Bubne balb unmöglich, und icon ber Bere an fich mußte bie bearbeitenbe Sant ju einer borfichtigern und ichonenbern Bebandlung peranlaffen. Indem alfo unfer eigenes nationales Drama aus ben Theorien ju einer wirklichen Eriftenz gelangt mar, inbem bamit auch bie fo biretten und erfichtlichen Ginwirfungen Chatefpeare's auf bie Brobuction aufboren tonnten, mar naturgemäß auch bie Stellung bes Shatefpeare'iden Dramas jum beutichen Theater eine wesentlich andere geworben. So lange aber auch icon biefer Scheibunge. Progeg, ber gleichzeitig eine um so intimere Bereinigung anstrebte, sich zu vollziehn begonnen bat, so ift bennoch tas Resultat bis heutigen Tags noch ein sehr fragliches geblieben, ja selbst bie Ziele sind im Allgemeinen so dunkel, daß es wohl angemessen erscheint, nach ber hier gegebenen historischen Darstellung auch diese Frage ber Gegenwart — wenn auch nicht zu erörtern, so doch anzubeuten. Dies geschieht weniger zu Gunsten Shakspeare's, als im Interesse unserer eigenen, beutschen bramatischen Literatur, in welcher die Keime zur Weiterentwicklung keineswegs verloren gegangen sind.

Wenn wir bei einer Uebersicht bes gegenwärtigen Shakespeare-Repertoires in Deutschland junachst von einer Zusammenstellung mehrerer Hoftheater auszehn, so geschieht bies, weil an solchen noch wenigstens in bedingter Beise, b. b. neben bem Futter sur bie größere, gebanten-loiere Menge, höhern Kunst-Interessen eine Stätte gelassen wirb, währent an ber Mehrzahl ber Stabttheater — sehr vereinzelte Ausnahmen abgerechnet — solche Erscheinungen mehr zufällige sint. Die Frage übrigens: Ob bie größere ober geringere Zahl von Shatespeare-Aufführungen babei wirklich einen Maßtab für ben Kunstwerth eines Theaters gibt, tommt bierbei zunächt gar nicht in Betracht.

Als Norm für bas Shatespeare-Repertoire moge bier bas hoftheater von Karleruhe voran fteben, weil bort hinsichtlich ber Bahl ber Stude allen Ansprüchen genug gethan ift, ohne bag ber Shatespeare-Cultus zu zwedwirrigen Ausschreitungen und Uebertreibungen führte.

Die Zahl ber Shalespeare'ichen Stüde, welche seit bem Jahre 1852 in Karlerube zur Aufführung gelangt sint und einen mehr ober weniger sesten Plat im Repertoire eingenommen haben, beträgt zwanzig"), und eine ungesähr gleiche Zahl haben bie Hoftheater ron Berlin, Wien, München, Oresben und Weimar auszuweisen. Die nachsolgende Uebersicht läßt zugleich bie große Anzahl ber verschiebenen Bearbeitung en ertennen, wobei man beachten möge, baß ba, wo eine spezielse Bearbeitung nicht angegeben ist, bas Stüd in einer besondern (oft traditionellen) Regie-

<sup>\*)</sup> Diefe gange Reihe von Stüden tam in ber Theaterfaison von 1864-65 gur Darftellung; seitbem wurbe (unter Cbuard Devrient's fünstlerischer Leitung) von Jahr gu Jahr bie Balfite von jener Angahl aufgelibrt. Daneben famen im Laufe eines Jahres gabn beut foe flassische Dammen gur Darftellung; in jedem Jahre: Minna von Barnbelm, bie Ballenftein-Trilogie, und von Sbatchpeare: Damlet.

Einrichtung, ohne besondere Nennung eines Namens, gegeben wird. Fast sämmtlichen Bearbeitungen liegen die Uebersetzungen der Schlegel-Tiech's schen Ausgabe zu Grunde, mit Ausnahme der wenigen nach Voß gegebenen Stücke. In Karlsruhe sind alle Einrichtungen, wo nicht ausbrücklich ein anderer Name genannt wird, von Eduard Debrient.

Bon ben nachfolgenben zwanzig Studen wurben in neuerer Zeit an ben genannten funf hoftheatern gegeben :

- 1. Samlet: in Karleruhe; Berlin; Bien; Munchen; Dreeben: Beimar.
- 2. Macbeth: in Karleruhe (nach Schiffer, mit Burger's herenscenen, eingerichtet von Eb. Devrient); Berlin (feit 1851 nach Tied); Bien; München (Dingelstebt); Dresben (Dingelst.); Beimar (Dingelstebt).
- 3. Lear: in Karlbruhe (nach Boff) Ueberf.); Berlin (nach Boff); Wien; Oresben (Boff); Weimar (theilweise nach West's Bearbeitung).
- 4. Romeo und Julie: in Karleruhe (mit Benutung von B. A. Bolff's Cinrichtung); Berlin (bis 1849 in Goethe's Bearb., feitbem nach Schlegel's Ueberf. in eigener Einrichtung); Bien (zum Theil nach Beft); Rünchen (Guttom); Dresben; Beimar.
- 5. Othello: in Karlsruhe (nach Boß von Go. Devr.); Berlin (Boß); Bien (Beft); München (Beft); Dresben (Boß); Beimar (Dingelstebt).
- 6. Ein Bintermarchen: in Rarleruhe (Dingelftebt, mit Flotow's Mufit); \*) Wien (ebenfo); München (ebenfo); Dresben (ebenfo); Beimar (ebenfo).
- 7. Coriolan: in Rarierube; Berlin, Bien (Guptom); München (Guptom); Dresben (Guptom); Beimar (Couard Devrient).
- 8. Julius Cafar: in Rarlerube; Berlin; Bien (Laube); Dunden (Laube); Dresben; Beimar (Laube).
  - 9. Ronig Johann: in Rarleruhe; Berlin; Bien (nach Eb.

<sup>\*)</sup> Das "Bintermärchen" wurde in Berlin nur im Bictoria-Theater (nach Dingel-ftebt mit Flotow's Mufit' gegeben.

Devrient u. Bolff); Dunden (C. Jente); Dreeben (Gutlow); Beimar (v. Loin).

- 10. Richard II.: in Karleruhe; Berlin (Couard Devrient); Bien (Laube); Munchen (Emil Devrient, neuerdings C. Jente); Dresten (Emil Devr.); Beimar (Dingelftebt).
- 11. heinrich IV.: in Karleruhe (1. u. 2. Theil zusammen, Et. Devrient); Berlin (beibe Theile getrennt); Bien (1. u. 2. Theil zusammen, Laube); München (beibe Theile getrennt, C. Jente); Dresben (Laube, 1. u. 2. Theile zusammen); Weimar (Dingessteht, beibe Theile getrennt).
- 12. Richard III.: in Rarlerube; Berlin; Bien (Laube); München; Dresten; Beimar (Dingelftebt, neuerdings Dechel-
- 13. Kaufmann von Benedig: in Rarleruhe; Berlin; Bien (Caube); München; Dresben (Ebuard Devr.); Beimar.
- 14. Commernachtetraum: in Karleruhe (in eigner Einrichtung) ; in Berlin, Wien und Minden nach Tied's Einrichtung mit Menbelschns Musit; in Dresden (eigene Einrichtung ber Scene); Beimar leigene Einrichtung).
- 15. Biel garm um Richis: in Karlernhe (nach Baubiffin's Ueberf.); Berlin (nach Baubiffin's Ueberf.); in Wien, München, Dresden u. Beimar (in Holten's Bearbeitung).
- 16. Comobie ber Irrungen: in Rarleruhe, Berlin, Bien, Dunden, Dreeben u. Beimarin holten's Bearbeitung.
- 17. Bezähmte Biderfpanftige: in Karlsruhe, Berlin, Bien, München, Dresben u. Beimar in Deinhardstein's Bearbeitung.
- 18. Bas ihr wollt: in Karleruhe, Berlin, Bien (Deinhardftein); München (Deinhardftein); Dresben (Quanter); Beimar (Deinhardftein).
- 19. Bie es euch gefällt: in Rarleruhe; München (C. Jente); Dreeben (3. Babft); Beimar (3. Babft).
- 20. Der Sturm: in Rarisruhe (Et. Devrient mit Taubert's Mufit); Munchen (Dingelftebt mit Taubert's Mufit); Dresben (ebenfo); Beimar (ebenfo).

Abgesehen von biesen zwanzig Studen find noch vereinzelte Bersuche. gemacht worten: Mit Chmbeline in Dresten (Beatbeitung von Burd),

in Wien, von Laube\*), in Berlin, von E. Dohm bearbeitet; mit Antonius und Cleopatra, in Oresten 1852 von 3. Pabst, in Wien 1854 von Laube\*\*); und mit den in Weimar von Dingelstedt zur Aufführung gebrachten historien: heinrich V. und heinrich VI.; heinrich V. tam auch in München zur Aufführung. Die "lustigen Weiber von Windsor", welche früher in Berlin versucht wurden, tamen in Wien 1846 in einer Bearbeitung von Leberer zur Aufführung.

Aus bem vorgenannten Repertoire ber Hoftheater, neben tenen neuerbings noch Meiningen burch sehr sorgsältige Scenirungen Shalespeare'scher Dramen sich hervorgethan hat, wird etwa die Hälfte ber hier aufgeführten zwanzig Stiede auch auf ber Mehrzahl ber andern stadien Theater gegeben, namentlich die fünf romantischen Tragödien und einige von ben Luftspielen in den besondern Bearbeitungen von Tied (Sommernachtstraum), Deinhardstein und Holtei. Beniger verbreitet sind: die römischen Tragödien, die historien, bas Bintermärchen; und nur vereinzelt kommen vor: Die Irrungen; Wie es euch gefällt; Der Sturm. Dagegen sind auch mit einigen hier noch nicht genannten Stüden an Privatbühnen vereinzelte Bersuche gemacht worden, so 3. B. mit "Timon von Athen" und "Bersone Liebesmüb".

Benn nach ber hier gegebenen Uebersicht bie Bahl ber aufgesührten Stüde allerbings ziemlich groß erscheint, so wirt roch ber Antheil Shatespeare's an unserm beutschen Theater-Repertoire erst eine richtige Schätung erhalten, wenn wir wissen, wie oft biese Stüde innerhalb eines gewissen Zeitraums bem Publitum vorgeführt werben tonnten, und hierbei zeigt sich nun unter ben Shatespeare'schen Stüden selbst ein sehr bebeutenber Unterschieb. Um ben Brad ber Popularität und ber Dauerbarteit ber verschiebenen Stüde beurtheilen zu können, basür wird bie Zahl ber Aufsührungen eines großen Theaters wie Berlin, bas von bem Geschmad und ben Neigungen ber Bevöllerun gabhängig ist, einen sichern Gradmessen, als es das nach ben Reigungen und künstlerischen Antentionen einer bestimm-

<sup>\*)</sup> Schon früher (1942) von Salm, u. b. Titel "Die Rinber bes Combeline".

<sup>\*\*)</sup> Renerbings noch in Beimar, in einer Bearbeitung von Dr. Leo.

ten Berfonlichleit gepflegte hoftheater einer Meinern fürftlichen Refibeng bermag.

Um Berliner Softbegter fteben benn, mas bie Rabl ber Muffub. rungen (bis jum Schluffe bes 3abres 1867) betrifft, bon ben Shatespeare'ichen Studen weitaus voran bie beiben Tragobien : Samlet mit 246, Romeo und Julie") mit 159 und ber Raufmann bon Benebig mit 155 Mufführungen. Demnachft folgen "Ronig Lear, mit 107, Beinrich IV. erfter Theil mit 87, Dthello mit 81, Dac. beth mit 65 und Richard ber Dritte mit 59 Mufführungen. Cafar murbe nur 26 mal. Ronia Johann nur 18 mal und Coriolan nur 15 mal gegeben. Der zweite Theil Deinriche IV. brachte es nur bis au 5 Unfführungen, Richard ber 3meite und Combeline nur bis ju je 3. Unter ben Comobien fteht ber Commernachtstraum, obmobl erft feit 1843 auf bie Bubne gebracht, poran, ift aber megen ber Mentelsfobn'ichen Mufit mobl taum mit ben antern Comotien in Bergleidung au ftellen; er gablte bis Enbe 1867 bereits 82 Aufführungen, bie "Comobie ber Irrungen" 64, bie Biberfpanftige 56, Bas ibr wollt und Biel garm um Richte je 46 Aufführungen.

Für bas Berhaltniß Shatespeare's zu unsern beutschen Rlafsitern nehmen wir ebenfalls bas Berliner Hoftheater als Beispiel.
Bom 1. Juni 1851 bis 1. Juni 1861, also in einem Zeitraum von zehn
Jahren, sehn wir von ben tlassischen Dichtern in Berlin vertreten:
Leffing 103, Goethe 115, Schiller 253, Shatespear 363 mal.

Alfo ift binfichtlich ber Bahl ber Aufführungen bas Berhaltniß Shatefpeare's au unferm popu farften beut ich en Dichter wie 3 au 2!

Ein ähnliches Resultat ergibt ber Zeitraum vom 1. Januar 1861 bis Enbe 1868. In biefen acht Jahren tommen auf Schiller 201, und auf Sbatespeare 294 Abenbe.

Benn wir nun von ber Thatfache ber vollständigen Nationalifirung Shatespeare's gurudbliden in bie Geschichte seiner Dramen, so durfen wir wohl erstaunt fragen: Wie ist es möglich, bag die Berte eines so gewaltigen

<sup>\*)</sup> Die frühern Aufführungen bes alten &. Ch. Beife' fchen Studes mit ein- gerechnet.

Beiftes in bem Zeitraum eines Jahrhunterte für bie theatralifche Auffüh. rung unaufborlich in einer Willfürlichfeit und Mannigfaltigfeit umgemobelt werten tonnten, als gabe es überhaupt feine einzig gultige Form fur tiefe Dichtungen? Man betrachte nur bie fortwährenben Umgeftaltungen, in benen zwei ber popularften Tragobien, Dacbeth und Samlet, bie in ber bochften Babl ber Ueberfetjungen und Bearbeitungen nebeneinanber ftebn, fortmabrent auf bie Bubne gebracht murben. Gollte es fur bie Bebeutung einer Dichtung wie Bamlet gang gleichgiltig fein, ob ber Belb ber Tragobie unter ben Trummern ber allgemeinen Zerftorung ju Grunde gebt, ober nicht? Sollte man mit einem vollenbeten Runftwerte fo beliebig berfahren tonnen, wie bier, bag man abmechselnt ben Fortinbras, ten Boratio ober ben Laertes jur Regierung tommen lagt? Solche Abweichungen in ber Anschauung biefer Tragobie bestanben aber, wie man aus ber Chrono. logie ber Chafespeare'iden Dramen erfieht, auch noch in ber Beit, ba bie Berehrung und Bewunderung bee Dichtere bereits bie außerfte Sobe erreicht batte. Benn man beute in ben Abweichungen fo weit nicht mehr zu gebn magt, fo icheut man fich babei nicht mit Rudficht auf bie Bubnenwirfung, fonbern nur mit Rudficht auf bie literarifche Rritit. Bas ben Freund unb Renner Chateipeare's entruften murbe, bas tonnte auch beute noch bas große naive Theaterpublitum mit Boblgefallen entgegen nehmen ober mit Gleichmuth überfebn. Much M. W. Schlegel ertannte es icon an . bak bie Bubne ibre besondern Rechte babe. Shatespeare, fagte Schlegel, bat fich gewiß in vielen Meugerlichfeiten nach ben Bedurfniffen feines Thea tere gerichtet, unt er murbe nicht weniger fur bas unfrige thun, wenn er jest lebte. Dennoch aber befannte fich Schlegel ju ben "eigenfinnigen Leuten", bie ibren Dichter burchaus fo verlangen, wie er ift. Benn Goethe. bem mir benn boch mobl einiges Berftanbnik fur bie Groke Chatefpeare's quertennen follten, ju bem Ausspruch tam: man muffe, wolle man Gbate. fpeare aufe Theater bringen, wieber jur Schröber'ichen Bearbeitung greifen, fo baben wir freilich ju berudfichtigen, bag bie Schroffheit biefes Stanb. vunttes burch bie einseitigen Forberungen ber Romantiter hervorgerufen mar ; anberfeits aber galt es boch auch bierbei nur, bie unbeftreitbare Babrbeit auszusprechen, baf amifchen bem Chatespeare in unferer Literatur und



bem Chafespeare auf ber mobernen Bubne eine gemiffe Rluft beftunbe. Und trottem Chatefpeare gegenwärtig einen fo großen Raum auf bem reutiden Theater einnimmt. - trothem bas Theater bem Shaleipeare unferer Literatur immer weitere Bugeftanbniffe gemacht bat - : jene Rluft ift bamit noch feineswege ausgefüllt, und bag fie fortbeftebt, beweifen icon bie fo überaus gablreichen verschiebenen Bearbeitungen und Bubneneinrich. tungen, in beuen bie Stude auf ben gablreichen beutschen Theatern gegeben werben ; beweifen ferner neben ben feststebenben Repertoire. Studen bie vielen immer aufe neue wiedertebrenben Experimente, bie man mit gablreichen Shateipeare'iden Dramen macht. Unter ben an poetifdem Berthe vollenbetften Schöpfungen bee Dichtere baben "Wie es euch gefällt". "Coriolan" unt "Combeline" niemals auf bem beutichen Theater einen feften Blat geminnen fonnen. Golde Ericeinungen bei einem Dichter . ber mie irgenb einer für bie theatralif de Wirfung fdrieb, find mobl bebeutungevoll genug, unt muffen une überzeugen, baf ber abfolute Berth einer brama. tifchen Dichtung nicht bie Bemabr bafur gibt, fie tonne fich fur bae Theater aus einer Beit in tie antere beliebig verpflangen laffen. Das nachfte und nicht geringfte Sinternig bafür bilbet bie gangliche Beranterung ber Bubne. Diefe batte befanntlich ju Chatefpeare's Beit eine foftstebenbe Architeftur. innerhalb melder nur ein fleiner Raum por ben Augen ber Buidauer ju ichliegen mar, mabrent ter vortere unt eigentliche Spielraum offen blieb und feinerlei Berauberung ber Scene guließ. Wie febr beftimment aber mußte eine folche Ginrichtung auch fur tie Conftruction ter Dramen fein! Unt fie mar es bei manchen Studen in foldem Grabe, bag bie fcenifche Composition sich für unfern complicirten und baburch nur um fo ichmefälligern Theaterapparat ichlechterbinge nicht umformen laft. Bo es bennoch bersucht wird, ba ift bie Folge, bag wir in jenen Scenen-Reiben . in benen ber Dichter ten Buborer mit leichtem Flug über bie Befchrantungen von Beit und Ort hinwegführt, Studwert zu febn glauben, mabrent in ber That bie Dichtung erft burd bie Scene gerftudt mirt.

Wenn wir noch einmal bie vorftebend gegebene Ueberficht ber an unfern beutiden Boftheatern aufgeführten Shatefpeare'iden Dramen ine Muge faffen, fo feben mir, bag unter ben fo gablreichen Bearbeitungen nur

einige von ben guftipielen es zu einer an ben beutiden Theatern einigermaßen übereinftimmenben form gebracht haben. Dicht aber, weil etwa biefe "Bearbeitungen" als besonders vortreffliche, bem innern Werthe ber Drigingle entiprechenbe, bervorragten. Es liegt im Befen bes Quiftfpiele, baf es tiefer in bem Boben einer beftimmten Zeit murgelt; feine Berpflangung in eine andere Reit erforbert baber eine im Bergleich gur tragifden Dichtung viel felbftanbigere Arbeit : und mo eine folde von einem "bubnentunbigen" Autor geboten murbe, ba acceptirte man fie gern, mabrend bei ben Tragobien jeber Dramaturg ober Regiffeur irgent eines Theaters fich fur bie Aufgabe befähigt balt. Gelbft bas vorige Jahrhundert gibt bafur Bemeife. Bon ben Schröber'ichen Bearbeitungen batte nur bie bes "hamlet" eine Zeitlang allein auf bem Theater geberricht, weil bamit Shatespeare überhaupt erft bei une befannt gemacht marb. Bei allen weiter folgenben Tragobien hatten Schrober's Bearbeitungen bor benen von Bod, Bagner, v. Gemmingen, Gifcher u. f. w. burchaus nichts voraus. Dagegen mar Schint's fo trivigle Bearbeitung ber Biberfvanftigen obne Rivalitat ichnell auf alle Bubnen getommen.

Und bennoch ift es nicht Benig, mas auch für bie Tragobien von einem Bearbeiter" geforbert merben barf: Bollfommene Befanntichaft mit bem praftifchen Theater und feinen Beburfniffen, genquefte Renntnig bes Dichtere und feiner Beit, und enblich eigene poetifche Begabung, mit ber Fabigfeit, biefelbe bem Dichter unterzuordnen. Und binfichtlich ber Babl bes Studes wird immer noch ju erwägen fein : erftlich ob man nicht mit blogem Experimentiren, anftatt ben Gefchmad zu beben, ibn in Berwirrung bringt? Und ferner : ob nicht bas betreffenbe Stud, wenn es ben Bedürfniffen ber mobernen Bubne unt bem berrichenben Beichmad gemäß überarbeitet ift, nicht bie ibm eigentbumliche Karbe, nicht ben gangen Reig, ber in ber poetischen Borftellung uns machtig feffelt, und ber auch manche Tebler fo reigent übertleibet, verlieren muß? Bir ftebn biefem Dichter nur felten mit bem fublen fritifden Berftante gegenüber; er nimmt iofort unfer ganges Bemuth gefangen, und unfere Leibenichaft fur ibn gleicht ber Leibenschaft zu einem geliebten Wefen, bei welchem fogar oft bie Rebler unfere Leibenicaft noch fteigern. Wer Chalefpeare genau tennt, ter liebt ihn, wie er ist; ber unvorbereitete, unbefangenere Zuschauer wird bei ben Aufsührungen Shatespeare'scher Stude meist in einen gewissen Zwiespalt ber Empfindungen gerathen. Bei den einseitigen Forderungen, Shatespeare so viel als möglich auf unserer Bühne zu sehn, und bei den Bestrebungen, darin über die Zahl der wirklich populär gewordenen Stude hinauszugehen, macht man gewöhnlich geltend: Shatespeare sei ein in so eminentem Sinne bramatischer Dichter, daß seine Stude erst auf der Bühne zur vollen Wirkung tommen. Das tann aber für ein völlig verändertes Theater nicht mehr unbedingt gültig sein.

Was sonst noch — außer biesen so sehr beftimmenben Rudsichten — für Momente bei ben Wandelungen bieser Oramen in ben verschiebenen Zeiten mitwirtent waren, bas ersieht man leicht aus ber hier gegebenen dronologischen Geschichte bes deutschen Spalespeare, die zugleich als eine Geschichte des theatralischen Geschwards sür die ganze Spoche gelten tann. Immer aber wirt es die merkwürdigste Erscheinung in dieser Beschwards sie bleiben: wie währent eines Zeitraums von nunmehr beinah hundert Jahren berseinige bramatische Dichter, der wie tein anderer des christlichen Zeitalters geliebt und verherrlicht worden, für die Bühne immer und immer wieder neue Umgestaltungen ersuhr, so baß es sast schein, als ob diese Dichtungen nicht mehr als Kunstprodulte galten, sondern als wären sie Semeingut wie die uns umgebende große Natur. Und wie sie so wird Schalespeare der Eine und Derzelbe bleiben, was unter ihm und um ihn her auch geschehn möge —: der Mann auf hohem Fessengiest, zu seinen Küßen die wandelbaren Wogen, aber sein Saubt in dem Errablen des Simmels.

# Anhang.

Umfangreichere Mittheilungen aus einigen altern und wenig gefannten Uebersehungen ober Bearbeitungen Shalespeare fcber Stude und gleichartiger Stoffe. Mus bem i. 3. 1620 gebrudten Buche: "Englische Comebien und Tragebien". Att 1 u. 2 ber

## Comoedia

## Bon der Königin Efther

und hoffertigem Saman. \*

#### Personae.

Ahasverus König.
Bigthan | Cüm merer.
Theres | Cüm merer.
Haman Königlider Ratb.
Esther Königin.
Kanımer-Kath ober Diener.
Mardocheus Jübe.
Quns Knaptüfe.
Quns.
Braw.
Radbar.
Gobn.

## Rompt ber Ronig, gween Rammerer, Saman.

### Rönig.

Ich König Ahasverus Regierer und Gebieter von India, bis in Mohren, über 123 Länder, habe euch meine liebe Hürsten und Obristen ves Landes zeigen wollen die Pracht und Herrligkeit unstrer Majestät, damit ihr aber den großen, ungehlichen und unaußsprechlichen Reichstumb recht sehen möchtet, habe ich darzu verordnet 180 Tage, in dero Tagen ihr die Pracht anschaen michtet.

<sup>\*)</sup> Die Motivirung bes Abbrude ber beiben bier folgenben Afte ift im I. Abichnitt G. 39 u. 40 gegeben.

Welches pandetiren und große Pracht benn nun vollendet, die hundert und achtzig Tage verstoffen, zu dem haben wir nun einen jedern Mann jung und alt, Kein und groß, arm und reich allhie zu Schloß zusammen am Hofe des Gartens zu pandetiren zurichten lassen, auch besohen einen jedern seinen Willen zu lassen, und daß er, was ihme nur sein Hertz gelüstet, besommen kan, denn an unsern großen Reichthumb kans uns nicht schaden. Dieses pandetiren sollen sie sieden Tage treiben, denn also sehen wir es vor gut an, daß unsere geringe Unterthanen desso mehr Liebes zu uns tragen.

Mun hab ihr all unser Reichthumb, Silber Goldt und eble Aleinobien gesehen, aber eins haben wir noch, bas übertrifft diese alle, welches wir euch jeht wollen sehen lassen. Bigthan und Theres gehet alsobald hin und holet unsere schon Königin Vasthi mit ihrer Königichen Krone, benn ihre Schöne und Krone muffen wir auch vor allem Bolt zeigen.

### Bigthan.

Großniächtiger König Ahasverus, in Unterthänigkeit fol solcher verrichtet werben.

#### Gebet bin.

#### Ahasverus.

Biemol wir machtig fein und grof auff Erben , baben wir bennoch unfer Bewalt nicht wollen überheben, fonbern meiftes theils beflieffen anabiglich und fanfit zu regieren, und bem lieben Friede, beffen fich jeberman von Berten erfrewet, ju halten, bamit ein jeglicher einträchtiglich leben und werben möchte, bemnach wir aber Rath gehalten wie folches gefcheben tonte. Da zeigt mir an Saman mein flugefter, liebefter und getremefter Rath, wie ein Bold fen, bas in allen Lanben gerftremet, fonberlich Gefete halte, wiber aller Lanbe und Leute Beife, und ftete ber Ronige Gebot verachte, baburch fie Friede und Einigkeit verhindern, und ba wir vernehmen, baf fich ein einiges Bold wiber alle Welt fperrete, und unfern Beboten ungehorfamb were, baburch fie benn groken Schaben theten, Friede und Ginigfeit in unferm Reich gerftoreten. Befehlen wir bas welche Haman anzeigen murbe, mit Weib und Rind burch ibrer Feinde Schwert ohn alle Barmbertigfeit umgebracht, und niemand verschonet werbe, und alfo ein beständiger Friede in unferm Reich bleiben moge. Darumb Haman tomm bier, ju unfer rechten Seiten foltu leben und geben, große Onabe baftu por unfern toniglichen Augen funben, jum grokeften Fürften, auch ben nebeften nach uns thun wir bich feten, benn bu folches megen beines flugen und weifen Rathe, wormit bu une gebienet, wol murbig bift.

#### Haman.

Großmächtigster König nimmermehr kan ich die große Ehre und Würde, so mir E. Kön. Majestät anleget rocomponsiren, dennoch so viel es an mir müglich ist, wil mich höchstes Fleißes angelegen sehn lassen.

## Behet benm Ronige. Gie tommen miber.

#### Bigthan.

Großmächtigster König, ungerne thue ich 3hr Majeftät solche Bottschaft bringen. Die Königin Vasthi ist ungehorsam, und tan sie nicht bereben, daß sie zu 3hr Majestät tomme.

## Ronig.

Richt fommen? Dieses ift ein großer Ungehorsam, ben meiner Krone und Scepter schwere ich, diese Unehre soll nicht ungestraffet bleiben. D ihr unverständigen Weibesbitter, wie durfft ihr so hoffertig werden? Gedendet ihr nicht daß der Mann ewer herr und Häupt seh, und daß ihr nach seinen Willen leben muffet. Ihr herre von Persien und Meden consuliret, was man vor ein Recht der Königin Vasthi thun sol, denn wir sepn gänglich resolviret solches nimmer ungestrafft zu lassen. Haman gib deinen Rath.

#### Haman.

Grofmachtiger Ronig, Die Konigin Vasthi bat nicht an ihrer Dajeftat viel gethan, fonbern auch an uns, an allen Manns Berfonen bobes und niebriges Standes im ganten Lante bes Roniges, benn es wird folde That ber Roniginnen aukkommen für alle Weiber, chen fo wol für unfere, baf fie ibre Manner werben verachten, por ihren Mugen, und werben biefes fagen: Der König Abasverus hieft die Königin für sich tommen, aber sie wollte nit tommen. Go werben nun bie Fürstinnen fo wol alle andere Weiber ihren Dannern ungeborfam, wenn fie biefes von ber Konigin boren fagen, und wird berhalben Berachtunge und Born gnug unter ben Cheleuten geben, wenn foldem abel nicht vortommen wird, Derohalben gefelt es Ihre Dajeftat , bag man ein Roniglich Mandat von ihm in bie 127 Lanber bes Roniges ausgeben left, bas Vasthi ihres Ungehorfams halben von ihrer Krone abgefturget, und nimmermehr vor 3hr Königlich Majestat tommen burffe, und ber König gebe bie Kron und ihr Reich einer andern, Die beffer ift bann fie, und bas biefes Mandat mit ernft in fich halte, bag alle Beiber ihre Manner bobes und niedriges Standes in ehren balten, und ihnen gehorfam fenn follen. Befchieht biefes, fo wird es im Lande fenn, viel ungehorfame und muthwillige Beiber fo bas Regiment 350 Anhang.

führen, und das Saupt sein wollen, werben fich ben Mannern unterthänig machen, sich bekehren, und an dem Exempel ber Königin Vasthi fich spiegeln.

## Rönig.

Mein getrewester und nehester Rath Haman, du hast sehr wohl gerathen, und gesaget, denn ein jedes Weibesbild würde Vasthi Exempel nachsolgen, und ihren Nännern nicht gehorsamen. Derhalben und bein Rath auß der maßen wolgeselt, Vasthi soll nicht mehr Königin sehn, all ihr Pracht und herrligkeit soll ihr genommen werden, und sieh, hie hastu unser Seigel, laß also bald ein Mandat in unser Landen ausgesen, nach allen Sprachen unsers Keichs, darunter drud unser Inssiegel, und laß also schwere in der geherman Herr und das Häupt im Hause sehn, und die Fraw dem Manne unterthan. Rach diesem so ist unser Will und Begespren, das Schawer in allen Landen gestellet werden, auszuschaden die zartesten und schos Luguschuchen das fie alliei ein Schloß Susan ihres Frauenzimmer unter die Hand Hege des Königes Kämmerer gethan, der sie psiege und ziere, und welche Dirne unsern Augen und Dert gefallen wird, Königin an Vasthi stadt werde.

#### Haman

Solche zween Befehl von mir mit allem Gleiß follen aufgerichtet werben.

## Rönig.

So lag uns hinein geben zu unfern Ballaft, und bu Haman verichaff, bas Vasthi ihr Schmud und zier alfobald genommen werbe, und erforsche wo niehr bergleichen bofe muthwillige Weiber, benn biefelben gleichesfalls muffen gestraffet werben.

#### Haman.

In Unterthänigfeit und Getrew fol foldes geschehen, benn ohne bas, bin ich ber bofen Weiber Feinb.

#### Geben binein.

## Best tompt Sans tragt einen Rorb, feine Frau hat einen Stod.

## Fram.

Gebe fort, gehe fort bu fauler Schelm, nuß ich bich boch treiben gleich einen faulen Efel.

#### Sans.

Ach nieine liebe Frame ichlaget mich boch nicht mehr, benn ihr habet mich genug gefchlagen, wil ich boch gerne ben Korb hintragen zur Bafche.

#### Fram.

Das dich hundert entian auff dein Ropff fahren, darffest du noch fagen bu bettest zu viel Schläge auff deinen Kopff bekommen? Rein nicht das dritte theit wie du wol verdienet, und ist gut daß du nitr noch gedenten helffest, denn hiefür hastu noch nichts bekommen, daß du gestern den Hollunken deinen Nachsta hans ben dir in dem hause hattest, und zechtest frisch, deinen Nachbar hieß ich willsommen, also daß er für mir über den Zaun springen mußte, und nun will ich dir auch geben.

#### folägt ibn.

Wer hat dir befohlen, daß du den Nachbar follest effen geben, darzu wenn ich nicht zu hause bin.

#### Sans.

DD Fram, ich bitte höret auff, ich wills all mein Tage nicht mehr thun. Sebet ben Rorb nieder.

#### Fram

Schlägt ihn.

Sieh bu Schelm wiltu nieber feten, gebe fort in aller Element Ramen.

## Dans.

D meine liebe Fram, ich will gerne geben, boret nur auff.

#### Fram.

Rein ich fan nicht aufhören, benn noch eine felt mir ein.

#### Chlägt.

Barumb gingstu gestern hinauß, ba bu zwo Stunden hinweg warest, und mir nicht ein Wort gesagt noch Urlaub gebeten haft.

#### Bans.

D, D, D meine liebe Fram, ich will nicht mehr hinauß gehen, geftern wolt ichs euch gefagt haben, aber ihr waret auch nicht zu Haufe.

## Fram.

So, fo, warumb suchest bu mich nicht, tom mir nicht niehr alfo, ober ich wil bir beine Rieben grewlich zerschmieren.

#### Dans.

Rein ich wil all mein Tage ohn ewren Willen nicht mehr hinausgeben.

#### Fram.

Das ftehet bir auch zu rathen, ober bu wirft grewlich anlauffen. Run gebe fort mit beinem Korbe; bie fete ibn bin.

#### Er feset ibn.

Hörftu gehe alfbald bin zu meiner Schwester, und hole mir dar zwei Baschhölzer, gehe eilends fort, und tom zur Stunden wieder, oder du wirst gewaltige Pumps besommen.

#### Sans.

3a Fram, ich will alfbald hingehen, und euch gehorfamen.

## Sie gebet binein.

Ja, ja das ift eine Fraw, ja keine Fraw ift es, sondern der Teuffel, ich armer betrübter Kerl was sol ich anfahen, ich muß mich vor Berzweifelung aufhenden, daß ich von der Dual abkomme. Denn das Weib ist mein Teuffel, mein Hauß Teuffel, mein Hauß Teuffel, mein Hauß Teuffel, mein Jauß Teufel, und tribuliret mich gar zu viel. Dweh ich armer Kerl was sol ich anfahen, ich nuß doch verzweiffeln.

#### Jest tompt ber Rachbamr herauß.

Hoho Nachbar Bans warumb fo betrübt? warumb fo betrübt Nachbar Bans?

#### Sane.

Mein lieber Rachbamt folches tont ihr leicht erachten.

## Radbar.

3a ewr Frau hat nich wieder geschlagen? Fürwar ich habe viel bofe Beiber gesehen, aber all mein Tagen nicht so eine wie ewre. Summer pot Belten wie jagte sie mich gestern über den Zaun, und schmift mich mit einen großen Stein oben auff mein Capittel, das nich der Schwindel auch ankam, aber sagt mir was besamet ibr.

## Sane.

D ihr könnet nicht glewben, wie grewlich nich bas Weib geschlagen, und noch jetund bafür widerumb.

#### Machbar.

Bfui fchemet euch, laffet ihr euch nun von bem Beibe schlagen, nein fürwar wann fie auch ber Teuffel felbst were, fo wolt ich fie gannen.

#### Sans.

O man mennt es wol, meine Fraw ift nicht wie andere bose Beiber, die da umb eine Sache einmal zurnen, sondern ist der Teuffel selbst. Aber sagt mir wie ist es mit ewrem Weibe worben ihr habt ja zuvor auch über fie geklagt? wie ein gewaltig boses Weib es were?

#### Radbar.

Das ift war, gestern war sie noch ein bofes Weib, aber nun ift fie so fromb wie ein Engel, benn ich ihr ben Teufel aufgebannet mit einen großen Brügel. Ich wil mit bir wetten, bas in furten bie bofen Weiber werden fromb werden, benn ich weis warumb.

#### Dans.

Do, bo, follte bas gefchehen? fürmar berhalben wette ich mit bir.

## Geben fich die Sande.

Denn ich weiß meine Frame wird ihre Tage nicht fromb.

## Radbar.

Run wir haben gewettet, nun will ich bir bie Urfache fagen. Unfer Ronig Aperus bat burch bie gante Belt fcreiben laffen; bas alle Beiber ihren Dannern unterthänig fenn follen, mo nicht follen fle bochlich geftraffet merben, wie foldes auch bie öffentlich angeschlagen, wie ich foldes gelefen, ba marb ich betrogen, ging in ben Rrug und foff mir einen balben Raufch, bamit ich ein Bert betam, barnach bieb ich mir einen aufbundigen Brangen, gieng bamit ju Saufe, mein Beib tam mir mit ungeftum entgegen, ichalt, bu Schelm wo biftu fo lange gemefen, ba fieng ich fie an ju folggen, folgitu nicht fo baftu nicht, ja braun und blaw habe ich fie auch gefchlagen, bag fie jun Balbiren geben muß. Darnach vertlagte fie mich, aber ba bie Obrigfeit bie Urfache borete, baf ich fie umb Ungehorfamteit willen geschlagen, baben fie gefagt, fie foll alfo verlieb nehmen, und befohlen, mofern fie noch mehr fo muthwillig und Berr im Saufe fenn wollte, folt ich noch beffer brauff fchlagen. D nun tannftu nimmer glauben, nachbar Bans, wie bemutig, wie freundlich meine Fram ift, und ba ich aupor einen Teuffel hatte, babe ich nun einen Engel im Saufe, ba fie gubor fagte: Du Chelm mo biftu fo lang gewesen, fagt fie nun En Lieb mo fent ihr gemefen. In Gumma, fie ift gar new und bemiltig.

#### Dane.

Ho, ho, bo, bas muß ein guter König fein. Run fol mein Weib auch pot Schlapperment auff ben Kopf bekommen, sie hat mich nach ihrer Schwester geschicht, aber da werbe ich nicht hingehen, jehund will ich einen halben Rausch sausch jauffen, und darnach zu Dause geben, und eine fromme Fraw machen.

Genee, Chafeipeare.

## Rachbar.

Macht ihrs also mein Nachbar, ihr werdet eine fromme Fraw haben, geben hinein.

## ACTUS SECUNDUS.

## Best tompt Esther in einem geringen Rleide und Mardocheus.

#### Mardocheus.

Liebe Esther, bein lieber Bater ber ba mein Bater war, ift uns mit Tobe abgangen, ich bewein seinen Tobt eben so mol als du. Run du aber Bater und Mutter loß bist, und keiner ist der sich beiner annehmen, als ein Bater, ja kein Bater kan es trewlicher mehnen, wie ichs mit dir mehne, darumb so seh mir gehorsamb, trag ein Kindlich Bertrawen au mit, und folge mit allein.

#### Esther.

Herhlieber Bater ein elender Mensch bin ich, weil mir Bater und Mutter bewde algestorben, dennoch so hat der Gott Abraham Isaac und Jacob also beschlossen, und auch wieder an dero stat gesetzet, darumb auch ich euch billig wil annehmen liebr Bater, und wil mich mit Gehorsam gegen euch also verhalten, wie eine fromme Tochter gebühret.

#### Mardocheus.

Du haft wol gefaget, aber fieh was tommen bar vor Berrn, lag une ben-feit geben.

## Haman, Bigthan und Theres.

#### Haman.

Wir suchen in allen Landen die schönesten und zartesten Jungframen, ja außerlesene schöne haben wir vor unsern König gebracht, aber keine wil ihme gesallen, die er wieder zur Königin wehle an Vasthi statt. Bigthan ist unter ewern Jungfrawen noch keine so dem Könige gesellet?

## Bigthan.

Nein groß Haman. Gar viel schöner Jungfrawen hab ich ind Frawenzimmer geführt, aber es ist keine barunter so glüdselig gewesen, die dem Könige gefallen thue. Ich muß wol bekennen, daß die gewesene Königin Vasthi schön, und daß ich ihres gleichen wegen nicht anzutressen weiß.

#### Haman.

D nein Vasthi ift nicht die Schöneste, sieh hie, hie ist ein Bunder von Schönheit, ich gleub Göttin Benus hat und umfers Königes willen hieher gefüget. Sieh Bigthan fannstu vergleichen die Schönheit Vasthi gegen dieser ichbenen Creatur so von ferne ftebet.

#### Bigthan.

So ich meiner Sinne nicht beraubet, so mich meine Augen nicht betrugen, tan ich schweren, daß ich ninumermehr ein schöner Creatur gesehen, fürwar die Göttin Benus tan nicht schöner seyn, an lieblichen und schönen Geberben.

## Haman.

So fet die Stunde gludselig in der wir hier antommen, frew dich du edelfte Creatur, denn bis an den Taw des himmels wirstu erhoben werden, so laß uns nun zu ihnen gehen, daß wir sie anreden, und sie für unsern Könige bringen.

#### Geben bin.

Lieber Alte ift Die Jungfram beine Tochter.

### Mardocheus.

Rein mein herr, ich bin nicht ihr natürlicher und leiblicher Bater, bennoch habe ich fie gleich meiner Tochter, weil ihre Ettern meine Bluts Berwandten gestorben.

#### Haman.

Bie gefelt bir biefes Alter, bie Jungfram werben wir von bir nemen, und foldes verursachet ibre Schönbeit.

#### Mardocheus.

3ch hoffe nicht ihr herren, daß ihr fie von mir nehmen werdet ober fannet

#### Haman.

Haftu wohl gelesen wie der König Abasverus der Königin Vasthi ihre reputation und Königliche Kron von ihr genommen, auch wie sie nimmer in seine Augen tommen soll, und für kein Königin gehalten werden soll, ihr verhoten?

#### Mardocheus.

Ja foldes habe ich alles wol gelefen?

#### Haman.

So wiffe bas uns Sein Majeftät befohlen Die fconeften Jungframen zu suchen und vor ihm zu bringen, barunter er eine wieder zur Königin erwehlen

wird an Vasthi statt, berohalben biese schiene Jungfram mit uns muß, daß wir sie vor des Königes Angesicht bringen, wer weiß das Gild könte sie treffen, daß ihr Wajeftät sie erwehlete, denn unter allen andern, derer eine große Angahl ift, die wir schon für seine Majestät bracht, ift keine an Schönheit ihr zu veraleichen.

Mardocheus.

Dem Gebot unsers Königes mussen wir unterthänig gehorsamen. Run ist bie Zeit unsers Scheibens verhanden, liebe Tochter Esther, bu mußt mit biefen zum Könige gehen. D ber Allmächtige Gott woll bir Glud und heil verleiben.

Esther.

Muß ich benn nun von euch scheiden, so neme ich meinen Abschied von euch mit Thränen un seufigen bertglieber Bater. Ich litte nun hertglich, last mich in ewerm täglichem Gebete zu Gott besohlen sehn, daß mir es müge wol geben, eben so wil ich wieder thun, und dafern mir Gott das Glüd geben wolltde, wil ich an euch gebenden.

Mardocheus.

D GOtt gebe dies, in meinem Gebet wil ich Gott vor dich bitten. O daß du jeht von mir mußt scheiden bringet mir großen Schmerken, ich kan dich gleich nicht verlassen, sondern im Thor des Königes wil ich ftets sehn und beten, damit ich auch sehen möge wie es dir ergehet.

Haman.

Run machet emren Abschied, benn wir fonnen nicht langer warten.

Mardocheus.

D ihr herren alsobald fol fie mit euch gehen. Go höre noch liebe Esther nim bieses in acht, sage nicht an beine Freundschafft, und bag bu auß Juden Geschlecht gebohren.

Esther.

Ewerm Gebot lieber Bater wil ich nachtommen, und nicht mein Gefchlecht offenbaren.

Mardocheus.

Co gehe nun hin mit diefen herrn im namen Gottes, ber bas gering erheben fan, ja bem alles muglich.

Eather.

Run Bater Gott wolle euch mit feinen Engeln bewahren. Geben binein.

#### Mardochens.

In diefer Pforten des Königes will ich stets sehn, damit ich sehen und ersahren möge, wie es meiner Tochter Esther ergehe. Du Allmächtiger GOtt erbarme dich ihrer, laß nicht zu daß sie nur in Schande beim König sein möge, dir ist ja alles müglich, was und armen Menschen unmuglich deucht. Ich wil bich himlischer Bater täglich anruffen, daß es meiner Tochter möge wol geben. BErr. BErr erböre mich.

## Rompt ber Ronig, Haman, Bigthan, Theres beraufer.

## Rönig.

Allhie in unserm Schlof Zusan sennt viel schne Jungfrawen versamblet, unter die hand Hege ihres Psiegers, ber sie nitt diesem Geschmud außieret 6. Monten mit Balsam und Myrthen, und S. Monat mit guten Specerepen, aber seine darunter, und so noch vor und gewesen, wil unser hert und Augen erfrewen. If dieses ein wunderliches Ding, das jeto die Schöne an den Beibesbildern so schlecht, und keine kan angetrossen werten, die man in Schönbeit unser gewesenen Königin Vasthi vergleichen könie, du warest zwar Vasthi auß der massen schön, aber durch den Ungehorsam machtestu dich grewlich. Sagt an ihr herren ist noch keinr unter euch, der eine schöne Jungfraw angetrossen.

#### Haman.

Ja allergnädigster herr und König, ein wunderschöne Jungfram haben wir jeht ewer Majestat junden, in Schönheit thut sie surwar weit vorzugehen der gewesenen Königin Vasthi; fürnemblich aber was ihre Tugendt anlanget ist sie würdig eine Königliche Krone zu tragen.

## Rönig.

Solche beine Wort machen unfer herty voller Frewden, benn ich gar keine Hoffnung mehr hatte, bas icone Jungframen, und fürnemblich die mit Tugenbt gezieret in ber Welt anzutreffen, und zu finden weren. Sag an wo fie jetunber fen?

#### Haman.

Allergnabigster herr und Konig ins Frawenzimmer unter ber hand Haggaei.

## Rönig.

Bas fagten benn biefelben fo fie gefehen von berfelben Jungframen.

#### Haman.

Grofinachtigster König, ein jedermann ber nur so glüdselig und sie anschawet, muß sie loben vor allen andern Weibesbildern, ja auch die Jungfrawen
so im Frawenzimmer seyn fürchen und sagen, sie werde doch Königin werden,
und bekennen das ein unterscheit sey zwischen ihnen gleich der Sonn und Monden. Ihr Majestat kan wol gebenken, das es den Jungfrawen wehe thut, weil
sie sehen das eine unter ihnen, welche sie alle in Schönbeit übertreffe, denn ein
ieder wer aern Königin.

## Rönig.

Solches hören wir gerne, bag ein jedermann ihr bas lob vor andern giebt. Aber sag an hat sie auch ihr Geschmud und Königlichen Zier vollkömlich empfangen.

#### Haman.

Großmächtiger König 10. Monat ist sie nun gewesen im Frawenzimmer, nemblich 6. Monat mit Balsam und Myrthen, und 4. Monat mit guten Specereien.

## Rönig.

Ift es alfo, so gehe alebald von hinnen, und bring fie vor unfer Augen, benn wir ein Begierben haben fie anzuschamen.

#### Haman.

Es fol gefcheben, Grofmachtigfter Ronig.

#### Solet fie.

Allhier offerir ich die fcone Jungfrawen ewer Königlichen Dan : in aller Unterthänigleit.

## Siehet fie ein menig an.

## Rönig.

Cen mir willtommen bu fconeft Creatur auff Erben.

#### Esther.

3ch als Ewer Dajeftat geringe Dagt bande bem Könige bochlich.

#### Gebet au ibr.

## Rönig.

D fen mir noch eins willtommen bu eble fconfte Creatur.

Rimpt fie bei ber Band, fie neiget fic.

Sag une wie ift bein Dame?

#### Esther.

Allergnabigfter Ronig mein Rame ift Esther.

#### Rönia.

Esther ! Gnabe und Barmbertigfeit findeftu für unfern Augen.

#### Sie neiget fic.

Be mehr ich sie ansehe, jemehr ich mit Liebes Banden gegen sie werde umbfangen. Haman gehe hin und hole der gewesenen Vasthi Krone, denn ich bin resolviret Esther damit zu zieren.

#### Haman.

Bur Stunden will ich fie ihr Majeftat bringen.

#### Ronia.

Und nun herhliebe Esther, die Schönheit und Tugendt wird bich über alle Beiber erheben. Dich habe ich erwehlet für unfre Königin und Gemahlin, benn Vasthi nimmer in unfer Praesentz tommen muß, weil fie unferm Gebot nicht geborsamet.

#### Esther.

D ich schlechte und geringe Magd bin nicht wurdig Ihr Man: geringste Magd au senn, viel weniger Königin.

#### Ronig.

Ja Esther bu bift es wirdig, und wir machen bich wirdig.

Bringet die Rrone "), tuffet fie, und gibt fie dem Ronige, feset fie ihr auf. Siebe ba berbliebe Esther lang magftu mit uns leben.

#### Sie ruffen all mit lauter Stimme :

Langes Leben, Glud und Beil, wunichen wir bem Grofimächtigften Könige Ahasvero mit ber Schönesten auff Erben Esther.

### Esther neiget fic.

## Rönig.

Sabt Dand ihr meine lieben Getrewen. Und nun ihr herren laffet alle Länder ruben, bereit zu ein großes Mahl umb meiner schönen Esther willen, alle sollet ihr mein lieben Getrewe Geschende von unsern händen acceptiren umb Esther willen. Laffet durch all unser Königreich Friede, triumph und Frewde umb Esther willen proclamiren. Haman kom du zu uns, dich lieben

<sup>\*)</sup> Soll boch wohl beißen : Daman bringt bie Rrone.

wir vor allen, Esther fom du zu meiner rechten Seiten, da foltu leben, und Haman tom du zu meiner linken, und lebe allda in Gnade und Friede, dich fete ich über alle Fürsten und herren, und sollest mein Nehester senn.

#### Er crebenget fic.

Lasset uns nun hineingeben, und bie Zeit umb Esthers willen in Frewden pertreiben.

#### Beben binein.

#### Mardocheus.

Dir seh Lob und Dand du höhester GOtt, der du dein Bold heimsuchest mit Gnade und Barmbhertsigkeit D GCrr, der du jetzt meine Tochter Esther hast zur Königin gemacht, beware sie vor alle Unglid, behüte sie vor besen Bungen, HCrr, HCrr erbarm dich deines Boldes, nun wil ich noch harren allbie im Thor des Königes, und sehen wie es meiner Tochter noch weiter ergehen werde.

### Gehet figen.

## Bigthan und Theres.

Guter Bruder Theres, wie fteht es, warumb biftu fo voll Melancholen?

#### Theres.

3d habe Uriche zu melancholiren, weil mir folch unrecht geschicht.

## Bigthan.

Barumb? Bas ift es vor unrecht bas bir gefchiehet?

### Theres.

Beiftus nicht? eben big Unrecht bas mir geschieht widerfahret dir anch. Send wir nicht bethe zugleich in Dienst tommen, was aber ift unfer Rut davon? andere gleich Haman werden immer baß erhöhet, und wir beibe haben ihme langer gedienet, und bleiben steben, der König achtet unfer gering, ift dieses nicht groß Unrecht und die hochfte Unbilligfeit, welche ber König an uns beweiset.

#### Bigthan.

Du rebest fürwar die Warheit, Er, und die wir langer gedienet, bleiben gurud, werben nicht erhöhet, und solche Fuchsischwänger erhebet der König neben sich. Fürwar im herten thut mirk wehe wenn ich nur an die Unbilligkeit des Königes gedende, möcht ich nur einen getrewen Menschen haben, mein Sache solte bald mit seiner gut werden.

#### Theres.

3ch habe gnug Bruber wiltu vertramlich Berbundniß mit mir halten, fo follen unfer Sachen beybe gut werben.

## Bigthan.

Ja getrewe Berbündnug verschwere ich mich mit dir, saß uns zusammen gleich einer Mawren stehen, saß uns ausse beipdes Leben wagen, das unrecht so uns beipden widersahren zu rechnen. Geselt dir dieser Anschlag daß wir auff ben Abend wenn wir den König zu Bette führen unds Leben beingen, denn alfbend sehn wir gerechen und wollen uns alfbald zum Könige wehlen.

#### Theres.

Recht recht haftu gefagt getrewer Bruter bleib ftandthafftig in teiner Meynung. Go laß uns geben und praepariren baß wir ben König behfeits bringen. Geben binein.

#### Mardocheus fteht auf.

#### Mardocheus.

D ihr verächtlichen Bösewicht wie dursset ihr euch solche morberliche That untersteben die Hand an König Ahasverum zu legen. Rein solches err bojes vernehmen sol zurück gehen, denn ich euch solches versindern wil, ich wil mich versugen zu der Esther und ihr solches ansagen, aber sieh da kömpt sie eben gangen. herhliebe Tochter Esther dande beinen Gott vor alle Wolthaten so er die hefteret, ich warte noch ausst einen Koniges damit ich sehen möge wie es die ergebe.

#### Esther.

D Bater fagt mir an ob ihr mas von mir begehrt ihr folt foldes alles von mir gewehret fenn.

## Mardocheus.

Rein Tochter nun thue ich noch nichtes begehren, höre mich aber mit Fleiß zu. Des Königes Cammerer Bigthan und Theres haben sich verschworen beinen König zu Abend wenn er sich wil zu Bette legen umbs Leben zu bringen, solches alles ich mit meinen Ohren habe angehört, berhalben mache bich zum Könige und erzehle ibm daß er sich hitte.

#### Esther.

Gott behüte ben König. Run muß ich mich eilends zum Könige verfügen und ihm folche mörverlichen Anschlag offenkahren, damit ich ihm vom Tode errette. Aber da fömpt mein Herr König.

## Rönig.

Schöne Königin Esther warumb biftu fo betrübet, benn bein Angeficht hat fich veranbert, Sag uns was ift bir wieberfahren?

#### Esther.

Gnabigster König ich bin einer Sachen halber erschroden bie mir angesagt worben, wie nemlich ihr Majestät Leben in Gefahr stehet, benn die bepben Cammerer Bigthan und Theres haben sich zusammen verschworen bem Könige auff ben Abend bas Leben zu nehmen.

## Rönia.

So bewahrestu jeht mein Leben. Schone Königin Esther: Sieh ba tommen bie morberlichen Schelm gegangen.

### Sie erebengen fic.

Bigthan und Theres fagt an mas ift emer Begehren ?

## Bigthan.

Allergnädigster König weil ber Abend vorhanden fo fommen wir ihr Majestät zur Rube zu bringen.

## Rönig.

3hr mörblifchen Schelmen weil ber Abend vorhanden fo fompt ihr uns umbe Leben zu bringen. 3ft's nicht alfo?

# Bigthan und Theres Fallen auff Die Anie.

D großmächtigster König folche morberliche That fen fern von une.

## Rönig.

Es hilfft gar feine Entschuldigung ihr morblichen Schelmen befennet nur ewer vorhaben, wollet ihr mich biefen Abend nicht entleiben ?

#### Bigthan.

Bir fennt unichulbig bran Grogmachtigfter Ronig.

#### Rönia.

Unschuldig? Ich weiß es gewislich. Darumb Haman übergib sie ben Scharffrichter, daß er ihnen die Hände von Glied zu Glied abhawe, darnach die Augen ausgrabe, die Nase und Ohren abschneide, die Füße in zerschmeltem Blei abmalme, un letztlich sie in einer Pfannen Dele brate.

#### Haman.

Es fol alfo geschen groß und machtigfter König. Go gehet fort ihr Morber bes Königes.

#### Bigthan.

D Großmächtigster König wir bekennen daß wir den König auff diesen bar entleiben und für genommen. D ihr Majestät sey barmhertig und laß und so eines schmelichen Todes nicht sterben, ob wir wol nicht wirdig lenger au leben auch nur den Tod begehren, so bitten wir dennoch ihr Majestät wolke und mit diesem Tode verschonen.

Rönig.

Ihr Schelme ob ihr eines solchen Tobes mol wirdig weret, jedoch soller ihr unfer Barmhertigleit spuren und sehen, Haman befible bemnach ben Scharsfrichter, bag er fie jur Stunde an ben bochften Baum benge.

Haman.

Es fol gefdehen Großmächtiger Ronig.

Rönig.

Aber höre Haman, nach biefem tam alfbald zu une, benn wir bich noch bober erheben wollen wie zuvor.

Haman.

Großmächtigfter Ronig in aller Unterthänigfeit thue ich mich bebanden. Geben binein.

## Best tompt band Anaptafe hat ein Schwerdt in feiner band mit einem Schilbe.

Run nun sol mein Frau poh schlapperment auff ben Kopf bekommen, benn nun hab ich mir erst ein Berth gefasset, ho ho ich bin so toll als ein Bull, poh schlapperment wie werde ich das Weib schlagen. Nun wird sie bald kommen als ein Teuffel und mich wieder schlagen wollen, aber laß sie nur ankommen. Ho ho ich bin nun so nicht mehr als ich war. Sieh da, sieh da, kömpt der Teuffel.

Das Beib tompt hat einen Rorb.

Beib.

Daß bich lofer Schelm pot fclapperment, wor biftu fo lang gewesen.

Sans.

Do bo bu Bure fompftu, gebe jurude ober erfteche bich.

machet ein hauffen Bechterftreiche.

Beib.

Sieh bie bu Schelm trage mir ben Rorb.

Dans.

Du faule Bure trag ihn felber.

Beib.

Du ehrlofer Schelm trag ihn mit guten, ober bu folt seben wie ich es wil zusammen mit dir abrechnen, und beine Rieben also schmieren, wie du wol weift.

Sane.

Schmieren? So bo ich bin nun fo ein Rarr nicht mehr.

Bechtet.

Beib.

Seht weld, ein Narr ber Kerl ift pot Element hette ich so viel in Sanden wie du, wir wolten wol sehen wer das ander vertreiben solte. Ich sen eine ehrlose hure wo ich dir dieses schende, baß du mich nun einen solchen Spott vor allen Leuten machelt. Ich wil dir bald begegnen.

Gehet hinein.

Sans.

Run wird bes Teuffels Mutter auch ein Gewehr holen, ich muß mir ein Berth fassen.

Sernet aus, bruftet fich.

Ho ho ein Löwen Hert habe ich mir gefasset, laß nur des Teuffels Mutter ans kommen, wenn es auch sieben Kerle weren, ich würde nit laussen.

Sie tompt mit einen Brugel.

Beib.

Gieb bie bu ebrlofer Chelm.

Dans.

Run wird fich ein ritterlicher Kampff erheben, nun bewahre nur beinen Ropf.

Lauffen zusammen er ergreifft ihren Stod und schlägt fie gewaltig, Sie fcrepet. Tobt wil ich bich schlagen. Ja rein tobt, bu hur wiltu mich auch noch mehr fclagen?

Beib.

O nein, mein herhlieber Mann höret auff schlaget mich nicht mehr, ich will auch alle mein Tage nicht mehr schlagen.

Dane.

Du bur fol ich benn auch herr in Saufe fenn?

Beib.

Dja, Dja.

Sans.

Run fo wil ich bich auff biefes mal nit tobt fchlagen. Stehen auf fie wil hinein geben, er fchlegt fie.

Beib.

D mein berplieber Mann mas fol ich thun?

Dane.

Sieh hie thu mir stehen. Ad spectatores. Ach ach das mag mir wol ein Ritterlicher Kampff heißen, denn ich des Teuffels Mutter überwunden. Ift der Allie unter euch der ein bofes Weib hat, der bring sie nur zu mir, ich bin der Mann, der ein Weid zähmen tann, zuvor war ich ein Junge jest bin ich ein Gerr im Sause. Sieh bier Weib nimm ben Korb.

Beib.

Gerne berplieber Dann.

Rimbt den Rorb.

Sans.

Das bich pot Element bin ich nicht herr im Saufe? hinder mich gebe. Schleget fie.

Meib.

D hertlieber Mann schlaget mich nicht mehr ich wil gern hinder geben.

Dane.

Ach, ach das ift mir eine große Chre Herr im Sause zu fenn. Sörftu Frau gebe bin und richte mir eine Milchsuppen zu, benn unser Chrenvest wil effen, sebet ben Korb nieber.

Frau.

Ja mein hertlieber Mann, ich will euch alfbald bringen.

Gebet bin.

Dans.

Aber höre Fram bu mußt auch Buder brein thun.

Fram.

D ja mein lieber Mann.

Dane.

Das, das ist eine Frau, hundert Thaler ist sie werth, nun wil sie mir Zuder in die Milch ihun, da ich zuvor wol sawre Milch allein effen mußte, aber siehe da tömpt mein Rachbawr.

Madbar.

Soho guten Tag, guten Tag Rachbamr Sans, wie fteht es?

Sans.

Außbundig wol.

Nachbar.

Aber Rachbamr Bans wie tompt ihr mit ewer Framen gurechte?

Sans.

Sie ist eine gute Fraw worden, ja für hundert Gulden bester denn gestern, sie ist jehunder so gut wie alle der Teuffel, denn ich sie hefftig geschlagen, wornach sie denn so fromb worden.

Radbar.

Rachbar Sans ich fans nicht gleuben. Bot Clement, ba tompt fie gangen ich muß nun lauffen, fie schlägt mich sonsten zum Sauß hinauß.

Er helt ihn.

Dans.

Barumb? warumb? Rein lauffe nicht, fiehe erft zu wie mein Beib nun worben.

Beib.

D mein lieber Nachbar fent uns willfommen.

Rachbar.

3ch bande euch meine liebe Nachbarin. Ad spectatores. Bot Element bas Beib ift fromb, fonst sie mich mit einen großen Prügel willsommen hieß.

Beib.

hier mein lieber Mann habe ich gute frifche Mild es ift auch Buder barin.

Sans.

Es ift wol, aber fie ift auch auffgewarmet.

Beib.

D nein mein lieber Mann fie barff nicht, weil ich fie jett von ber Ruh gemolden, bavon fie noch warm.

Dans.

Du bift ein häufilich Fram, solches hastu wol bedacht, damit du nicht wollest Holz verbrennen. Mein lieber Nachbar esset mit mir, denn es eine schlägt mit der Hand drein,

außbundige gute Milchfuppe ift, meine Fram hat mir auch Buder ingethan.

Radbar.

Mein Rachbar Bans, hierauff fen ich ewer Gaft nicht.

hans.

So mögt ihre laffen, ich effe allein,

Er iffet, folagt brein.

Ad, ach das ist eine herrliche Suppe, ein Fürst sol wol ein appetit darzu bekommen. Ihr Herren, Frawen und Jungfrawen, ist einer unter euch der mein Gast sein wil, der komme heran. Aber Fraw warumb ist die Wilch so schwarts?

Meib

Mein lieber Mann es beucht euch nur, bann bie Milch ift ja weiß.

Hans.

Chlägt fie.

3ch fage bie Milch ift fcmart.

Rachbar.

Bor zum Teuffel sol die Milch schwart senn. Nachbar hans biftu toll, die Milch ist ja Schneeweiß.

Dans.

Pot Schlapperment, ich will es jeto haben, daß die Milch sol schwarz senn. Fraw ist die Milch nicht schwart?

Nachbar.

Rachbamrin laft euch berhalben nicht schlagen, faget lieber fie ift schwart.

Dans.

Fram ift bie Milch schwart ober weiß?

Fram.

D mein lieber Mann fie ift Bechichwarg.

Dans.

Ja das wolt ich auch haben, sie muß schwart sehn, sieh da hastu die Wilch, friß sie rein auff.

nimpt fie, gehe hinter mich, benn bein Berr hat dir noch mehr zu gebieten. Alfbald gehe bin und bole unser Ebreveste ein Gericht Erffel. dasselb wil ich mit unsern Rachbar

bin und hole unfer Ehrevefte ein Gericht Spffel, baffelb wil ich mit unfern Rachbar verzehren.

Beib.

3a mein lieber Mann, ich wil euch alfbalb bringen.

Gebet binein.

Die Scene erneuert sich wieber, indem hans mit ben Aepfeln unzufrieden ift, und feine Frau beshalb prugelt. Die herrschaft bes Mannes bauert aber nicht lange; bei einer fpatern Gelegenbeit weiß sie ihn burch eine Lift gang webrios ju machen und vergilt ibm bie Brügel gehnsach.

In ben nächsten Alten tritt bas liebenswürdige Paar gegen bie ernste Handlung in ben hintergrund. Doch werden sie am Schlusse, nachbem Hamann am Galgen geendet hat und alle Angelegenheiten ersebigt sind, noch einmal vor ben König Ahasverus geführt, ber ben hans zu seiner "Aurzweil" in seinen Dienst nimmt, währent bie Frau ber Königin Esther zu beren Unterhaltung gegeben wirb.

## H.

Aus bem 1620 erichienenen Bude "Englische Comebien und Tragebien" etc. (3m Auszuge.)

## Eine sehr flägliche Tragedia

bon

## Tito Andronico und der hoffertigen Rayserin,

barinnen bentmurbige actiones gu befinden.

## Die Personnen find:

Vespasianus.

Römifder Ranfer.

Titus Andronicus.

Andronica.

Aetiopissa Ronigin aus Mohrenlandt. Rapferin.

Morian.

Helicates Rönigin aus Mohren erfter Gohn.

Saphonus Rönigin aus Mohren ander Cohn.

Andronicae Gemahl.

Victeriados.

Bote.

Beife Bachter.

Auffallend in tem Personenverzeichniß ist zunächst, daß Vespasianus, ber im Stücke ber übrig bleibente Sohn tes Titus Andronicus und sein Rächer ist, ber hier ganz genau bieselbe Rolle spielt, wie im Shakespeare's schen Stüde bes Titus Sohn Lucius, gleichwohl hier im Personal an ber Spige bes Berzeichnisses noch vor bem — übrigens nicht mit Namen ge-Gener, batespear,

nannten Raifer (bei Chatespeare Saturninus) ftebt. Victoriades (im Berfonenverzeichnift Victeriados) ift im Diglog tee Studes ber Bruber bes Titus Andr. genannt, und fpielt auch in tem Stude (ausgenommen in ter erften Scene beffelben) biefelbe Rolle, mie bei Chateipeare Marcus Andronicus. Daf aus ber Gothen fonigin Tamora eine "Ronigin aus Dob. renland" (Aetiopissa) gemacht worten, wenn fie auch in ber erften Unmertung ausbrudlich als "icon unt weiß" bezeichnet wirt, ift weiter nicht pon Bichtigfeit, nur bag baburch ber Dobr - bei Chafeipeare Aaron. bier Morian - in eine antere Stellung ju feinen Benoffen tommt. Bleich au Anfang bes 1. Actes beifit es: "Best fompt beraus Vespasianus und bat bie Römiiche Rrone in ber Sant. Titus Andronicus bat ein Lorbeer Rrant auf feinem Saupte, auch tompt ber Repier, aber bamalen mar er noch nicht Römischer Rebser. Auch bie Konigin auft Mobrenlandt, welche fcon und weiß, fampt ibren zween Gobnen : und ber Morian, welcher fcmart und geringe Bewantt über feine prechtige Rleiber gezogen, und welcher ter Ronigin bienet und beimlich mit ihr bublet. Diese vier aber hat Titus Andronicus gefangen genommen. Auch ift ba Andronica."

Die Berbantlungen wegen ber romifden Raiferfrone, momit auch im beutiden Stude gleich bie erfte Scene beginnt, meiden bier pon Chatespeare barin ab, bag nicht ter Bruber bee Titus, Marcus Andronicus, für bes Belben Berbienfte und Anspruche bas Bort ergreift, fonbern bes Titus Sohn, bier Vespasianus genannt, ber bier mit feiner Ansprache fogleich bas Stud eröffnet. Die weitere Berhandlung entwidelt fich nun viel ichneller und unpermittelter, ale bei Chateipeare, momit auch ber Umftanb aufammenbangt, bag - wie man aus ber oben wortlich citirten erften Unmertung beim Beginn bes 1. Aftes erfieht, auch Titus Andronicus mit feinen Befangenen gleich von vornherein jugegen ift. Titus fest bem "Raifer" (ber bier niemals mit einem Namen, fontern immer nur als "Repfer" wie im Berfonenverzeichnig benannt ift) bie Rrone auf. Diefer . erflart bierauf tem Titus, bak er feine Tochter Andronica (Lavinia bei Sh.) ju feiner Bemablin unt Raiferin begebre. Titus antwortet barauf, er laffe fich "folches fonberlich mobl gefallen" und übergibt feine Tochter bem Raifer.

#### Renfer.

In großen Ehren und Burben fol fie von mir gehalten werben, aber ich bitte, saget mir, was fenn bas fur welche, bie ba hinter euch fteben.

## Titus Andron.

Grofmächtigster Repser, Dieses Weibesbild ift die Königin aus Morenlandt, die zweene sehn ihre Sohne, der Schwartse aber ist ihr Diener, welche ich alle gefänglich mit mir aus Aetiopia anhero gebracht.

## Repfer ..

Sie thun mir sonderlich wohlgefallen, fürnemblich das Weibliche Creatur, und wollte wunfchen, daß fie meine möchten febn."

Titus übergibt hierauf (wie bei Shafespeare) tem Raifer feine Ronigliche Gefangene jum Beichent, worauf ber Raifer biefe also anrebet :

"Schone Königin aus Morenlandt, ich bin euch gunftig und in großen Gnaben sampt ben ewrigen gewogen: Derhalben seph nicht melancholisch und betrübet, sondern saffet ein fröhlich Gemulte, denn zu großen Dingen wil ich ewch erheben, und solt bei ewrem vorigen Stande gleich einer hochgebornen Königinnen gehalten werben."

Die Königin bedankt sich für diese große Gnade, worauf Alle abgehn und nur der Mohr zurückleibt.

Außer ben vielfachen Kürzungen ift in biefer Introduktion beim beutschen Stücke eine Handlung weggelassen, welche bei Shakespeare ein sehr wichtiges Motiv bildet, indem durch dieselbe den Andronikern eine tragische Schuld gegeben ward. Es ist die Scene, in welcher der gefangenen Gothenkönigin Tamora ältester Sohn Alardus von den Söhnen bes Titus Andronicus den Göttern geopfert wird, als Sühne für die erschlagenen Römer. Troth des Klehens der Mutter, ihren Sohn zu schonen, führen sie ihn mit Zustimmung des Titus hinweg, um ihm die Glieder zu zerhauen und auf dem Holzsch zu verdrennen. Sie kommen bald darauf zurück, und melden, daß das Opfer vollbracht sei. Bon dieser ganzen Scene ist in dem beutschen Stück nicht die geringste Andeuning gegeben. Auch fällt die Entsführung der Lavinia (hier Andronica) durch Bassianus, des Kaisers Bruder, weg, mit welchem bei Shakespeare Lavinia bereiks heimlich verlobt war. Ebenso sehlt dann selbstwerkständlich der baraus sich entspinnende

Streit bes Titus gegen seine Sohne, welche Lavinia's Flucht rechtsertigen und beschützen, weil sie bes Bassianus Braut. In dem beutschen Stüde geht es nach ber oben mitgetheilten Scene gleich zu dem Monolog des allein zurüchleibenden Mohren (Morian) über, mit welchem bei Shatespeare ber 2. Alt beginnt. ") Morian legt hier in seinem Monologe (wie bei Shatespeare Aaron) seine niedere Staventracht ab, berichtet aber, außer von seinem verbrecherischen Umgang mit der Königin, auch noch, was er alles sur Schandthaten, für Morde und Berbrechen verübt habe. Hierauf tommt der Kaiser mit der gesangenen Königin, und ertlärt ihr, daß er zu ihr "zehnmal größer lust und Begierten habe, als zu tes Titi Andronici Tochter, welche ich ihm wieder gesandt, und sagen sassen, daß sie mir nicht geselt". Der Kaiser seigt der Königin die Krone auf, um sie zu seiner Kaiserin zu erheben, welche in unterthänigen Dankesworten ihm antwortet, worzus Beite abgebn.

Run solgt die bei Shakespeare vorhandene Scene zwischen beiben Sohn en der Gothenkönigin, die sich darum streiten, welchem von ihnen die schöne Tochter bes Titus, Lavinia (hier Andronica), angehören solle. Daß Andronica vermählt ist, ersahren wir nur gelegentlich aus diesem Bespräche. Der Mohr tritt zwischen die beiden Streitenden, um sie zu trennen und nach mehreren vergeblichen Bersuchen gelingt es ihm, sie zu überreden, daß es besser sie, statt sich zu streiten um einen Besitz, auf welchen Reiner Aussicht hat, lieber darüber sich zu vereinen, um den Gemahl der Andronica umzubringen, "und nehmet sie dann alle beyde, und brauchet sie genugsam".

Der britte Alt beginnt mit ber Jagb und es folgen hierauf jene gräßlichen Scenen, die bei Shalespeare noch ben 2. Alt aussüllen: Die Ermordung bes Gatten ber Andronica, und ber Lettern Schändung burch bie beiben Sohne ber Raiferin. Nachdem Diese Andronica in ben Balb geschleppt haben, tommt Morian zur Raiferin, und ber Alt schließt hier mit folgenbem naiven Gespräch:

<sup>\*)</sup> Es icheint babei bier gang vergeffen worben gu fein, ben Anfang bes 2. Aftes gu bezeichnen, benn ipaterhin folgt auf ben 1. Aft gleich »Aktus tertius«.

## "Rapferin.

Aber mein herhlieber Buhle, wir fepn jest gar alleine in diesem schönen, lustigen Walde, und ich ein groß appetit gekriegen, zum Spiel der Göttin Venere, derhalben laß mir von dir ergetzet werden, und mache mir Frewde.

#### Morian.

Rein schöne Kanserin, ob euch jest wohl die Göttin Venus gewaltig thut reigen zu ihren Spiele, so regieret, und hat mich boch wiederumd eingenommen Gott Mars. Kan derhalben jest nicht sein, und werdet auf dismal meinen Leib nicht theilhastig werden so last uns jest geben zum Kanser, der da lange nach euch gewartet hat." ")

Die Geschichte mit ter Grube, burch welche im Shatespeare'schen Stude ber Mohr rie Gohne bes Titus Andronicus in ben Berracht bringt, ber Andronica Gemahl (bei Shatespeare tes Raifers Bruter) gemortet zu haben, jehlt in bem beutschen Stude ganglich. Beim Beginn bes

Tamora.

Mein füfer Maron, mas befummert bic. Benn Alles ringe in Froblichfeit erflingt? Die Bogel fingen bell aus jebem Bufch, Die Golange fonnt fic, aufgerollt im Grun, Das Laub ergittert in ber fühlen Luft, Und malet Schattengitter auf bem Grunb : In feinem fugen Duntel lag une rubn ! Bord! Bieberhalls Geplauber nedt bie Bunbe, Dem vollen Sorn antwortenb bellen Ruf. Mis tont' ein Dorpel-Jagen uns jugleich. Geb' bid, und bord bem froblichen Gebell! Und nach verliebtem Rampf, (bef, wie man mabnt, Der flücht'ge Belb und Dito einft fich freuten. 218 fie ein gludlicher Orcan geicheucht, Und bie verfdwiegne Bobl' ale Borbang fdirmte) -Lag une, veridrantt Gins in bee Anbern Arm, Rad unfrer guft bes golbnen Chlafe uns freu'n, Beil Sund und Sorn, und fufer Balbgefang Uns einfullt wie ber Amme Biegenlieb, Benn fie ibr bolbes Rinb in Schlummer fingt.

Aaron. Fürstin, wie Benus beinen Sinn beherricht, So ift Saturn bes meinigen Monarch. etc. etc.

<sup>\*)</sup> Bie anbers lautet bie analoge Stelle bei Shatefpeare!

4. Attes jammert Titus um seine beiben Sohne, die ber Raiser ins Gefängniß geworfen. (Diese beiben antern Sohne bes Titus — bei Shatespeare tragen sie die Namen Marcius und Quintus — tommen übrigens
in diesem Stücke gar nicht vor.)

Der Mobr tommt jum Titus, um ibm ju melten, baf ber Raifer feinen beiben jum Tote verurtheilten Gobnen tas leben ichenten wolle. menn Titus fich feine rechte Sant abbauen und fie bem Raifer überfenben wolle. Es entipinnt fich nun berfelbe Streit amifchen Titus mit feinem Sohne Vespasian und feinem Bruter Victoriades, wie bei Shatespeare amifden Titus, feinem Bruter Marcus und Lucius. Rachtem Titus feine Sant abgebauen unt fie bem »Morian« übergeben, gebn Alle ab. Mun tommt Andronica, ber beibe Banbe abgebauen und bie Runge ausgeriffen morten. Die Bruber Helicates unt Saphones, ichleppen fie berbei, verbobnen fie, und laffen fie bann allein im Balbe, mo fie bon Victoriades aufgefunden mirb. Bieran reiht fich bann fogleich bie Scene, ba Titus Andronicus ftatt feiner gefangen gehaltenen Gobne beren Ropfe erhalt, bie ibm bie Raiferin nebft bes Titus abgeschlagener Sand burch Morian jurudfendet; Vespasianus, ber bingutommt, gelobt furchtbare Rache. hierauf bringt Victoriades bie ungludliche Andronica berbei, worauf es beift : "Titus verschreckt fich gramfamlich, gittert und bebet, treibet groß Glente." Bei Shatefpeare ichlieft biefe Scene bamit, baf bes Titus übriggebliebener Gobn Lucius Rom verlaft, um bei ben Gothen ein Beer au werben und Rache an Rom au nebmen. In unferer Bearbeitung ichließt Victoriades:

"D über dieses große Clende mögen sich die Steine erbarmen, aber was hilste uns, daß wir hier siehen und wehetlagen, last uns nun sämptlich hinein gehen, und bedenden, wie wir dieselben, welche sie also zugerichtet, ersahren." Titus Andr. erwidert hierauf: "Ja herhlieber Bruder, es ist der beste Kath, wir wollen hinein gehen, auch keine Kube baden, dis wir sie erfahren."

Hiermit schließt ber 4. Aft. Das Stud ift in acht Afte getheilt; bie lette Scene im 3. Afte bei Shatespeare fallt hier ganz aus, und ber 5. Aft beginnt mit der Scene, ba Andronica mit ihren verstümmelten Armen einen ihr gereichten Steden führt und bamit in ein Befäß voll Sand

bie beiben Ramen Derer eingrabt, bie fo gräßlich fich an ihr vergangen baben.

"Run (sagt Titus zu feinem Bruder und feinem Sohne) observiret meine Börter wol, wir muffen uns nun praspariren zu einem gefährlichen blutigen Kriege, und eine große mänge Soldaten werben, damit wir Rom rund umblehren, und wollen also mit ihn hausiren und umbgeben, wie niemalse erhöret."
. . . . "Höre hertslieder Sohn, nim alles große Gut auß meiner Schahlammer, mach dich damit bald von hinnen und werb eine große mänge Boldes, so viele du jummer befonmen kannst."

Rachbem Vespasian sich entjernt, ruft Titus einen Boten herbei, um burch ihn bem Raiser seine Feinbschaft anzukündigen. Dei Shakespeare ist bieser Bote als clown bezeichnet und geberbet sich auch nach Art ber Shakespeare'schen clown's. In ber beutschen Bearbeitung ist bieser Umstand sonberbarer Weise nicht benutzt worben, obwohl boch sonst auch in ben Tragöbien ber Handwurft seine Rolle hat.

Auch in tiesen letzen Aften ift die Handlung ber Tragödie im Bergleich zu bem Shatespeare'schen Stücke außerordentlich vereinsacht. Es sehlt die ganze Seene, als Titus die Pseile mit den Zetteln, auf welche die Namen verschiedener Götter geschrieben sind, vertheilt (übrigens eine Seene, in der Shatespeare's Genius ganz unvertenndar ist), auch ist vorher das Suchen der Lavinia (Andronica) in Ovids Metamorphosen weggelassen, ebenso später die Sendung des Anaben Lucius an die Sohne der Gotsenkönigin, mit dem Horazisschen Bers alnteger vitaes etc. Der Kaiser empfängt den Boten, der ihm im Anstrage des Titus das Schwert überreicht, und einen Brief, in dem ein Scheermesser liegt. Der Kaiser, wüssend hierber, sowie über die Nachricht des Boten, daß pes Titus Sohn mit einem Deere heranziehe und Alles vernichten wolle, läßt den Boten ausschangen.

Der 6. Alt enthält nur bie Scene (bei Shatespeare IV. Alt, 2. Scene), in welcher über bas schwarze Kind, mit welchem bie Kaiserin so eben niebergekommen ist, verhandelt wird. Die Barterin oder Amme ist hier als "Beise Muhme", während bes Dialogs auch als "Beise Mutter"
bezeichnet. Sie bringt bas schwarze Kind herbei, um es bem Morian zu zeigen, trifft aber erst die Söhne der Kaiserin an, benen sie benn auch verrathen muß, in welchem Berhältniß ber Mohr mit beren Mutter gelebt, und

baß er ber Bater dieses Kindes sei. Als bie Kaiserin bei ber Nieberkunft gesehen, baß das Kind schwarz sei, sei sie sehr erschrocken gewesen und habe ber Wärterin besohlen, es sogleich bem Morian zu bringen, damit der es heimlich auserziehen lasse. Die Söhne ber Kaiserin, welche besorgt darüber sind, daß burch bieses Kind, wenn ber Kaiser davon erführe, ihnen Allen große Verlegenheit bereitet werden würde, sind entschlossen, dasselbe zu töden, und da Saphonus schon tas Schwert zegen das Kind gezogen, tritt der Wohr tazwischen und entreißt ihnen das Kind:

"Morian. Richt, nicht, laß bleiben, und bringe es nicht umbs Leben, benn ich merde es ist mein Kind, ober ich schlage dich zwischen die Ohren, bag bu nimmer von hinnen tömpft."

Der Mohr erflart nun ten beiten Sohnen gang ohne Rudhalt fein Berhaltnif ju teren Mutter; er fei übrigens ihr Diener gewesen und habe icon teshalb auch in tiefem Buutte ihren Bunfden nachtommen muffen.

Als bie "weise Mutter" bein Morian auf fein Bejragen antwortet, baß bei ber Geburt bieses Kinbes Niemand jugegen gewesen sei, als sie allein, ersticht er bas Beib; bie Cohne, meint er, würden wohl um ihrer selbst willen bavon schweigen, und fahrt bann fort, zu bent Kinbe fich wentent:

"Du aber mein herhlieber und newgebohrner Sohn, wollten dich deine Brüder umbbringen. Rein, das müßten sie nicht ansahen, oder sie würden mit sterben müssen. Du hast eine Gestalt an dir gleich wie ich, ausgenommen eine spitze Rase und Kin gleich wie die Mutter hat, aber man psleget zu sagen, da siebet der Teusel ein. Du bist gleich nun Fleisch von meinem Bein, ich muß nun aber dazu bedacht sein, wie ich dich aussen von meinem Bein, ich muß nun aber dazu bedacht sein, wie ich dich ausse zusiehe, daß du dernat eins gleich deinem Bater sannst nachthun. Dundemilch Käse und Wasser sol deine Nahrung sehn, die so lange du gehen sannst, so wit ich dich in allen Sachen üben, damit du solst hart lernen, und dernat eins rittertlich streiten und tempffen, auch Darnisch sier beinen Handen entzwet reissen, gleich wie ich. In aller Schelmeren und Wörderen wil ich dich abrichten, darmit du eleinen Teusel achtest, und bei großen und hohen Weibebitrern ein solch gratia und Onade erlangest, gleich wie ich, daß sie sich auch endlich für dir fürchten müssen."

<sup>•)</sup> Auch bier vergleiche man bie analoge Stelle bei Shatespeare, ber fich weit turger faßt:

<sup>&</sup>quot;Aaron: . . . Romm, bu breitmaul'ger Schelm, ich trag bich fort, Denn bu haft uns in all' bie Roth gebracht.

Bei Shatespeare faßt ber Mohr ben Plan, bem Kaiser statt bieses Kindes ein anderes, weißes, unterzuschieben, bas er sich von einem ihm betannten Beibe verschaffen wolle. In unserer beutschen Bearbeitung ist jedoch nur bavon bie Rebe, baß ber Mohr bas Kind zu seinem, bes Morian, Bater "nach bem Berge Thaurin" bringen wolle, um es von biesem heim-lich auserziehen zu lassen, — "bie Kahserin mag nun auff ein frisches benten auffs folgeube Jahr".

Der 7. Alt beginnt (wie bei Shatespeare ber 5. Att) mit ber Antunft bes Gothenheeres unter Führung bes Vespasianus (bei Shatespeare Lucius,. Vespasianus berichtet bem Bublitum von ben schauberhaften Berwüstungen, bie er bereits in Italien angerichtet. Er habe jett "sechtig tausent Räuter in vollem Kuraf, unt hunverttausent man zu Juß. Damit habe ich jett burch gang Italiam gezogen, und alle Stätte worein wir ge-kommen gar zerschleifet, baf tein Stein mehr auff ben andern lieget" ic.

Run bringt ein Solbat ben Mohren nebst seinem Kint gefangen. Diese Seene ist von ber Ausstührung bei Shatespeare barin abweichend, bag ber Mohr bei Shatespeare nicht um sein eignes Leben bittet, wohl aber um bas seines Kindes, und erst, als ihm diese Bitte gewährt ist, den ganzen Dergang aller Greuel, die meist burch seine Beranlassung verübt worden sind, mit entsehlichem Gleichmuth, ja mit Genugthuung berichtet. In unserre Bearbeitung verspricht er, Alles zu erzählen, wenn man ihm sein eig nes Leben schenten wolle. Als barauf ber Mohr in ganz ausssührlicher Beise ben Zusammenhang aller jener Scheussichteiten berichtet, und seine Theilnahme baran eingestauten hat, besiehst dennoch Vespasianus, ihn bem Benter zu überantworten, und sein Kind mit ibm.

#### Morian.

Wo nun, harre ein wenig, sol ich Hangebeeren fressen, som ich heute noch zeitig genug, kan es dann nicht anders sein, daß ich sterben muß, so bin ich willig, weil ichs gar wohl und vorlängst verdienet. Aber ich bitte euch, erbarmet euch meines Kindes, und laßt es nicht mit mir sterben, denn es hat noch nichts

Mit Burgeln füttr' ich bich und wilden Beeren, Dit Rahm und Molten; Biegen sollft bu faugen, In höhlen wohnen; so gieb ich bich auf Bum tabfern Kriegesmann und General." (ab.)

bojes gethan. Lastet es aber zur Kriegesrüstung aufferziehen, so weiß ich fürwar, es sol ein tapffer und streitbarer Beld werben.

## Vespasianus.

Deines Kindes wil ich mich erbarmen , und es zu streiten und tempffen aufferziehen laffen, aber bu mache bich bald von hinnen. (Gebet fort.)

#### Morian

Hette ich boch all mein Tage nicht gedacht, bag ich noch follte auffs letzte erhendet werben, nun so gehe fort und erhende mich geschwinde weg, ebe ich noch niehr bran gebende. (Gehet weg.)

Zwischen biese und die nächste Scene ist nun ein Monolog bes Raifers eingeschoben, welcher zu ertennen gibt, in welcher großen Noth und Beforgnis er sich befindet, da von seinen Ariegsseuten ibn immer mehr verlassen, mährent bas ibn bedrobente heer bes Andronicus immer gewaltiger merbe.

Dieran ichlieft fich bann bie Scene, in welcher (bei Shatefpeare) Tamora unt ihre beiben Gobne verfleibet por bas Saus tes Titus Andronicus tommen, um - nach bem Plan ber Rapferin - erft feine "Rrieges-Bractifen" zu erfpaben, und bann mo moglich "ibn fampt feinen ftreitbaren Sobn Vespasianum" beimlich zu ermorten. Berabe tiefe Scene ift von Shafeipeare in einer Grofartigfeit bebantelt, pon welcher bie beutiche Bearbeitung auch nicht bas geringfte abnen laft. Darauf rechnent, baf ber alte Titus in ber Berruttung feines Beiftes fich leicht taufden laffen werbe, funbigt im Shatespeare'ichen Stud Tamora in ihrer fcwargen Berbullung fich felbit ale bie Rache an . Die fich bem Titus jur Berfügung ftelle, und ibre beiben (ebenfalle pertleibeten) Begleiter als "Raub" und "Morb". Dieje Allegorie fallt in ber Bearbeitung gang meg. Die Raiferin tommt bier mit ihren beiten Gobnen, alle brei "vermumicanget", vor bas Saus bee Titus und funbigt ibm an : bie Gotter batten fie gefenbet, bag biefe ihre beiben Begleiter ibm mit Rath beifteben, um bie Feinbe fcnell gu überminten. Titus fpricht oben vom Genfter berab, tiefelben follten ibm "gar angenehm fein", worauf bie Raiferin fich entfernt und ihre beiben Gobne jur Ausführung bes neuen Berbrechens balagt. Dun tommt Titus berunter, ruft gleich einige Golbaten berbei, welche bie beiben von ihm mobl erkannten Sohne ber Raiferin festhalten und binben muffen, bann fpricht Titus gu ben Beiben:

"Run ihr ehrvergessnen und mörderlichen Schelme, mehnt ihr daß ich so gar von sinnen tommen bin, daß ich euch nicht tennen follte. Biebet ihn die Rabbe vom Angesichte. Sehd ihr nicht der Kanferinnen Söhne, und mehnet mich verrätherlich umb mein Leben zu bringen." \*)

Titus läßt fich sogleich "ein Scheermesser unt ein Schlachtuch" berausbringen; er hängt sich bas Tuch wie ein Schlächter um, unt läßt bann erft ben einen ber Sohne festhalten und bas Blut in einer ihm gebrachten Schüssel auffangen. Dier heißt es bann wörtlich:

"Der elteste Bruder wird erstlich herüber gehalten, er wil reben, aber sie halten ihm das Maul zu. Titus schneidet ihm die Gurgel halb abe. Das Blut rennet in das Gefäß, legen ihn, da das Blut ausgerennet, todt an die Erden. Titus: Run kom du ander auch heran. — Helt ihn eben so die Gurgel hersiber. Er weigert sich hessisig zum Tode, wil reden, aber sie halten ihm das Maul zu. Titus schneidet ihm in die Gurgel, das Blut wird aussigesangen, darnach todt an die Erden gelegt.

"Run habe ich ihnen die Gurgel bende halb abgeschnitten, was ich aber nun geschlachtet, darüber wil ich selber Roch senn, die Saupter wil ich gar klein zuhaden, und fie in Basteten baden, worauff benn ben Renfer sampt ihrer Mutter zu Gaste bitten wil, und alfbalt ein Friedes Boten nach bem Renfer fcieden."

Publius.

Die Göhne, bent' ich, finbs Der Raif'rin, Chiron und Demetrius.

Titus.

Hui Publius, wie gröblich du dich ircht! Der Ein' sift Word, des Andern Ram' ift Raub. Drum binde sie mir fest, mein Publius: Cajus und Valentin, legt Hand an sie. Ost had ich diese Erunde mir gewönscher, Vun sand ich sie, brum binder sie recht sest, Stopti ihnen auch den Mund, sobald sie schrein.

<sup>\*)</sup> Bei Shalespeare nuft bier Titus ben Sohn bes Marcus Andron., Publius, sowie seine Soldaten berbei, und fragt bann ben Publius:
Rennst bu bie amei?

Bei Shalespeare muß Lavinia mit ihren hanbelosen Armen bie Schüffel unterhalten unt barin bas Blut ihrer beiben entsehlichen Schänber auffangen. Die handlung bes Abschlachtens selbst ift übrigens bei Shatespeare bei weitem nicht so genau erzählt, wie in ber oben citirten Stelle ber beutschen Bearbeitung. In ber Shalespeare'ichen Tragobie heißt es babei nur in Parenthese gang turg: "Er burchschneibet ihre Kehlen."

٠.

Die schauerliche Schlufscene geschieht nun nach bem Plane bes Titus unt ift ebenfalls ziemlich übereinstimment mit bem Shatespeareichen Text. Als ber Kaiser, bie Kaiserin und Alle zu bein Mable bei Titus Andronicus vereinigt sint, beift es weiter:

Titus gehet hin zu ben Pasteten, schneibet bem Repser, auch ber Repserin bavon für, Vespasianus aber iffet nichts, ber alte Titus geht fürm Tische betrübet spatieren.

## Renferin.

Barlich die Tage meines Lebens hab ich nicht besserts von Basteten gegessen, als jetzt, kan aber nicht wissen, wovon es möge zugerichtet sehn, ober was dasselbige ist, so drein gebadet.

#### Titus Andron.

Dichone Renferin, ich bitte, effet beffer bavon, weil er euch fo wol thut fommeden, worvon er aber gemachet, wil ich ber Renferin barnach erzehlen.

Schneibet noch ein Studlein bavon, legte ber Repferinnen fur.

## Repferin.

Aber mein lieber Titus Andronicus, faget, warumb fend ihr fo melancholifch, und effet nit.

#### Titus Andronicus.

Dichone Kenferin, effet ihr nun wohl bavon, ich aber bin voll großer Betrübniß, ja der Betrübtefte in ber gangen Welt, baß ich auch nicht weiß, was ich vor Angit fol thun ober anfahen.

## Renferin.

Aber ich bitte euch, saget mir, warumb sehr ihr so betrübet, und was hat euch betrübt gemacht?

Titue geht für bie Anbronifa.

## Titus Andron.

Repferin, burch biefes elenbe Menfche, meine berpliebe Tochter, bin ich

so unmenschlich sehr betrübet. Run aber ist mir langer unmöglich, dich also elendiglich für meinen Augen zu sehen, und für Ungedult wil mir mein Hert im Leibe zerplaten. siebe da nimb das zu dir.

Stofet ihr bas Deffer burche bert, fie felt tobtlich nieber gur Erben. ")

## Repfer.

Ach ach Titus Andronicus, sehd ihr auch noch beh Sinnen, wie kömpts, daß ihr ewer eigen Fleisch und Blut ermordet, ach wehe diese erbärmliche Wesen.

Titus Andron.

Ja Repfer, Die größeste Bein und hellen Angest meines herten, hab ich burch ihr empfangen, aber hobe mich recht zu, beine verfluchte und hoffertige Repferin ist eine Ursache, benn sie meine armsfelige Tochter burch ihre Sohne die Hange ausgeriffen. Wisse aber nun du versluchte Repserin, daß du jett mit großer Annuth von beines Sohnes haupten gegesten haft, welche ich brinnen gebadet.

Repferin gittert und bebet, verfcredet fich gramfamlich.

Run aber foltu feinen Menschen mehr betrüben, wie bu mich gethan, nim also biefes bafür.

Springet mit bem Deffer ju ihr, erfticht fie an bes Repfere Seiten beim Tifche.

D morbio webe.

elt tobt gur Erben.

## Repfer.

D webe folte ich folche Mortt bulben, bas ift mir unmuglich.

Bieht bas Schwerbt auß, erflicht Titum Andron: furm Tifche, felt tobtlich jur Erben, Vespasian: freingt über Tifc jum Repfer.

## Vespasianus.

Nun Regfer bu muft wiederumb fterben, foltu auch taufende Leiber haben. Erfticht ben Repfer, felt tobt jur Erben.

<sup>\*)</sup> Bei Spafelpeare ericheint bie Tochter bes Titus, Lavinia, bei ber Gastmahlsscene verschleiert. Nachbem bie Gafte Plat genommen und bas Mabi begonnen bat, fragt Titus ben Railer, ob es von Birginius recht gethan war, fein Kind mit eigner Dand zu töbten. Der Kaiser untwortet ibm "Das wars, Andronicuse".

Titus. Eu'r Grund, erhabner Kaifer? Saturninus. Weif bas Mädden Richt überleben burfte folde Schmach, Und feinen Gram erneun burch ibre Nabe.

Es folgen nun noch Bechselreten zwischen Vespasianus und Victoriades, Ragen über bie schredlichen Dinge zc. Der Aufruf bes Marcus an die Römer, zu richten über die geschehenen Thaten, fällt hier weg; auch ber Mohr, der bei Shatespeare noch am Schlusse herbeigeschleppt wird, um die Strase zu vernehmen, welche Lucius für ihn ersonnen, erscheint hier nicht mehr, und Vespasianus schließt das Stück mit den Worten:

"Co laft uns nun hinein gehen, bag ich bie Krone für jebermanniglich empfahe, aber nimmermehr werd ich fonnen frohlich febn."

Enbe

Titus. Ein Grund, nachbrudlich, freng und voll Gehalt, Ein Borgang, Mahnung, und gericht ge Birgicaft für mich Unfel'gen, gleiche That ju thun: Stirb, flirb mein Kind, und beines Schmach mit bir, Und mit ber Schmach auch beines Baters Gran! (Er erflicht!

Und mit ber Schmach auch beines Baters Gram! (Er erflicht Labinien.) Bu bemerten ift ferner noch, daß bei Shatfpeare bas Effen ber von ben Röpfen ber Sobne Tamora's bereiteten Bafteten nur gang furg mit zwei Zeilen errobate und nicht mit so wibermartigem Behagen gelchistert ift, wie bier in ber beutichen Bearbeitung.

## III.

Der unichulbig-beichulbigten

# Innocentien

Unschuld:

Eine Radbentlide Bennefiide Befdict in einem Difd. Spiel (Tragico Comoedia.)

Muf bie Schan.Bubne geführet

non

Michael Rongehl,

R. G. B. und Chur Fürftl. Br. Secretario. \*)

Rahmen ber Spielenben.

Erie. Die Gottin ber Uneinigfeit.

Calumnie, bie Berlaumbung

Bhiloplut, ber Beig Trügewicht, ber Betrug ber Erie Bebiente.

Mmbrofius, Rauffmann von Benua, ber Innocentien Liebster.

Barififche Rauffleute.

Rorimba, Die Bauberin.

Innocentia, Ambrofien Liebste, nachmale Friederich Baffa.

Clara, eine Jungfrau, Innocentien Dubm.

Theodor, bes Ambrofii Diener.

Colimannus, Türfifder Rapfer.

3brabim. Acomet.

Türfifde Baffen.

Bajaget.

Etumme Berfonen.

Des Türfifden Rapfere Bebiente.

Der Benter.

<sup>\*)</sup> Das Stild ericien im Drude ju Ronigsberg i. 3. 1683.

Der erften handlung 1. Eingang.

Sab acht bu Erben Bolf! Gind Gotter und Gottinnen burd Eris Runft-Beginnen in Comad und Gpott gebracht; Duft Ballaft unterliegen. Die boch burch Big und Runft pflegt allen obzusiegen ? gerbrümmert Junons Macht, Die Jupiter von taufend andern ehret ale Schwester und Gemahl? Muß Mare. Reptun und Bluto felbft gefteben baf Eris obgefiegt : Go wirft bu meinem Brimm und icarfgewegten Stahl, ber Fried und Rub gerftoret. und ben nur Blut vergnügt, wohl nimmermehr entgeben ; Die prächtigen Baufer ber Rapfer gerprallen, menn Eris Die fnallende Ballen laft fallen ; 3d beze bie Bergen ber Fürften gufammen, 36 fcaffe bie Flammen, Die alles verbeeren Berfehren, vergebren, burch glimmenbe Glut, Blut, Blut vergnüget meinen Dut. Dren Diener bienen mir, Die alles überwinden;

Drey Diener bienen mir, die alles überwinden; Berlaumbung, Geig, Betrug; Wenn biefes edle Drey umischwärmt den Erden Kreiß, so ift fein Ding zusinden, das ihnen wiedersteht; Bliz, Hagel, Pulver, Bley, muß vor der dreyen Macht wie leuchtes heu verschwinden; So hört denn mein Geschrey ihr drey und kommt herbey.

Der erften Sandlung 2. Eingang. Calumnie, Philoplut und Trugewicht fpringen aus bem Abgrund mit großem Ungeftum.

C. Was Göttin, ruffit bu fo? Was haft bu zu befehlen? hier ift ein treues Drey; Geruhe zu erzehlen, was bein Begehren ift. Eris. Mich fürchtet alle Welt; Dem himmel biet ich Truz; Das dustre Blutons-Zelt hört meinem Zepter zu; Der stolzen Städte Prunken muß, wenn mein Grimm entbrandt, durch lichterlohe Funken

zerfläubern in die Lufft; Nur Innocentie das höchst-verhafte Weib macht meiner Seelen Weh und meinem Derzen Schmerz.

C. Ich lepbe gleiches Lepben, und gleichen Eifers Brand.

p. Bas fann ein Beib euch bepben vor Lend und Schaben thun?

Eris. Du fennest meinen Sinn, bu weißt bag ich ein Feind ber Lieb' und Eintracht bin. 8. 3ch auch.

p. Weil nun diß Weib mit ihrem Ehgenoffen bem freundsichen Ambroh' ein Eintracht-Band geschlossen, fo gurnet ihr barob?

Eris. 3a freilich; und mit Recht; Wir haffen wie du weißt bas gräßliche Geschlecht, bas uns zuwidern lebt, und nur zu dienen fleget, ber ftolgen Einigkeit.

E. Dein Enfer sen geleget o Göttin! Trügewicht bein Ancht, wird Macht und With und alles wenden an, diß Paar gleich einem Blith von ihrer alten Lieb' und Linigkeit zu trennen; Und wann es dir gefält, so soll ihr Liebes-Brennen in Eph verwandelt sepn.

Eris. D Trügewicht, mein Licht, thu, was du leisten fanst, verlaß die Göttin nicht, die dir so manches mahl mit ihrer Hulff gedienet, gebrauche deiner Kunst.

E. Ich habe mich erfühnet oft manches Erven-Kind, das viel verschmitzer war, als Innocentie, zu bringen auf die Bahr, durch meine Rent' und Lift; Und jollt ich' nun erliegen? o Rein; ich wil den Stolz der stolzen Feindin biegen und steaen über sie.

Eris. So geh bann immer hin, und, thust du, was du sagst, so bleibt dir zum Gewinn mein Kind Calumnie; Sie soll sich dir ergeben zum treuen Ehgemahl.

T. Ich opfre dir mein Leben, o Göttin, Eris auff, vor die versprochne Gunst, und stille beinen Bunsch nach meiner tieffen Runst; Drauff lebe wohl! (gebet ab.)

Eris. Du auch; der wird sich schon bemühen das, was er zugesagt, in Eyl zu vollenzichen; Ihr zwen geht gleichfalls hin, und wenn dem Trügewicht, (das doch nicht glaublich ist) List ober Macht gebricht, so sieht ihr ihm zur seit und helsset was ersinden, damit dis Unglüds-Paar somm zu den düftren Gründen. da Styr und Lethe rauscht.

p. 3ch wil fcon fepn bebacht wie einer ober bepb', im fall bes Golbes Macht noch eine Macht vermag, erhäng' an göldnen Striften, Getb fan ja sonst bie Welt und manchen Helb berütten; 3ch scheibe; Lebe wohl!

Eris. Fahr wol und schaue zu,

E. 3ch wil nicht haben Rub,

bif Innocentie Die Unruh wird verfpuren; Leb' Eris wol!

bağ mein Befehl gefcheh.

eris Du auch. Der Donner mag fie rühren und fturzen höllen-ein, wird bas verruchte Paar Ambrof' und Innocent' entwischen ber Gefahr ber brep-gestelten Reg'; 3ch wil mich jetz gefellen ins Proserpinen Tahl, und ihnen Blag bestellen. (gehet ab.)

Der Erften Banblung 3. Eingang.

Lope, Sugo, Ambrofius.

C. Es ist wahrhaftig zu belachen, daß wir uns auf der Reiß nicht wakler lustig machen mit schönem Frauen Bolt; Wer weiß was unser hauß läßt jett vor Buhlen ein und aus; Es ift uns Mannern fcon gemein; Die Kinder tommen ber, von wem fie wollen, Wir muffen boch bie Bater fein.

- g. 3ch bent' aniezt an jene Schrollen, ba herr Cornelius zwey ganzer Jahr von feinem Hauf: entfernet war, und als er nach der Zeit der Frauen zugesprochen, da sag sie in den Wochen.
- 3. Der Stodfifch hat gewiß ein ftartes haar getragen, bie Borner gu verschlagen.
- 6. Bon seinem Haar weiß ich zwar nichts zu sagen, bas aber weiß ich mehr als wol baß er wiel tausend Brüder hintertaffen, und wenn ich recht die Wahrheit sagen soll, so sind wir drey vielleicht in diese Roll zu fassen.
- C. Bor meine schwer ich wahrlich nicht; Ich kann mir leicht die Rechnung stellen, Das was ich thu ben meinen Mitgefellen, Das thu mir auch ein ander Bösewicht.
- 6. Bor Augen stellt mein Weib fich Engel-rein, wer aber weiß, was sie im Schilbe führet: Der mag ihr trauen, ber auf ber Weiber Treu wil eine Brutte bauen.
- 3. Ihr schimpst bas Frauen-Bolt auch mehr als sichs gebühret, es ift noch nicht so böß', als ihr es ausgebracht; Bon euren sag' ich nichts; Ihr habt ju sagen Macht, von meiner sag ich nur, baß ich sie flets getreu, von solchen schneben Lastern frey, und nichts an Ihr als Unichulb hab verspüret.
- C. herr feht euch vor, bas ift die Art ber Razen, die letten vorn, indem fie hinten frazen; Der Apfiel scheint oft schon nach unserm Sinn, und sieft bennoch ein Burm barinn.
- 6. So gings mir auch, zu anfangs dacht' ich gar es hätte sich mit mir die Tugend selbst vermählet, und da man taum sechs Wochen ausgezehlet da fernt' ich schon an meiner bösen Sieben.

es fen bas alte Sprichwort wahr: Ber Beibern traut, hat in ben Bind gefchrieben.

- A. Er schreht vielleicht zu grausam in ben Walbt, brum hört er daß es grausam widerschallt; boch lösch ich nicht was mir nicht brennet; Ein jeder seine Frau am besten kennet! Nur rühm' ich meines Weichen Zucht und Treu, ich sag' und bleibe stets daben, daß Innocentia die Unschuld selbsten sey.
- £. 3hm zu gefallen wil ichs auch wohl endlich fagen; boch ist nicht alles Gold, was gleich bem Golde blinkt.
- 6. Es find nicht alle Roch, Die lange Meffer tragen; Die fieht oft greulich aus, Die fich am meisten schminkt.
- C. Wie feine Burg noch Festung ist zu finden, die man durchs Geld nicht übermannen fan; So sez' ich tausend Gulben bran, ich wil auch eure Schanz leicht überwinden.
- 2. Und wenn ihr euch verkehrt in güldnen Regen, fo fet ich taufend Thaler fort dagegen, ihr werdet doch mit nichten bergleichen Thun, als ihr euch rühmt verrichten.
- 6. Mur Sant barauf.

## C. Die geb' ich.

A. 3ch imgleichen.

- f. Go recht; ein Bort, ein Bort, ein Mann, ein Mann'.
- C. Begehret nur felbft, mas wolt ihr vor ein Beichen?
- A. Cagt, mas ihr wollt, ihr tommt ben ihr nicht an.
- 6. Die Bett' ift flar; Bollführt nur bas Beginnen; Rur einer tann gewinnen.
- A. Es bleibt baben ; Gin Schelm ber gieht gurud.
- C. Es bleibt baben ; 3ch tenn ber Beiber Till'; 3hr folt, was ihr nicht wolt, noch glaubt, im turgen ichauen.
- 2. Thut was ihr könnt; 3ch traue meiner Frauen.
- C. Traut immerhinn, ihr folt es bald bereuen; Dich foll bas Gelb und eure Frau erfreuen.
- A. Berfpigt euch nur; Lagt euch bie hoffnung fpeifen.
- C. Das thu ich auch, und fchitte mich jum reifen.

Es ericheinen bier wieber Trügewicht und Bhiloplut. Beibe rühmen fich, was fie Alles bei ten Menichen vermögen. Dann stacheln fie fich an, in ihren Bemühungen zu Innocentia's Berrerben jortzufahren, womit ber Att ichließt. (Die Attichlüffe werben jedesmal burch bie Parenthefe: "Wirt zugezogen" angegeben.)

## Der anbern Danblung 1. Gingang.

Bops allein.

Daf bic ber Bagel muß ichlagen ju Stuffen! will es mir benn gar nicht gluffen ? 3d batt' es nun und nimmermehr gebacht. bak ein fo treues Beib folt' auf ber weiten Erben als Innocentia gefunden merten : Bas hab ich nicht vor fcone Briefe gemacht. mas bab' ich ihr nicht vor Gefchente geschiffet. und habe boch fein Beiden ihrer Gunft. ja nicht bie minfte Wegenhuld erbliffet : Mein boflich febn icat fie mie Rauch und Dunft. und mas ich ihr gefchift, bas fchift fie mir gurud'; 36 trau man folte wol mehr fcmarge Comanen fcauen und weiffe Raben, ale bergleichen treue Frauen ; Ein foldes Tugend Bild und mehr als feltne Glut ift biefem Stodfifch nicht allein gugonnen : Ambrofiue wird fich mit Difteln laben tonnen ; bem Efel find bie Rofen viel ju viel ;

Doch was bemüh ich mich um eines andern Weib? wär' ihre Gunft nur meiner Sorgen Ziel, so wolt ich viel lieber ein Gläßchen ausseren von Bacharachs Beeren, wolt' essen werden Schinken und frisch daben trinten; allein es quählt mir sonst was meinen Leib; 3ch soll, der henter hol mich! tausend Gulden geben, die wachsen nicht auf einem Baum; Wie mancher Stuten umfaust mir Naaf' und Ohren, eh ich so viel und noch wol kaum, mit Sorg und' Wüh und Ueberdruß kan heben;

Mun geht Intreg und Rapital auf einen Golag, auf einen Tag verlohren; bas ftebt mabrhafftig fahl, fo großes Gelb mit trunfnem Maul verzehren, bas beift mol recht ben Bauren icheeren! Menn nun Mefopus mehr zu finden, fo bab' ich nun noch einen Fund im Ginn; Beht biefer an, fo ift mir wol gerathen, migraht er bann, fo tomm' ich um ben Braten; 3d will jur weifen Frauen bin ; Das Beren-Bat pflegt fonft noch mas zu miffen, und icau, bei meiner Treu ! ba tommt ein altes Mormel-Thier, ich fdwere fdier, baß eben big bie Donner-Rag Rorimba fen, 3d muß Gie gruffen.

Der zweiten Sanblung 2. Gingang.

### Rorimba, Lops.

- 8. Beelgebub, Styr, Lethe, Phlegeton ! Bell, Rhabamand, Avern und Acheron!
- C. Bas ift bas por eine tolle Gprach? Mutter, fonnt ihr mir nicht weisen nach Bo bie weife Frau Korimba fen?
- 8. 3a, mein Cobn, tomm nur mas naber ben, 3ch bin felbften bie, nach ber ihr fragt, fagt nur an mas euch von mir behagt?
- C. Sept ihr bie, fo wift ihr wol vorhinn, Bas mir fehlt, und quahlet meinen Ginn.
- a. Bas ihr wolt, bas weiß ich, boch nicht gar, brum entbeft und macht es offenbahr.
- £. Sagt mir erft, ob ihr auch fchweigen wolt?
- 8. Ber nicht fcweigt bem bin ich felbft nicht holbt. f. Ront ihr thun, mas ich von euch begehr?
- &. Ran iche nicht, was fommt ihr bann bieber?
- f. Bort, bier mobnt Ambrog' ein Banbelsmann; tennt ihr ihn und fie, fo fagt es an.

- A. Berr Umbrog ift auf bie Deff verreiftt.
- C. Bift ihr auch wie-feine Liebste beift?
- 2. Gie ift meine nechste Nachbahrinn, ba ich schier als wie zu Saufe bin.
- C. Gie ift fcon, und ihrem Dann getreu.
- A. Ja, fie halt auf folche Quaffelen.
- £. Sie fchift alles was man fchift guruf.
- a. Weil fie nicht erfennt ihr eignes Glud.
- C. Reinen Menfchen läßt fie gu ihr ein.
- a. Ja, fie will bei feinen Buhlern fenn.
- C. 3hr zu Lieb bin ich hierher gereißt, ba fie mir boch feine Lieb erweißt.
- a. Eure Reif' um ihre Lieb und Gunft ift mohl gang vergebens und umfunft.
- C. Go verlibr' ich, ach! ein groffes Gelbt, bas ich jungft auf eine Wett gestellt, wo ich nicht ein Zeichen bring berbei, bag fie mir recht bold gewesen fen.
- 8. Das ift ein verzweiffelt-bofes Stüd, boch vertraut euch mir und gutem Glüd; weiß die "Boll" hierinn noch einen Raht, so sollt ihrs ersahren in der That; Tretet ab, ich will sie drum beschweren! bag sie mir und euch soll Hill gewehren.
- C. 3ch ergeb mich eurer Bachfamteit, und erwarte balb barauff Befcheibt. (gebet ab.)

Es folgt nun eine Zauberjare zwijden Korimba und Trügewicht, ben bie Erstere aus ber Hölle heraufbeschwört und ihn befragt, was Lohst thun soll, um die Wette zu gewinnen. Trügewicht gibt hierauf ben Rath mit bem Raften, in welchem Lohs sich verbergen soll, um in Innocentia's Schlafgemach zu kommen. Dieran schließt sich eine Scene zwischen Innocentia und beren Matchen Clara. Erstere klagt, baß sie so lange getrennt von ihrem Ehgemahl sein musie. Clara rath ihr, Gesellschaft zu suchen. Innocentia erwibert:

Du fingst, mein Kind, als albre Madden pflegen, schweig still und lag bas plaubern unterwegen.

- C. Ich möchte boch ben Cavalier wol wiffen ber fie, Frau Duhm, so offt hat laffen grußen?
- 3. 3ch tenn ihn fo, wie bu ben Bapft magft tennen; Dir baucht, ich bort', er laft fich Lops nennen.
- C. Sun! ein Frangoft? Das find verschmigte Röpffe, Die lieben nur Die schönften Gotts-Geschöpffe.

Bett kömmt Korimba, Innocentien bittent, ben Kasten bei sich im Gemache zu verwahren, aber ohne baß sie irgent welche Bestimmung biese Kastens angibt. Der Kasten, in welchem Lops sich besindet, wird gebracht und Korimba geht. Elara ist neugierig, zu wissen, was barin sei; aber Innocentia antwortet:

- 3. Wer alle Qualtelen, und was ihm nicht geht an, wil wiffen, ber wird vom Fürwig hören müffen.
- E. Wer weiß ob nicht die Wettermacherinn Was böses hat im Sinn? Wan hat wol eh die Schlang' im Schooß gehäget, die uns hernach zu stechen pfleget.
- 3. Rehr' ach ! vor beiner Thur; Befummre bich um bich.
- C. Umb biefes alte Thier, Frau Muhm, befdimpfft fie mich;
- 3. Bär auff, und ichau im Hauß', ob alles wol mag ftehn; Wir wollen balb zur Rube gehn.

(geben ab, mirt jugezogen.)

Der zweiten Sandlung 5. Gingang.

(Lope eröffnet von inwendig ben Raften, fleiget beraue, und fpricht etwas leife:)

C. Schaut hier von Menschen-Fett ein Licht; Ben vessen Schein, soll, wie Korimba spricht, tein Mensch vom Schlaf erwachen; ich muß darin die Probe machen. (Er zündet das Licht an, halt es in der hand und spricht weiter:) dem Narren muß man so die Kolbe laufen! ein Quentlein alter Weiber Life. ift offtmale mebr zu preifen und beffer ale Die Beifibeit aller Beifen ; Sagt nun ob nicht bas Sprichwort Babrbeit ift : Bofelbit auch felbit ber Teufel nicht fan baufen. ba fcbidt er bin ein alt-verlebtes Beib; Bie borfft ich mich boch ewig unterfteben, und toftet' es gleich meinen beften Leib, obn' ibren Rabt, ein foldes zu begeben ; Doch leere Bort Die fullen nicht ben Tifch ; 3d muß fo lang bas Enfen beiß ift, ichmieben ; Beut', eh bie Radit vom Tage wird gefchieben, perhoff' ich noch zu fangen einen Rifch. ber taufend Thaler wehrt foll fenn : Man folte fich mohl bilben ein ; ich merte gar ben gulbnen Drepfuß finben, ben bort bie Camier von ohngefahr erwifcht, ale fie gefifcht; o nein! ich barff mich feiner Schwierigfeit Bei biefem Fifchjug unterminben. Dier ift fein Dez, fein Fluft, fein Fifcher-Rleudt Und nun, nun gebte brauff loft! Erft will ich bie fünftlichen Bilber beichauen. Damit Ambrofius mir bestomebr mußt rauen : bort bangt ber fleine Liebreis bloft. mit offner Bruft und Liebentflammtem Bergen : Dort fieht man wie bie Bulbgottinnen fchergen; Bren fcone Stut, Die nach ber Runft gemacht, Die Leuris ober gar Apell bervorgebracht; Die anbern Bilber laft ich fahren, bie Beit zu besparen : 3d hoffe noch mas beffere zu erlangen, und icau, jum guten Gluf! ba feb' ich ihre Schluffel bangen.

(Er fchleuft ihren Raften auff, nimmt barauf nebft einem Bruftbilb einen Erauring, und anbere, fagenb:)

D wunderschönes Meister Stud! Dig Brustbitd macht mir eine frohe Brust, und dieser Ring, der vor ein Trau-Ring war, foll fünfftig, mir gur Freud und Luft, bif gar ju treu verliebte Baar in Trauren fturgen und Befahr; Roch eine Schange ning ich magen; 3hr eigner Leib foll mir ein Mertmabl weifen : Bebt biefes an, fo weiß ich recht von Glut ju fagen. (Er gebet ju ihrem Bett, bebt bie Dberbetfe ein menig auff, und nachbem er ihre Schonheit in etwas betrachtet, tritt er gurut, fagenb:) D unvergleichlich fcones Bilb! bas Schonbeit, Bucht und Tugend angefüllt, bu bift meit mehr ale Benus felbft zu preifen ; bein, mir jum Glut, verfchlofines Mugen Baar, Begt lautre Liebes-Bfeilchen, bein Gold-geflammtee Loften-Baar, und bein Rubinen Buffer-Daulchen, murb' auch ben Timon liebent machen, bein Anmuth-reiches Bangen-Brangen, und beiner garten Bandchen Bier ach! balten mich in bich gefangen; D borfft' ich! aber nein! 3ch bemme bie Begier bei fo gestalten Cachen. es mochte mir fonft auch wie bort ber Girce geben ; Das befte bas mir helffen foll, bamit ich auch verhoffe zu bestehen, und mich aniegt macht taufent Freuden-voll, bas ift ein fcmarges Dabl an ihrer linten Sanb, und eben big foll meinen Begenftanb, gleich einem Donner-Anall zu boben ichlagen ; Run hab ich gnug gefifcht; Run lofch ich aus mein Licht, Still! Still! verrathet mich ben Leib und Leben nicht; 36 frich' ine Loch, wer mit mir wil, ber mag es magen. (er macht ben Raften von inwendig ju, wird gugezogen.)

## Der britten Santlung 1. Gingang.

Lobs tommt zu Ambrofius und Hugo zurud; er zeigt ihnen bie von Innocentia genommenen Sachen, beichreibt ihr Schlafgemach und bas Mal an ihrer linten Hand, worauf Ambrofius von ihrer Untreue überzeugt ift. In der 2. Scene erscheinen Eris, Calumnie, Philoplut und Trügewicht. Eris befragt Trügewicht, was er ausgerichtet. Dieser erzählt, daß Lops seine Wette gewonnen habe; Ambrosius sei gegen ihn ergrimmt

und trachtet Tag und Racht

wie Innocentie werd aus bem Licht gebracht jur schwarzen Tobten-Grufft; Er hat bem Knecht geheisen, ber wird das schnöbe Weib mit seinem Stahl burchschmeißen in diesem Luft-Gebölg.

### Dierauf tommen Innocentia unt tee Ambrofio Diener Theoter :

- 3. Go nah' und ift nicht gar nach Sauf gefommen?
- E. Co viel ich weiß' hat fie bereits vernommen.
- 3. Onug, wenn ich nur balb meinen Schag tan feben.
- E. Das wird wol nun und nimmermehr geschehen.
- 3. Bas! Theodor, ift bann mein Liebster tobt?
- E. 3hm geht es wohl, beflagt nur eure Hoth.
- 3. 3ch meine Roth? wie foll ich bas verstehen? Du wirft ja nicht an mir ein Mörber fenn?
- E. Auf schwere Schuld folgt schwere Straf' und Bein, brum schift euch nur iest in ben Tod zugeben.
- 3. 3ch in ben Tob'! Und mas hab' ich begangen?
- T. Das wißt ihr felbft, befragt nur euch, nicht mich.
- 3. 3d hab' mich ja nichte übele unterfangen ;
- T. Bas ibr gethan, ift fund und zeiget fic.
- 3. Was ift es benn, ich muß es gleichwol miffen?
- E. Pfun! bag ihr euch noch weiß zu brennen fucht! Wer bofes thut, und nicht bereut, ber ift verflucht.
- 3. Die Unschuld barf auch nicht vor frembde Schulden buffen.
- E. Bas Unichuld? ichitt euch! fort! befehlt euch Gott! ich hau! (er giebet bas Schwerdt auß, und wil fie hauen, fie aber fallt nieber, 'und fpricht:)
- 3. Ach! Theodor, gebent' an beine Frau.
- E. Die Untreu muß man mit bem Schwerdt belohnen.
- 3. hergegen muß man auch ber Unichuld ichonen;
  So rein ber heitre Sounen-Schein,
  so wahr ber mahre Gott beherricht ben Krepf ber Erden,
  so wahr ich eins wil ewig selig werden,
  so wahr bin ich von aller Untreu rein.

- E. 3hr macht mich ftugig, Frau, ich weiß nicht wie mir ift.
- 3. Wo du ein Chrift, wo du ein Mensch nur bift, und wo du wilst ein gut Gewissen begen, ja, wo du nicht wilst ewig sepn verlohren, verflucht, verdammt, ben Teussen underkohren, so sas die doch mein Unschuld. Einn bewegen; Ich weiß, und flerb darob, ich weiß von feiner Schuld.
- C. 3hr habt boch eure Lieb' und Suld wem andere, ale ihr folt, erwiefen ;
- 3. D Lügen! o Betrug! Die aus ber Boll' entfteht.
- E. 3hr liebt ja ben Lonfen ;
- 3. Den fenn' ich nicht; Ach benft boch wie mire geht!
- E. 3hr fent ja jungft ben ihm im Bett gemefen ;
- 3. Die Lügen hat ber Lügen-Geift gemacht; So mahr ich hier und ewig mil genesen, ich werb' obn alle Schuld verbacht.
- E. Co fteht benn auf, ihr habt mich übermannt; Beht hinn, wohinn ihr wolt, ich aber bin verbannt, und barff hinfort nicht mehr vor meinen herren tommen.
- 3. Warum?
  - E. Dieweil mir nun die Zeichen find benommen, bie ich von eurem Tod zu bringen theur verheissen.
- 3. Bas follen bas vor Beiden fenn?
- E. 3ch foll aus eurem Ropff, Bung, Baar und Augen reiffen.
- 3. Still! haltet euren Unmuth ein;
  36r schenkt mir iegt aufs neu mein Leben,
  und ich wil euch einen Anschlag geben,
  wie euch und mir forthin zu helfsen seb,
  damitt ihr könnt im Dienst, und ich beim Leben, bleiben.
- T. Das kommt mir vor als lauter Phantafen; Bleib ich im Dienst, so muß ich euch entleiben, und euren Tob fan ich durchaus nicht febn.
- 3. Berfchneibet mir mein haar, und nehmt bie Bung und Augen bon einem jungen Lamm, bas tan ja leicht geschehen.
- C. O fluger Rath, ber wol vor euch und mich fann taugen! Gott fen gelobt, ber euch diß in den Sinn gebracht, Rehmt hin mein Ober-Klend, umb beffer fortzukommen.
- 3. Rehnt ihr bagegen bin mein abgeschnittneg Baar;

Sagt, baß ihr mir bas Leben habt genommen, und macht baben mein' Unfchulb offenbahr.

E. Bor Unmuth fag' ich nichts, als taufend gute Racht. (gehet ab.)

## Der britten Sanblung 4. Gingang.

Innocentia allein.

Ich Gott! Go bin ich nun von aller Welt verlaffen! Wil benn fein Menfc fich einer Armen und bulff-beraubten Beibe-Berfon erbarmen : Bo foll ich Eroft, wo foll ich Rabt und Rettung faffen! Ber wil mein Berg, mein Unruh-volles Berg nur burch ein Lindrungs. Bort gufrieden fprechen ; mein Berg, bas fchier bor Angft und überhaufftem Schmerg fich mocht' in taufend Stuffe gerbrechen, Ich trauter Schag, ach! allerliebftes Leben. wie hab' ich euren Grimm fo febr auf mich gelaben? Mein leben zwar umb und por euch ju geben, und, wenn es euch gefällt, ju fterben. foll meine Luft und Bergens Freude fenn : Rur bas ift fcwer und wurd' auch meinen Ehren fcaben wenn ich von allen Schulben rein, bennoch folt' im Berbacht ber ärgften Schuld verberben.

Es folgt hier ein sechs Strophen langes Gebicht, in welchem bie Schlufisiben vom Echo, als Antwort auf Innocentiens an ben Wald und an bas Thal gerichtete Fragen, wiederholt werren.

Dann tommt Balomon :

## Der britten Banblung 5. Gingang.

## Palomon und Innocentia.

- p. Wie fconer Jungling, fo betrübt?
- 3. 36 habe meinen Freund verlohren,
- p. Das ift ein Fall ber fich sonft offt begiebt; wie nah ift euch ber liebe Freund verwandt?
- 3. Er ift von ber, von ber ich felbft, gebobren, und wird Anbrofius genannbt.
- p. Wie lang ift er benn weg von bier?
- 3. Es find bereits zwen Jahr verfloffen.
- D. Go lang? o fo vergeft ihn fchier.

- 3. Ach nein! 3ch hab' ibn in mein Berg gefchloffen,
- D. Sabt ibr nach ibm benn nirgenbe nachgefragt ?
- 3. Dehr ale ju viel, und tan boch nichte erfahren.
- p. Seyd gutes Muts und unverzagt, Gott wird schon euren Freund bewahren: Wie nennt man euch, und wo gebenkt ihr bin?
- 3. Mein Nahm' ift Fribrich, und mein Beg und Ginn ift blos gestellt nach Gottes Billen.
- p. Mein Fridrich, ihr thut recht und wohl, tag ihr nicht, wie die leichte Jugend geht, tie Uebermuht und Frevels voll auf eignen Kopff besteht;
  Berrraut ihr Gott, der wird schon euren Unmuth stillen; Wie dann, wann euer Freund in Morgenland solt leben, wolt ihr euch wol dahin begeben?
- 3. 3a, wenn ich Mittel batt', ich wolte freilich reifen.
- D. En, wenn euch wer umbfonft babin geftellt?
- 3. Der wurde mir bie größte Gunft erweisen.
- p. Bort, wolt ihr mit? 3ch will von euch fein Belbt.
- 3. 3ch wil es herr mit bochftem Dant ertennen, wenn er mich feinen Rnecht wil nennen.
- p. Befummert euch umb nichts, wir wollen heut noch fort.
- 3. Was ich gehabt, ift alles brauf gegangen, und folde Reif' ohn Gelbt ift übel anzufangen.
- p. Was ihr nicht habt, hab' ich, ich halt' euch hier und bort an Speng und Rleydern, fren.
  - 3. Das wird ber himmel gahlen, und ich erfenn' es herr, mit Dant zu taufend mablen.
- p. Dem Sultan von Alfair nehm' ich vier Fallen mit, bie könnt ihr, wenn ihr wolt, mit Azung unterhalten.
- 3. Das thu ich berglich gern, nur thu Er was ich bitt', und er geneigt verspricht.
  - p. Lagt mich in allem ichalten, und folgt mir, nun ift Zeit; Die Seegel find gespannt.
- 3. 3ch folge; Gute Racht, mein trautes Baterlandt ! (geben beybe ab.)

Der vierten Sandlung 1. Eingang.

2. Das Man! bas Rabenthier ! boch troftet mich, baf fie ben Bofbeit-Lobn empfangen : Richts mehr vertreuft, nichts mehr gereuet mir. als baf fie mich fo liftig bintergangen : Die taufend Thaler acht ich nicht, ich hab wel eh fo viel und mehr verlohren, nur beffen fcam' ich mich ine Angeficht. baf mich ein Beib, mein eignes Beib, fo lieberlich gefcoren; Wer weiß wie offt fie mich icon umb bie Ficht geführt? Ein Ruche ber fich von jedermann laft greiffen. ber ift gewiß icon gabm gemacht, fonft tangt er nicht fo balb nach allen Bfeiffen; Go laft ber Bund nicht leicht bas Leber-leften, imfall er einmabl nur bargu gebracht : Dif lepber! bab' ich auch an meinem Beib verfpurt. Die mufte meifterlich ibr Schlangen-Bifft gubeffen. Die find por anbern mol barann. bie immer unpereblicht leben. fie borffen nicht in Furcht und Gorgen fcmeben, baf jemand fie mit Bornern frohnen fann ; Wenn fie nur ihren Leib verforgen, fo ift verforgt ibr ganges Saus ; Imfall fie beut nur tommen aus, mas fragen fie nach einem anbern Morgen ; Bas fie verbienen ift por fie. fie borffen nicht burd taufend Dub' Ein faliches Thier an ihrer Geit' ernehren bas als Spana thut ihr Blut fucht auszuzehren; Gie ichitten ibre Genft' offt auff ein frembbes Gelbt, und friegen noch babor ein gutes Scharwerts. Gelbt ; Bie bif mein Beib gar tunftlich bat erwiefen an meinem Ehren-Dieb Lopfen : Schau aber, ftill! ba fommt mein Theodor, ber wird mir, mas ich wil, entbeffen ; Er fommt mir gang verwirrt und traurig vor; 3d muß mich bod por ibn verftetten. (er gebet an bie Seite.)

- Th. Wolt' ich boch baß mich die höllischen Hunde nehnen und rissen in Stüffen entzwes, wolt' ich boch daß sie in hiesiger Stunde, kämen und machten des Lebens mich fren; Wo ist mein Herr? wo soll ich ihm erbitten? daß ihn der Pagel mag schlagen zu Stüften!
- Amb. (etwas leife) Bas! wie foll ich bas verstehen? Mein Theodor pflegt fo nicht anzugehen.
  - Th. Ift das nicht ein Teuffels Wefen? Sind das nicht verstuchte Ding', einen töden, der nicht schuldig? und das schatt man noch gering; Sa, jum Mord, jum schnöden Word seinen treuen Diener zwingen, das ist eins, nun mert ichs erst, von den allerärgsten Dingen; Kein Traum, kein Türt und Tater wird so schrellich grausam sehn, als mein Derr und ich gewesen; Pfun? daß ichs gegangen ein.
    - 2. Holla! das find tolle Wort, länger tann ich auch nicht schweigen; Theodor!

## Th. Berr!

- A. Bift du toll? Muft bu dich denn fo bezeigen?
- Th. Was bezeigen? was bezeigen? Wir find bepd' ins Teufels Macht, Ihr, weil Ihr den Mord befohlen, Ich, weil ich ihn vollenbracht.
  - 21. Und was ift benn nun baran verfeben?
    3ft ibr boch nur nach Berbienst gescheben.
- Th. Was Berdienst? burch eurer Frauen Tod, lendet felbst die Zucht und Unschuld Roht.
  - A. Ran fie fich ber fonoben Taht entbinden?
- Th. Freylich, und nit niehr benn hundert Grunden, Aber nehmt indeffen an die Zeichen, Die ich euch von ihr verfprach zu reichen.
- A. Bas! o geter! lebt fie benn nicht mehr?
- Th. Ja; bei Gott, in weit vermehrter Ehr; Diefes Schwert hat ihr ben Ropff zerftuffet, und zu Gott ben frommen Geift geschiffet.
  - 3. Saft bu bich benn nicht erweichen laffen ?
- Ch. Dein ; ich mufte fonft mein Leben haffen.
  - 2. Bar bein Berg benn harter Felfen Art?
- Th. Beil es mir fo hart befohlen marbt.
- A. Ach! bu haft gethan nach beiner Tren, aber ich, ach lepber! muß gesteben,

Daß nur ich allein ber Mörter fen, über ben bie Rach auch wird ergehen; Bat sie benn nicht noch an mich gedacht?

- Th. Als ich ihr schon einen hieb gegeben, wünschte sie euch noch ein langes leben, und zuletzt, viel tausend gute Nacht.
  - A. Batt' ich boch ihr lettes Bort vernommen !
- Th. 3a, fie mar' auch bann bem Tob entfommen.
- A. O verfluchter Grimm und Epfere Brandt? Du bringst mich in diesen Trubniss-Stand; Run ich schwer' und wil es immer halten; Meine Lieb zu ihr soll nie erkalten, ich wil sie auch tobt im herzen haben; Komm' und laß uns ihren Leib begraben. (geben ab.)

Die Beränderung ber Scene jührt uns nun an den Hof bes Türtischen Raiser Soliman. Derselbe ist mit Persien im Arieg; ber Feind hat um Frieden gebeten, aber Soliman will nichts tavon hören. Bon ben "Türklischen Bassen" spricht sich Ibrahim ebenfalls für Fortsetzung bes Arieges aus, während Achmet rath: er möge mit den Persern, die seines Glaubens sind, Frieden schließen, und bafür lieber, mit ihnen verbunden, die Christen betriegen.

Dann tommt ein anderer der Bassen, Bajazet, Palömon und Innocentia (Lettere jett unter dem Namen Friedrich) vor den Kahser führend,
der entrüstet darüber ist, daß Palömon ihn mit den Falten betrogen habe.
Auf Palömons Rechtsertigung spricht der Kaiser die Bermuthung aus, daß
sie sich nach ihrem Psleger, Friedrich, bangen. Innocentia wird beshalb
vom Kaiser am Hofe angestellt und gelobt, ihm zu bienen.

In einer hierauf folgenden Scene zwischen Lobs und Hugo werden bie Muhen und Beschwerlichkeiten besprochen, bie ber Raufmann burchzufämpfen habe, um irgend einen Bortheil zu erlangen. Das Gespräch hat sonft teinen Zweck, als Lohs und Hugo auf ihrer Handelsreife vorzuführen.

" Unterteffen haben bie Turten einen neuen Sieg gegen bie Berfer erfochten und ber Raifer läßt fich von Ibrahim nochmals erzählen, "wie unfer Friedrich" fich in ber Schlacht benommen habe. Ibrahim berichtet:

Bente, Chatefpeare.

- 3. Ja, Kayfer, es ist wahr, was ich gesagt, ver Ingling hat sich überaus gewagt; Gleich einem Bliz ließ er den Sabel blitten, und hiebe bath einen hier, ben andern dort zu stütten. Ich studie beihen hielte ben mir an, ob selch ein junger Mensch sich so verhalten kan; Ich wolte noch wol mehr, o Kaufer sagen, mit tausend seinen Art, wil ich fünstaufend ichlagen.

  3. Auch ich hab einen Streich von seinem Arm emplangen,
- 8. Auch ich hab einen Streich von feinem Arm empfangen wiewol nur ohngesehr, und muß es roch gestehn, tag mir noch nie so hart ergangen.
- 5. Co eple renn und lag ben Jungling zu uns gehn, mir mollen ihn nach feiner Tugend ehren.
- 3. Stell' ihn ben Spahn vor jum Unteren. Bigier, weil biefer wenig nuzt.

5. Behalt ben Raht ben bir, wir wiffen von und felbst mas ihm wird zugehören; Er foll hinfort um uns, an unferm hofe febn; und ichau, ba findet fich der tapffre Friedrich ein.

hau, ba findet fich ber tapffre Friedrich ein. Friedrich gehet ein, fallt nieber, und fpricht:

Durchlauchtigfter Rapfer, Großmächtigfter Helbt, hier liegt beim Knecht zu beinen Gnaven-Fuffen, laß beinen Born um mich seyn abzestellt, und laß mich nicht, was ich verseben, buffen.

- 5. Cteh' auff bu haft nichts wiber uns verübt.
- 5. 3ch hab ben Bajaget von ohngeschr getroffen, befihalben ift mein Ginn betrubt.
- 5. Das zeugt vielmehr von deinem tapffern Blut, und Geist-erhiptem Tugend-Mut, haft auch von uns besthalben Gnad zu hoffen.
- \$. Die hab ich fcon, wie ich betennen muß, obn mein Berbienft verfpurt jum Ueberfluß;
- 5. Die wirst du noch weit mehr von uns verspüren; Wir wollen, daß du solst den Fürsten Nahmen führen, und seyn sorthinn im Ottomanner Reich, dem Achmet, Ibrahim und andern Baffen gleich.
- f. D Rapfer, folche Gnad ift gar ju groß vor mich.

S Es bleibt ben unferm Spruch, nach felbrem achte bich; Dein tapffrer Geift, bein fühner Tugendo-Sinn, tein helben-Berg erlangt jet jum Gewinn was dir vorlängst gebührt; Best fanft bu fürstlich prangen; Ber so nach Tugend ftrebt, muß solden Lohnem pfangen!

### Die fünfte Bantlung

wird wieder burch Eris eröffnet, welche in einem Selbstgespräche barüber tlagt, bag Innocentia noch lebe und nicht zu bezwingen fei; und nochmals werben in bombaftischer Beise bie Thaten ber Verleumbung, bes Betrugs 2c. geschiltert.

Dann fpielt bie Scene weiter am türfifchen Bofe. Friedrich und Bajaget tommen :

- f. Die Weiß' ift weißlich aufgebracht.
- 6. Dann solcher Urt fan fein Betrug geschehen; Es sen auch was er wil, der Kanjer muß es sehen, wann der zuvor gekaufft, benn haben wir auch Macht.
- \$. Go merben mir alebann auch bestomehr betrogen.
- 6. Marumb?
  - E. Beil zwenffelsohn ber Kanser beffen fren, ber Bovel halt sich eingezogen, wolwissend bag bie Wahr vor ihn zu theuer sen; Und zum Betrug ist biefes Bolf bestiessen, anstaielsen, so sonnt es bloft auf und, baft wir bad Bab ausgeiesen,
- 6. O nein! bas thun bie reichsten Suttaninnen, bie mit bem Gelbt nichts wiffen zu beginnen; Doch haben wir uns gleichsalls vorzuseben,
- es ist wol eh bem Kapfer felbst geschehen.

  5. Ist benn die Meg allbier so groß, wie ich vernommen, bag Bandels-Leut bieber von allen Orten kommen?
- 6. Faft aus ber gangen Welt, boch follen unter allen bem Rapfer, famt bem hof bie von Parif gefallen, mit ibrer netten Wahr.
  - Sie sind auch theur genug, und pflegen bies vor bas bem Käuffer anzuschmieren, im fall er alles traut, und ist nicht übrig tlug.

- 6. herr Bruber, St! es läßt ber Rerl fich wieber fpuren, ich wett' er läßt bie Rett' umbs erstgebothne Gelb.
- 5. Das glaub ich felbst, wir wollen seiner warten, er bringt vielleicht was mehr von seltnen Arten. (Love kommt mit feiner Babr.)
- C. 3ch tomme wieder ber, in Soffnung mehr gu friegen.
- 6. Die hoffnung fehlt und fällt; Ich gebe nichts mehr.
  - C. Gar nichts? Go nehmt es boch nur binn,

Der henter hohl mich weg! hab' ich baran gewinn.

- 5. Das ift ber Kauffleut' Art, Die tonnen nicht betriegen, o Rein; Bas habt ihr fonst vor feltne Sachen mehr?
- C. Da fteht mein ganger Rrabm; Mein Berr tan felbft befchauen? mas ibm gefällt.

f. Co laft ihr mir bie Ehr,

und wolt mir gleichwol trauen?

(Friedrich nimmt einen Ring und Bruftbilb beraus und fpricht:)

- £. Dig hattet ihr fort anfange follen weifen, fo murb' es icon verbanbelt fenn.
- C. Es icheint, mein herr, er tennt bie eble Stein, bie machen baß ich muß big ichone Bruft-Stut preisen.
- E. Das fonnt ihr mehr als wol; Da wift ihr brauff zu laufen.
- C. Der Senter hoht mich weg! ich fcwer' es hoch und theuer, viellieber wolt' ich all mein Gut vertauffen, ale biefes Stuft.
  - E. 3hr fpielt auff eurer alten Leper, und wift wol was ihr fagt; Der thut ja beffer bran, ber viel zugleich als ber nur eins verlauffen tan.
- f. Go mein iche nicht; man muß nicht meine Wort verbreben.
- A. Begirt une nicht. 3hr habt Guch vorzuseben!
- C. Der henter hohl mich meg! wenn ich erzehlen folt' auf was vor Urt ich tomm' an riefe Sachen, ich weiß, fie wurden fich balb putlicht lachen.
- 6. So thut es benn, erzehlt es wenn ihr wolt, wir find geneigt euch juguboren.
- £. Dier ichidt fichs nicht; Es möcht uns wer verstören; Um besten ifts, wir geben nur hinein; Da triegt Lous fein Geld, ba find wir gang allein. (geben ab.)

## Der fünften Banblung 3. Eingang.

Ambrofius und Thecbor, (aus ber enferften Scen.)

- A. Die Bulver-Ber' hat auch nun ihren Lohn befommen! Bas hat man benn zulezt vor Bort von ihr vernommen?
- Th. Sie rief wol hundertmasst nach einem, Trügewicht! Der solte sie aus Dieser Flamm' erlösen; Als aber niemand ihr wolt kommen zu Gesicht, befahl sie Leib und Seel' und alles allen bösen, und rief mit graffem Uch und Weh!! Ach Innocenz! ach Innocentie!
  - A. Gie hat vielleicht ihr Unschuld wollen nennen?
- Th. 3ch hab' es anfangs felbst samt andern so gedacht; doch ward ich bald zum andern Sinn gebracht; denn als ihr nur der Kopsf sing an zu brennen, da rieff sie mit erdärmlich harter Stimm:

  Ach Innocentia du kausst durch mich ums Leben, dernm sich ich auch um dich des Himmels Rach und Grimm; Berflucht-verdammtes Geld, das mir Lops gegeben! durch meine Zauberen kam er in dein Gemach; durch mich hat er das Geldt gewonnen, und mich, ach sepher! Mich, verfolgt vor ihn die Nach; Sie war noch mehr zu reden zwar gesonnen, siel aber, mit erschrecklichem Gebrüll, ins siche Feur da ward es alles still.
- A. O hatt' ich diß gewust vor wenig Wochen als noch die Her' im Leben war, ich hatte bem Lohs wol anders zugesprochen; Run ifts zu fpath, nun sez' ich mich nur in Gefahr.
- Th. Recht bleibt wol recht; 3hr habt noch nichts verlohren; fchert ben Lops, er hat euch erft geschoren.
- 21. Womit beweiß' ich ihm, daß er die That begangen? Mein Zeug' ist todt, von der die ganze Sach foll hangen.
- Eh. Steft guldne Lichter auf, fo hilft man Euch zum Rechten.
- 2. O schlechtes Recht! bas man burch Geld sucht zu verfechten; 3ch wil die Rach der Sachen Gott vertrauen.
- Th. Die hoff ich noch, wils Gott. nebft euch zu fchauen ; Bie fteht es mit ber Reif'?

A. Ich habe mich bedacht, fobald die nechste Nacht verbracht, wil ich mich alfofort nach Morgenland erheben.

- Eh. Wer wolt' auch bem Befehl bes Rapfers widerstreben: Reift fin auf gutes Glit, wer weiß was in ber Fern', Euch ftrablet vor ein neuer Stern, jum minften friegt ihr boch ben Selinan gufeben, bas unter tausent taum pflegt einem zu geschehen.
  - 3. Bor, Theodor, ich traue beiner Treu.
- Th. Die hab' ich, Berr nach Müglichkeit erwiesen,
- A. Die hab' ich auch feither an bir gepriesen; schau fünstig zu, baß alles richtig sen ben meiner Wiebertunft; Dir, mein getreuer Hürer, vertrau ich Hauß und Hoss, und alle meine Güter.
- Eh. Der himmel fen mit end, reif't gludlich aus und ein!
- A. Leb wol! In furzen hoff' ich wieder hier gu fenn. (gebet ab.;
- Th. Ich weiß nicht wic es Gott so wunterbahr geschittet; Erst war ich nur der Jungens Jung genantt, nun hat das Blat sich glütlich umgewandt; Ich glaube schier Gott hat mich gnädig angeblittet, darum, dieweil ich nicht, wie ich Besehl bekommen, der Innocentien das Leben hab genommen; Doch hier ist nicht lang Zeit dereichen zu erzehlen; Bielleicht hat mir mein Herr noch etwas zu besehlen. (achet ab.)

Die letzte Scene tes Stüdes führt uns wieter an ben Türtischen Hof. Soliman, von seinen Bassen — barunter Innocentia (Friedrich) — umgeben, hat bereits ben Bericht von ber Schurferei vernommen, beren Lops sich gegen Bajazet und Friedrich selbst gerühmt. Lops wird vorgeführt und mit ihm Ambrosius, letzterer in türkischer Tracht. Lops bestätigt nochmals mit Frechheit Alles, was er über seinen Betrug erzählt hat. Friedrich fragt u. A.

Die ging es bann ber Frauen,

ber Innocentien?

E. Wer Benferf ragt nach ibr; 3hr ift, wie ich gebort, ber Schabel abgebauen.

Friedrich entgegnet ibm, Innocentia fei nicht tobt, und er werte fie bald vor ibn bringen. Da Friedrich hinweg ift, enthüllt fich nun auch Ambrofius als ber unglückliche Betrogene und ruft ben Kaifer um Rache an. Soliman ruft:

"Schafft fort ben Benter ber; Bas aber zeigt fich bier? ein frembes Frauenbild von ungemeiner Bier?"

"Eine big jum Gurtel nur mit bloger Leinwant betleibete Frauen-Berfon geht ein, fällt ohn alles Wortmachen bem Rabfer gu Bugen — "

Der Kaifer ist ängerst erstaunt, ba er in ber schönen Innocentia seinen helbenmuthigen Friedrich wiederertennt. Umbrosius fleht Innocentia um Berzeihung an, bie sie ihm auch gern gewährt. Dann spricht Soliman :

Was Bunder-volle Ding' erfüllen Ohr und Augen! was siht, was spürt man hier? Ift Fridrich eine Frau, wie kan sie dann ein Mann, dos ich sich selbsten taugen! Und ist er dann ein Mann, dos ich sich selbst nicht trau', imfall man die Gestalt, und was man sieht, erweger, wie nimmt Ambresius sie dann zum Spweis aufi? Ein recht verwirtes Stül, das etwas seltnes heget; doch, bey gelegner Zeit, da soll uns der Berlauss der so derweitrten Sach' entwistlett werden; Du Henter, sühre du den Erz-Betrieger ab, der Walgen ist ihm recht, der ser selt sieht wie die Wash, er ist nicht wecht, das er noch länger ich' auf Erden.

(Inbem ber Benter bem Lopfen Retten anleget, fpricht)

£. Was ich so lang gewünscht, bas muß mir wieversahren, ber henter hohlt mich weg; Wilft bu bich, Mensch bewahren vor gleichem Unglüds-Fall, so spiegle bich an mir; Betrug betriegt sich selbs; Recht bricht zulet herfür.

(gehet nebft bem Benfer ab.)

Baj. Co muß Berrug zulett ben Lohn boch friegen.

Adm. Die Unichuld tarff nicht immer unterliegen.

3br. Ber Tugent liebt, tan ob ben Laftern fiegen.

501. Beglücke Zwey, erhebt Euch von ber Erben, ihr solt von Uns nach tausend Angste-Beschwerten, in Luft und Freut und Wonn ergezet werben.

Ambr. Komm dallerliebftes Leben, Komm mein Innocentie, laß uns unferm Schmerzens. Weh Gute Nacht von Herzen geben, und in Luft und Scherzen fcweben.

Inn. Liebster, das bange, das lange Berlangen zu stillen, wollen wir beyde das Leyden in Freuden verhüllen; Der Höchste verlethe Gebethen uns zweyen von oben, so wollen wir immer und immer ihn loben; Run jauchzet, und schlaget in die Hände, Das Spiel ist in Freuden zum

Enbe.

## Muszug

aus einem in ber &. R. hofbibliothet ju Bien befindlichen Manufcript \*), geschrieben. gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts und beitielt :

## Comoedia

Genonnbt

## Daß Wohl Gesprochene Ohrtheil

Ennes Beiblichen Studenten

ober

# Der Jud Bon Benedig.

Das Stüd hat im Ganzen ben Zuschnitt ber alten Bearbeitungen von "Damlet" und "Romeo und Julie", bie Sprache ist ebenso roh, die Zoten bes Pickelhäring sind von gleicher Niedrigkeit. Aber die Anklänge an Shatespeare sind hier ganz unvergleichlich geringer, als in jenen Stücken und es ist daher wohl anzunehmen, daß diese Comödie erst nach und nach aus verschiedenen Umwankelungen bes von ben "englischen Comödianten" in Deutschland bekannt gewordenen englischen Stücke entstanden ist. Der erste Att enthält einige Anklänge aus Marlowe's "Juden von Malta" (vgl. S. 164), die Geschichte Ancilleta's und ihrer Freier hat nicht die geringste Kehnlichteit mehr mit der Geschichte Borzia's behalten und auch die Würzschaft des Freundes sehlt ganz. Aber auch zu ellen Shakespeare's, zu der Geschichte im Vecorone des Fierentino, den Gesta romanorum oder der Ballade vom "Juden Gernutune", ist gar keine Beziehung zu entbecken. Ein umfänglicher Auszug vieses Manuscriptes wäre deshalb

<sup>\*)</sup> Daffelbe murbe mir in Bien von ber R. R. Bibliothet jur Einficht und Benutung mitgetheilt.

taum motivirt: bennoch moge bier eine gerrangte Inbaltangabe beffelben folgen, icon megen ber menigen Stellen in ben letten Aften, in benen fich einige pereinzelte Diglog. Bointen ber Shatefregre'ichen Comorie befinden.

218 "Mairente Berfonen" fint in tem Danufcripte verzeichnet:

- 1. Ronig Bon Copern.
- 2. Brint Bon Enpern. Der Ancilleta Liebhaber.
- 3. Bertog Bon Benebig.
- 4. Bub Barrabas Bernach Joseph
- 5. Floretto Gin Rathe Berr Bon Benerig.
- 6. Ancilleta Ceine Tochter, bes Pringen Liebfte.
- 7. Grimaldi Der Ancilleta Liebhaber. 8. Cantinelli
- 9. 3men rathe res Königes.
- 11. Bidelbaring, bee Bringen Diener.
- 12. Franciscina, ter Ancilleta Dagt Unt Bidelbaringe Liebfte.
- 13. Factor bes Bringen.
  - Etliche Trabanten Bnt Statte Berfonen Ben bem Ronia.

Der Schauplat ift Erftlich ber Konigl. Pallaft Bu Copern, bernach bie Statt Benebig.

In ter erften Scene ericbeint ber Bring por tem Ronig und beffen Ratben, und ichilbert bie gunehmente Berrichaft ber Buten, welche tiefelben burch Lift unt alle möglichen Rante an fich gebracht baben. Der Brint fagt bierbei u. A. - "fo wir fie langer in unferm Cante mobnen laffen. baben wir über ibre Finangen unt Bucher noch envas Mergere zu befürchten. Dan weiß mas fie neulich ju Dalta vorgenommen baben. Gie rürfften mobl termabl eine tiefes gantes Ronigreich ten Turden Berrathen." Dach langerer Berathung entscheitet ter Ronig: ten Juten folle ras von ibnen erworbene Bermogen genommen, fie felbft follten aus tem Lante gejagt merten. Diejenigen von ben Chriften, melde bieber von ben Buben betrogen murten, follten bas 3hrige mietererhalten, bas Uebrige folle rem Fiscus anbeim fallen :

"Sierdurch wird biefe Ronigl. Infel von foldem Ungeziefer befreit, und bie Unterthanen werben fich nicht fo febr mehr auf bas Leiben Bnb borgen alf auff ihr Sant Arbeith Bnt fleig Berlagen."

Bwijchen biefen Berathungen ift auch Bidelbaring hereingetommen und trägt verschiebene laderliche Supplicationen vor, bie ihm später mit Salomonischer Beisheit beantwortet werven.

Der reiche Jure Barrabas wird hierauf vorgeforbert und wirt ihm bas Urtheil gegen ihn und feine Glaubensgenoffen verfündet, wobei Bidelhäring allerlei Boffen treibt.

Nachrem biese Angelegenheit erlerigt ift, trägt ter Pring rem Könige bie Bitte vor, ihm bie Erlaubniß zu einer Reise zu ertheilen, ba er sich ichon lange vorgenommen, "bie in aller Welt berühmte Statt und Republic Benebig zu besehen". Dem Pringen wirr bie Reise gestattet, und Bidelbaring erbält auf seine Bitte bie Erlaubniß, ibn ale Diener zu begleiten.

Dann erscheint ber Jube verkleibet als Soltat, "auf bem einen Aug ein Pflaster"; er bittet, ihn auf bem Schiffe nach Benedig mitzunehmen. Nachbem bem Juben seine Bitte gewährt ist, bleibt berjelbe zurück und thut in einem turzen Monotog seine Absicht tund, sich an bem Prinzen zu rächen. Er hofft wieder zu seinen Gütern zu gelangen, ber Prinz aber solle ben Tod burch ihn empfangen.

Im zweiten Afte bespricht sich Floretto (Rathsherr in Venetig) mit Grimalbi und Santinolli, bie um Ancilleta sich bewerben, aber zurudgewiesen werben. Auf alle an Ancilleta beshalb gerichtete Fragen gibt sie ausweichenbe und vezirente Antworten. Endlich entscheitet sie sich: Wer ihr "bieses Jahr am fleißigsten bienen und auswarten wirt", ber solle über ben Antern triumphiren. Borläufig beschließen nun tie Freier, "bei bem jetigen Fastnachts Carnaval" sich zu beluftigen.

Der Prinz ift mit Pidelharing und bem verkleiteten Juden in Benedig angetommen; von Bidelharing tommen hier einige schweinische Streiche zur Sprache, die berfelbe auf ber Reise begangen hat. Die nächsten Scenen betreffen bann bes Prinzen erste Begegnung mit Ancilleta und seine zu ihr entbrennende Leideuschaft. Der Prinz wirt auch hierbei von Pidelharing accompagnirt, welcher gleichzeitig in ber Ancilleta Dienerin sich verliebt. \*)

<sup>\*)</sup> Als ber Prinz und Pidelbäring ben Frauen nachbliden, beißt ce: Pring. O himmel welch eine Dame. Bidelb. O Belle welch ein icones Menich.

Der Pring will nun in ber Maste eines Dottors fich in Ancilleta's haus einführen, und schidt Bickelharing aus, um ihm ein paffentes Rieib bafür auszuborgen.

Im 3. Atte treffen wir ten Juben wieber in seiner Behausung an. Er ergählt, baß er nun turch seinen Fleiß sich wieber reich gemacht habe und sich an bem Pringen rachen werte.

Bu vor hieß ich Barrabas, jetzt aber habe ich ben nahmen Joseph an mich genohmen, siehe dich nur sleißig vor mein Print, benn ber Joseph sudet beinen Untergang; ich bin zwar nicht ber Joseph von Arimathia, aber beige ich dich nur in meine Klauen, so will ich boch ber Joseph sein, welcher dir zu beinem grade verhelfsen wirdt.

Dierauf erscheint Bidelhäring beim Juben, und wird von Diesem sogleich als bes Prinzen Diener erkannt. Bidelhäring hingegen erkennt in ihm nicht ben Juben aus Ehpern wieber. Nach einer längern Unterredung erhält er auf sein Ersuchen bas verlangte Dottor-Aleib für seinen Herrn. Dies ist aber nur bas Borspiel zu bem eigentlichen Handel. Der Prinz hat bas Dottor-Aleib angelegt und seine Absicht damit erreicht, indem er barin bei Ancilleta Eingang gesunden und von Dieser mit Gegenliebe beglückt wird. Aber dem eblen Prinzen sind auch seine Geldmittel knapp geworden, und als er Pickelhäring mit dem Kleide zum Juden zurücksicht, will er gleichzeitig bei diesem eine Anleihe machen.

Mle Bidelharing bem Juben ben Rod wieberbringt, bittet er ihn im Ramen feines herrn, biefem 2000 Dutaten zu leiben; innerhalb acht Tagen würbe ein Bechfel anlangen und bann ber Jube bas Gelb nebft Zinsen zuruderhalten. Nach einigem Ueberlegen willigt ber Jube ein, will jeboch bag ber Prinz selber bas Gelb hole. Als ber Prinz in einer folgenben Scene

Bring. Bas mar bas vor ein Beficht.

Bidelb. BBas mar bas por ein Guiche.

Brint. Beld ein mohl formirter Leib.

Bidelh. Belch ein wohlproportionirter A - . 3m weitern Gelvrach faat Bidelbaring :

<sup>&</sup>quot;Laft uns erft effen, benn mein Magen ift so feer, als bas berg verliebt ift. Solte aber bie Liebe ans bem berben in ben Magen folgen, was wurde wohl für ein gerumpel in ben Darmen werben und was vor verliebte ftuelgängel wurben wir baben."

wieber jum Juben kommt und fein Anliegen wieberholt, legt ihm biefer eine "Banbichrift" vor, worin es beißt:

"Ich Endes Unterschriebener bekenne, daß mir der fromme Jude Josepha am guten gangbahren Bette vorgestredt hat Zweptausend Ducaten. Solche Summe versprech ich ihm auss lengste in einem Monat mit gleichfalls wichtiger goldenküntze Unsehlbar zu bezahlen, wo nicht, so soll der fromme Jude Josepho macht haben, ein just Pfund kleisch aus meinem Leib zu schneiden, wo es ihm am besten gefelt.

Bring. Warum haftu nicht etwas anders anftatt bes Fleisches gefett, wann nur fein Betrug babinter ift.

Jud. Es ist mir eben so eingefallen, mahrlich mein herr, ihr seid fehr argwöhnisch, Ihr wollet mir nicht glauben, Und ich muß Guch auf Euren blogen nahmen 2000 Ducaten Bertrauen.

Bring. Aber ein Pfundt fleisch auf bem leibe Bufchneiben, bag giebt ein großes nachbenten.

Bidelhäring. Mir aber nicht. Höre frommer Jude Sauffauß\*), ich will bir wohl ein gut Pfundt aus meinem Leibe geben, fo Balbt ich nur erft eine gute Mahlzeit gessen habe.

Der Prinz willigt ein; aber balt tommt er in Berlegenheit. Die Zeit verstreicht, bas geborgte Gelt ift fast zu Ende unt ber gehoffte Bechsel bleibt aus. Der Jude klagt gegen ihn auf Erfüllung bes Contractes und die Sache kommt vor ben Herzog. Als bie Berhandlung im Gange ift, läßt sich Ancilleta als junger "Studiosus von Badua" anmelden. Sie erscheint verkleibet nebst ihrer Dienerin und berichtet dem Derzog:

Doctor Camilla schidt mich hieher und lesset sich entschuldigen, baß er wegen Bnpäglichleit nicht erscheinen kann, weil er aber Berstanden, daß ein seltzammer Rechts-Händel Borhanden seh, hat er mir Instruction gegeben, waß ich zu der sache reden soll.

Ancilleta fich läßt nochmals ben Sachverhalt berichten, fich bie "Hand-schrift" zeigen und entscheiet bann: ber Jube sei im Rechte, er möge bas Pfund Fleisch schneiben.

Der Bube ruft hocherfreut: "Sacra Justitia, Sancta Justitia, ein anderer Daniel, ein anderer Daniel." — Ale aber ber Bube fchneiben will, ruft Ancilleta, er moge noch innehalten:

<sup>\*)</sup> So batte Bidelbaring icon vorber ben Ramen Josephus umgewandelt.

"Jud es ift austrudlich in der handschrifft ein Bfund Fleisch bedungen worten, wirftu nur Bind einen Gran mehr ober weniger schneiben, Bnd nuhr ein rropfen Bluth Bergießen, so Biftu eines todtschlags schuldig, Bnd balt bein Leben verlohren."

Bidelharing (ber bier tie Stelle von Shatespeare's Graziano einnimmt) ruft, ten Juben parobirent: Sacra Justitia, Sancta Justitia, ein anderer Daniel!

Der Jude erklärt sich endlich bereit, bas Geld zu nehmen, und sich bamit zufrieden zu geben; nach dem Urtheilsspruche soll er jett aber gar nichts erhalten, wenn er nicht das ihm zukommende Psund Keisch nehmen wolle. (Bon dem ihm ausgenöthigten Glaubenswechsel und dem Berlust seines Bermögens ist hier nichts erwähnt, doch wird er zulett von den Andern binausgeprügelt.)

## Tragoedia.

## Der bestrafte Brudermord

ober

## Pring hamlet aus Dannemark. \*)

Perfonen.

1. 3m Brologe.

Nacht in einer gestirnten Dafchine.

Mecto.

Tifiphone.

Mägera.

2. In ber Tragorie

Beift bes alten Ronigs von Dannemart.

Erico, Bruber bes Ronige.

Samlet, Bring bes ermorbeten Ronigs.

Sigrie, Die Ronigin, Damlets Mutter.

Boratio, ein hoher Freund bes Bringen.

Corambus, Roniglicher Dofmarfchall. (bei Chaffp. Bolonius.)

Leonharbus, beffen Cohn. Ophelia, beffen Tochter.

Phetta, bellen Loapi

Phantasmo, Sofnarr.

Francisco, Officier ber Bache.

Jens, ein Bauer.

Carl ber Principal von ben Comobianten.

Corporal von ber Wache.

Bwei rebente Banbiten.

3mei Chiltmachen.

Trabanten,

Softiener,

Stumme

Bwei Comodianten,

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Saupt- und Staatsaction, von ber bier nur bas Charafteriftifcfie mitgetheilt wirb, vergleiche man S. 196.

In bem bas Stud eröffnenben Prolog erscheint zuerst bie Nacht; sie fündigt an, was sie Alles mit ihrem Mantel bebede und ruft bann bie ihr bienstbaren "Furien" herbei. Diese erscheinen und bie Nacht berichtet ihnen von bem Berbrechen, welche in bem Königshause geschehn sind. In dieser Stunde wolle ber König, ber seinen Bruber ermorbet, mit bessen Gattin sich verbinden:

"Ich will meinen Mantel über sie beden, daß sie bende ihre Sinden nicht sehn sollen, derovegen send bereit, ben Saamen ber Uneinigkeit auszuhreuen, mischet Gift unter ihre Eh' und Eifersucht in ihre herzen. Legt ein Rachseuer an, laft die knuffen in bem ganzen Reich herumstiegen, verwirret die Blutsfreunde in dem Lasternet, und macht der holle eine Freude, damit diesienigen, welche in der Mord-Gee schwimmen, bald ersaufen; gehet, eilet und verrichtet meinen Befelt."

#### Thifiphone.

Ich höre schon genung, und werde bald verrichten Mehr als die dunkte Nacht von ihr selbst kann erdichten.

## Mägera.

Der Pluto fetbst foll mir fo viel im Sinn nicht geben, Als man in furzer Zeit von mir bald wird erleben.

#### Miecto.

Ich blas' bie Funken an, und mach' bas Feuer brennen, Ich will, eh's zweymal tagt, bie ganze Lust zertrennen.

#### Macht.

Co eilt, ich fahre auf, verrichtet euren Lauf. (Fahrt auf. Dunff.)

Der er fre Alt beginnt ganz mit ben ersten Scenen Shatespeare's; bie Schildwachen rusen sich an ("Wer ba?" "Gut Freund!" 1c.) und lösen sich ab. Die erste Schildwache erzählt ber anbern von bem Gespenst, bas sie gesehn, und bas ihr gebroht habe, sie "bon ber Basteh herunterzuwersen".

Der "Geift bes Ronigs" ericeint benn auch, als bie 2. Schiltmache allein zurudgeblieben ift.

- 2. Shildw. Satte ich boch nur einen Trunt Wein von bes Königs Tafel, damit ich mein erschrodenes, angebranntes herz begießen tonnte. (Geift giebt von hinten ber Schildwache eine Ohrfeige, baß er die Musquete fallen tagt. ab.)
  - 2. Schildw. Da fpielt ber Teufel leibhaftig mit. Ach ich bin fo erichroden, baf ich nicht aus ber Stelle tonnien tann.

#### Scene 3.

#### Beratio und Selbaten.

- 2. Shilbm. Wer ba?
- Borat. Runbe.
- 2. Shildw. Bas für Runte?
- Borat. Bauptrunte.
- 2. Schildw. Steh Runde! Corporal heraus, Buriche ins Bewehr!

Die Schildwache macht nun horatio Mittheilung von bem eben Ertebten, und mahrend bes Dialog tommt ber Beift wieber, ben auch horatio für ben Beift bes verftorbenen Rönigs ertennt.

Hier folgt nun eine Abweichung von der Shakespeare'schen Scenenreihe, indem Hamlet selbst gleich in dieser Scene hinzu tömmt und das große Beheimnis erfährt. Horatio hatte schon vorher die Wachen daraus ausmerkiam gemacht, der Prinz selbst möchte vielleicht "patrolliren", sie sollten ja auf ihren Posten sein und nicht schlafen. Hamlet wird, als er nacht, von den Wachen mehrmals angerusen, die sich zu erkennen gibt. Horatio berichtet ihm, was für "ein wunderlicher casus" hier sich zugetragen. Die Wachen bestätigen Horatio's Bericht von dem Erscheinen des Geistes. Es wird unterbessen hinter ber Scene "Gesundheit geblasen". Hamlet gesteht bem Horatio:

— ich weiß nicht, warum nach meines herrn Baters Tob ich allegeit solche herzensangst gehabt; babergegen meine Rönigliche Frau Mutter ihn gar balb vergesen, vieser König aber ihn noch eher: benn weil ich in Teutich sand gewesen, hat er fich geichwinde jum Rönig in Dannemart fronen laffen, unter bem Schein bes Rechtens aber hat er mir die Krone von Norwegen überlassen, und beruft fich aufdie Wahl der Stante.

#### Scene 5.

#### Beift.

2. Chilbw. D mebe, ber Beift fommt wieber!

Sorat. Run feben 3bro Durchlaucht?

Francisco. 3bro Durchlaucht erichreden nicht!

(Der Beift geht über bas Theater und mintet Samlet.)

Samlet. Der Geist winft mir; 3hr herren, Gie treten ein wenig an die Seite, Horatio mache dich nicht zu weit, ich will dem Geist folgen und fein Begehren vernehmen. (ab.)

Horatio. Ihr herren, wir wollen ihm folgen, bamit ihm fein Leid wiederfahren. (geben ab.)

(Beift minfet bie aufe halbe Theater, und thut etlichemal bas Daul auf.)

Samlet. Rebe mer bu bift, und fage mas bu begehreft.

Beift. Samlet!

Samlet. Berr!

Beift. Samlet !

Samlet. Bas begehrft bu?

Es folgt nun ber Bericht bes Geistes von feiner Bergiftung. Man wird bei bem mitgetheilten Bruchftud bemerten. baß, nachdem ber Geist feinen Gang über bie Buhne gemacht, man sich eine Berwandlung ber Dertlichteit zu benten hat. Es ist jerner fehr auffallend, baß bei ber ersten Begegnung hamlets mit bem Geiste bie so erschütternbe Ansprache an benselben gang wegjällt.

Nach ter ziemlich kurzen Erzählung bes Geistes und auf seine an Hamlet gerichtete Mahnung: "Ich werte nicht eher ruhen, bis mein unnatürlicher Tot gerochen ist" antwortet Hamlet nur: "Ich schwöre nicht zu ruhen, bis ich mich an biesem Brudermörber gerochen habe." Da ber Geist verschwunten ist, tommen sozieich Horatio und Francisco, Hamlet theilt ihnen mit: ter Geist babe ihm "eine greuliche Sache offenbart", welche Rache erzorbere und sie möchten ihm tarin beistehn. Als er sie bann "bei Ehre und Treu einen Erho schwören" läst, wiererholt nicht, wie im Original, ter Geist bie Mahnung "jchwört!", sondern er wiederholt erst bas "Wir sichwören" bes Poratio und Francisco. Hamlet läst ebenfalls die Stelle wechseln und noch treimal tas "wir schwören" viererholen, welches eben so ott der Beist ("inweutig") nachfericht. Endlich bemertt Hamlet:

"Es scheint, baß ber Geist meines Herrn Baters nicht damit zufrieden, daß ichs offenbaren soll. Ihr Herrn, ich bitte, verlaßt mich, ich will Euch morgen alles offenbaren." Da ihn die Beiden verlassen, ruft er den Horatio wieder zurück, um diesem allein das Geheimniß von der Ermordung zeines Baters durch den König mitzutheilen. "Aber", so fährt er sort, "von dieser Stunde an will ich ansangen eine simulater Tollheit und in derselben Simulation will ich meine Rolle so artig spielen, bis ich Gelegenheit sinde, meines Horrn Baters Tod zu rächen."

Nun erst folgt bie Scene im Schlosse, in welchem ber König und bie Königin mit ihrem hofstaat, barunter Corambus (Polonius), erscheinen. Die Königin bittet Hamlet, jest nicht nach Wittenberg zu reisen und Hamlet sagt ihr bie Ersüllung bieser Bitte zu. Der König wendet sich zu Corambus (Polonius) mit ber Frage, ob bessen Sohn Leonhard (Laertes) bereits nach Frankreich gereist sei?

Coramb. 3a, gnabiger herr und Ronig, er ift icon meg. Ronig. 3ft es aber mit eurem Conjens gefcheben?

Coramb. Ja, mit Ober Confens, mit Mittel Confens und mit Unter Confens. D, Ihro Majeftat, er hat einen über bie maagen berrlichen, treflichen, prachtigen Confens von mir befommen.

Die Abgeschmadtheit bes Bolonius wird also bier gleich in seinen erften Borten ziemlich start gezeichnet. Die Abschiedsscenen bes Laertes von Polonius und Ophelia sint ganz weggeblieben. Mit einer hinteutung bes Königs auf feine nun stattfinbenbe Bermählung schließt ber erste Att.

Aus bem II. Atte geben bie hier im bollftanbigen Zusammenhang folgenben vier ersten Scenen einen Begriff von bieser Nachbildung bes Shates speare'ichen Dialogs.

### Aft II.

#### Scene 1.

#### Ronig. Ronigin.

König. Liebste Gemahlin, wie tommt es, daß Ihr so traurig send, Sie entdede doch die Ursache Ihrer Betrübniffe, Sie ist ja unsere Königin, wir lieben Sie, und alles, was das ganze Reich vermag, ist Ihr eigen, worüber hat Sie sich benn zu betrüben?

Ronigin. Mein König, ich habe große Betrübniffe über Die Delan-

cholie meines Sohnes Hamlet, welcher mein einziger Pring ift, und biefes fonerat mich.

König. Wie? Ift er melancholisch? Wir wollen alle vornehme Doctores und Aerzte in unserm ganzen Königreich zusammen verschreiben, damit ihm geholsen werde.

#### Scene 2.

### Corambus gu biefen.

Corambus. Reue Beutung, gnadiger Berr und Ronig!

Ronig. Bas ift benn Reues vorhanden?

Corambus. Brinz Hamlet ift toll, ja fo toll, als ber griechische Tolleran jemals gewesen.

Ronig. Und warum ift er toll?

Corambus. Darum, bag er feinen Berftant verloren.

Ronig. Bo bat er benn feinen Berftanb verloren?

Corambus. Das weiß ich nicht, bas mag berjenige wissen, welcher ihn gefunden hat.

#### Scene 3.

#### Dphelia.

Dphelia. Ich, Berr Bater, befdirmet mich!

Coramb. Bas ift es benn, mein Rind?

Ophelia Ad, herr Bater, Bring hamlet plagt mid, ich tann teinen Frieden für ihn haben !

Coramb. Stelle bich zufrieden, liebe Tochter: aber er hat bich ja fonften nichts gethan. O nun weiß ich schon, warum Pring Haulet toll ift; er ift gewiß in meine Tochter verliebt?

Ronig. Sat benn Die Liebe eine folde Kraft, einen Menfchen toll ju machen?

Coramb. Gnädiger herr und König, freglich ift sie traftig genug, einen Menschen toll zu machen. Denn ich gebente noch, da ich noch jung war, wie mich bie Liebe plagte, ja sie hat mich so toll gemacht, als einen Märzhaasen, anjeho aber achte ich sie nicht mehr: Ich siebe beh bem Dsen, und zähle meine rothe Bsennige, und trinte Ihro Majestat Gefundheit.

König. Kann man aber feine Raferen und Tollheit nicht felbst in Augenschein nehmen?

Coramb. Ja, Ihro Majestät, wir wollen nur ein wenig an die Seite treten, und meine Tochter soll ihm das Aleinop, welches er ihr verebrt hat, zeigen, so können Ihro Wajestät seine Tollheit sehen. König. Liebste Gemahlin, Sie lasse sich belieben, in Ihro Gemach zu gehen, wir wollen untervessen seine Tollheit in Augenschein nehmen.

(verfteden fic.)

# Scene 4.

Hamlet und Ophelia. Ophelia. Eure Durchlaucht nehmen roch das Kleinod wieder, welches Sie mir geschenket.

Damlet. Bas, Dlabden, willft bu gern einen Dann haben? Bebe meg von nir - boch, fomm ber. Bore, Dabchen, 3hr Jungfern, ihr thut nichts anders, ale bie junge Befellen verführen, eure Schönheit tauft ihr beb ben Apothefern und Kramern : boret , ich will euch eine Sifterie ergablen. Es war ein Ravalier in Union , ber verliebte fich in eine Dame, welche angufeben mar wie Die Gottin Benus, wie fie nun follten gufammen gu Bette geben, ging bie Braut vor, und fing an, fic auszugieben, nahm erftlich bas eine Auge aus, welches fünftlicherweise mar eingefest, bernach Die Borbergabne, welche von Elfenbein auch fo fünftlich maren eingemacht, bag mans nicht feben tonnte, bernach mufch fie fich, ba ging bie Schminte, womit fie fich angestrichen batte, auch fort. Der Brautigam tam endlich, gerachte feine Braut zu umfangen, wie er fie aber ansichtig marb, erfcbraf er, und gebachte. es mare ein Gefpenft. Alfo betrügt ibr bie Junggefellen, barum boret mich auch. Aber marte, Dabchen - boch, gebe nur fort nach bem Rlofter. aber nicht nach einem Rlofter, wo zwen Baar Bantoffeln vor tem Bette fteben." (ab.)

In einer ber folgenden Scenen meldet Corambus dem Prinzen die Antunft der Schauspieler an. Der beutsche Bearbeiter läßt sich hier sonderbarer Beise die Gelegenheit entgeben, in ber Scene zwischen hamlet und Polonius die im Deutschen damals üblichen Narrenspossen hineinzubringen. Er begnügt sich damit, Hamlet dem Polonius gegenüber einige verworrene Reben subren zu lassen, über welche Dieser den Kopf schüttelt.

Es folgt nun bie Scene Hamlet's mit ben Schauspielern, bie bier mit bem Theaterprincipal Carl erscheinen. Es werben hierbei auch bie Lehren, welche hamlet ben Schauspielern gibt, bem bamaligen Geschmade nach umgeanbert.

Samlet. Wie ihr ju Wittenberg waret\*), fo agirtet ihr bazumal gute

<sup>\*)</sup> Auch fpater ift bavon bie Rebe, bag biefe Comobianten "Teutsche" finb.

Comobien. Allein, ihr hattet etliche Burfche ben euch, Die hatten gute Rleiber an, aber fcwarze hemben, etliche hatten Stiefeln an, aber feine Sporen.

Carl. 3hro hoheiten, man fann oft nicht alles haben, vielleicht haben fie gedacht, fie burfen nicht reiten.

Samlet. Doch ift es bester, wenn alles accurat ist: boch höret noch mehr, und bitte zu verzeihen, ihr höret oft nicht gleich, was die Zuschauer urtheilen, denn da waren auch etliche, die hatten seidene Strümpse und weiße Schuhe an, aber auf dem Haupte hatten sie sowarse, Dite, die waren voll Bedern, unten bald so voll als oben, die Plomaschen waren, ich glaube, sie musten anstatt der Schlasmithen damit in den Betten gelogen haben, das sieht so schlasmithen damit in den Betten gelogen haben, das sieht so schlasmithen damit in den Betten gelogen haben, das sieht so schlasmithen damit in den Betten gelogen haben, das sieht so schlasmithen damit in den Betten gelogen haben, das sieht so sieht so sieht so sieht so den sicht so sieht so sieht so des bestermienen, denn ein Botentat lacht darüber, sein naturell ist das beste ver einen König agiret, muß sich einbilden, daß er in dem Spiel ein König seh, und ein Bauer auch wie ein Bauer. — — Söret nun, ihr agirtet dazumablen eine Materie in Bittenberg von dem König Br Vir — es pirt sich so.

Carl. Ad, es wird vielleicht von bem großen König Pyrro fenn? u. f. w.

Diese Geschichte von bem "König Burro" wirt nun als biejenige bezeichnet, in welcher ein König burch seinen Bruber vergistet wird! Hamlet erzählt hernach bem Horatio noch, was für eine wirklich vorgesallene Geschichte ihn zu bem Experiment mit bem Schauspiel angeregt habe:

"In Teutschland hat sich zu Straßburg ein artiger Casus zugetragen, indem ein Weiß ihren Mann mit einem Schuhpfriemen durchs herze ermordet, hernach hat sie mit ihrem Durenbuhler den Mann unter die Thürschwelle ber graben, solches ist neun ganzer Jahr verborgen geblieden, die endlich Comödianten allda zusamen und von dergleichen Dingen eine Tragsdie agirten; das Weiß, welches mit ihrem Mann auch in dem Spiel war, sangt übertaut (weil ihr das Gewissen gerühret wurde) an zu rusen und schrept: o weh das trift mich, denn also habe ich auch meinen unschuldigen Ehemann ums Leben gebracht. Sie rauste ihre Haare, lief aus dem Schauspiel nach dem Richter, bekannte freiwillig ihren Mord, und als solches wahrhaft befunden, wurde sie in großer Reue ihrer Sünden von denen Geistlichen getröstet, und in wahrer Buße übergab sie ihren Leib den Scharfrichter, den himmel aber besahl sie ihre Seele." U. s. w.

Es geht von riefer Scene gleich zu bem Schauspiel selbst über, in welschem tie Bergiftung bes Königs bargestellt wirt; boch scheint jene Scene tamals improvisirt worten zu sein, intem ein Dialog bei berselben nicht vorgeschrieben, sondern nur angemerkt ist, was barin geschiebt. Die Comöbie entet bamit, baß ber König aufspringt und mit bem Ruse: "Fadeln, Winblichter her, die Comöbie gefällt und nicht," die Scene verlägt. Es solgt nun eine turze Scene zwischen hamlet und horatio, sodann zwischen hamlet und Corambus, und am Schlusse kltes wendet sich hamlet nochmals gegen Horatio mit bem "Vers").

3ch foll, ich muß; ich will mich an dem Mörder rachen, Kann ich mit Lift nichts thun, will ich mit Macht durchbrechen!

Der britte Alt beginnt mit einem Monolog bes von seinem Gewissen gepeinigten Königs; Hamlet tommt mit bloßem Degen, ben er zweimal gegen ihn zucht, um ihn zu burchstechen, aber sich beibe Mase ermahnt, ihn nicht im Gebet zu tötten.

Corambus kommt zur Königin und klagt ihr, baß Hamlet noch vollkommen toll sei. Horatio melbet der Königin, Prinz Hamlet begehre von ihr "in geheim Aubienz", woraus Corambus aus Ersuchen ber Königin sich hinter der Tapete verbirgt.

Samlet lagt bie Rönigin (wie bei Shatespeare) bie Bitder ihrer beiben Gatten vergleichen und stellt fie über ihr Berbalten turz und grob zur Rebe. Als Corambus hinter ber Tapete hustet, ersticht ihn Hamlet, worauf sogleich ber Geist ericheint; es beifit babei nur

Beift geht über bas Theater. (gebliget.)

Als bie Rönigin, auf Samlet's Rete gu bem Beifte, fagt, fie febe nichts, entgegnet Samlet:

Ich glaube es wohl, baß Ihr nichts fehet, benn Ihr sehd nicht mehr würdig, seine Gestalt zu sehen. Pfui, sch amt Euch, ich mag kein Wort mehr mit Euch reben. (ab.)

Es tritt nun bie eigentliche poffenhafte Figur bes Studes und zwar bie Erfindung bes beutschen Bearbeiters, in bie handlung; es ift bies:

<sup>\*)</sup> Es fteht ausbrudlich bie Bezeichnung "Bers" barüber.

"Phantasmo", ber hofnarr, welcher von der wahnsinnigen Ophelia, die ihn als ihren Geliebten behandelt, versolgt wird. Ophelia erscheint in ihrem Wahnsinn dreimal, und zwar, was für diese Bearbeitung sehr charafteristisch ist, die beiden ersten Male in der Versolgung des Narren. Die erste dieser Scenen schließt sie mit nachstebendem Sak:

Ophelia. O post taufend, was hatte ich bald vergessen! Der König, bat mich zu Gaste gebeten, ich muß geschwinde laufen. Siehe ba, mein Rutschichen mein Kutschichen (ab.)

Der König ichiett nunmehr hamlet, angeblich zu feiner Genesung, nach England und instruirt seine beiden Begleiter, ten Prinzen unterwegs zu ermorten, gibt benselben aber außerdem noch, für ben Fall tes Wifiglüdens, einen Brief mit, in welchem für Hamlet's Tob Sorge getroffen ist.

Man hat schon früher bemerkt, wie bei aller Abweichung bes Dialogs vom Shalespeare'schen Texte boch auch einzelne Dialog. Pointen ihrem Inhalte nach beibehalten sind. So auch hier, als Hamlet vom König Abschied nimmt, faat er:

Samlet. Run Abieu, Frau Mutter!

König. Wie mein Pring, warum beißt 3hr uns Frau Mutter?

Samlet. Mann und Beib ift ja ein Leib, Bater ober Mutter, es ift mir alles gleich.

Samlet nimmt feine beiren Begleiter bei ten Banten :

- laft uns fahren, laft uns fahren nach England, nehmt bas Botchen in die Hand, bu bift ja ein braver Quant. Laft uns fahren, laft uns fahren nach England.

Hierauf folgt die Scene, in welcher die wahnsinnige Ophelia zum zweiten Male ben Narren verfolgt:

#### Scene 9.

#### Bhantasmo. Dphelia.

Phantasno. Wo ich gehe und stehe, ba läuft ras elementische Madchen, bie Ophelia, aus allen Winteln mir nach; ich tann keinen Frieden vor ihr haben, sie sagt allezeit, daß ich ihr Liebster bin, und ist voch nicht wahr. Wenn ich mich nur versteden könnte, damit sie mich nicht sinde. Run wird ber henter wieder los werben: da sommt sie wieder.

Ophelia. Wo mag mein Liebchen fenn? Der Schelm will nicht bemmir bleiben, eber vor mir weg - aber fiebe, ba ift er. hore, mein Liebchen, ich bin ben dem Priester gewesen, der will uns noch heute zusammen copuliren; ich habe alles zu der Pochzeit sertig gemacht, ich habe Hühner, Saasen, Fleisch, Butter und Käse eingefauft; es mangelt nichts mehr, als daß die Musikanten uns zu Bette spielen.

Phantasmo. 3ch nug nur ja fagen. Romn benn, wir wollen mit einander zu Bette gebn.

Ophelia. Rein, nein, mein Buppchen, wir muffen erstlich mit eineinander zur Kirche geben, bernach wollen wir esten und trinken, und dann wollen wir tangen — Ach, wie wollen wir uns lustig machen!

Bhantasmo. Ja es wird luftig bergebn; es werden wohl dreb von einem Teller effen.

Ophelia. Was fagst du? Witt du mich nicht haben, so will ich dich auch nicht haben (ichtsigt ibn). Siehe, dort, dort ist mein Liebchen, er winkt mir. Siehe da, welch ein schön Kleid das er anhat: siehe er will mich zu sich loden, er wirft mit einem Röstein und Litlen auf mich zu; er will mich in seine Arme nehmen, er winkt mir, ich komme, ich komme (ab).

Phantasmo. Beg ber Nahe ift sie nicht Mug, aber weit bavon ist fie gar toll. Ich wollte, baß sie aufgebenkt ware, so könnte mir bas Rabenaas so nicht nachlaufen (ab).

Der vierte Alt beginnt mit einer lächerlichen Scene, in welcher Damlet ber beiben ihm zur Begleitung mitgegebenen Banditen sich entledigt. Als sie ihm angefündigt haben, daß er sterben musse, sagt er, er wolle nur ein Gebet verrichten; sie möchten nur, jeter von einer andern Seite, mit ihren Pistolen nach ihm zielen, und sobalt er ihnen das Zeichen gibt, möchten sie auf ihn schießen. Damlet steht zwischen Beiben, und indem er ihnen zuruft: "Schießt zu!" fällt er zur Erde nieder, so daß die beiben Banditen sich gegenseitig tobt schießen. Als Hamlet so die Beiben Wenden ist, beschießt er, nach Danemark zuruck zu lehren.

Dort wird nun Leonhardus (Laertes) vom König mit Zorn gegen Hamlet erfüllt, und ba bes Lettern unvermuthete Rüdtehr gemelbet wird, verabredet der König mit Leonhardus das Rappier-Spiel, in welchem Hamlet burch die vergistete Degenspitz umtommen soll. Das nochmalige, nur turze, Erscheinen Ophelias in ihrem Wahnsinn steigert ben Schmerz des Leonhardus, der König gibt aber Befehl, daß wegen bes Bahnsinns der Ophelia seine "Leibmedici" zu Rathe gezogen werden.

Bu Anfang bes fünften Aties tlagt Damlet, baßer noch immer nicht seine Rache habe vollsühren können, "weil ber Brubermörrer allezeit mit Bolt umgeben" sei. Rachem er bem Horatio von bem Morbplan bes Königs gegen ihn und von seiner Rettung Mittheilung gemacht, kommt ber Postnar Phantasmo, um ihn zu bem Kampispiel zu laben. Die Scene ist hier berzeinigen mit Osic in ber Shalespeare'schen Tragörie zienlich ähnslich. Die ganzen Scenen auf dem Kirchhof, sowohl die Gespräche mit ben Tobtengräbern wie auch bas Begräbniß ber Ophelia, bleiben weg, und es solgt hier gleich die Schulissene, in der das Kechtspiel vor sich geht. Die schwerige und so vielsach ertlärte Anmertung Shalespeare's, daß Hamlet und Laertes "im Hantgemenge die Rappiere verwechseln", wird von bem beutschen Bearbeiter also ausgefaßt:

Leonhardus läßt das Rappier fallen, und ergreift den vergifteten Degen, welcher parat lieget, und ftößt dem Prinzen die Duarte in den Arm. hamlet pariret auf Leonhardo, daß fie bethe die Gewehre fallen laffen. Sie laufen ein jeder nach dem Rappier. Damlet befommt den vergifteten Degen, und flicht Leonbardo tobt.

Leonh. D webe, ich habe einen töbtlichen Stoff! 3ch bekomme ben Lohn, mit welchem ich bachte, einen Andern zu bezahlen. Der himmel seh mir gnäbig.

Samlet. Bas jum Teufel ift tiefes! Leonhardus, hab ich Euch mit

bem Rappier erftochen? Bie geht biefes gu.?

König. Gehet geschwinde, und gebt meinen Mundbecher mit Bein ber, damit die Fechter sich ein wenig erquiden. Gehe, Phantasmo und hole ihn. (Tritt vom Thron. Für sich.) Ich hoffe, wenn sie behde von dem Bein trinken werden, daß fie alsbeng sterben, und riese Finte nicht offenbar werde.

Samlet. Cagt mir, Leonhardus, wie ift tiefes jugegangen?

Leonh. Ad, Pring, ich bin von bem König ju biejem Unglid verführt worben! Gehet, mas 3hr in Eurer Band habt! es ift ein vergifteter Degen.

Samlet. D himmel, was ift biefes! Bewahre mich boch bavor! Leonh. 3ch follte Euch bamit verleten, benn er ift so ftart vergiftet, raß, wer nur bie geringfte Bunde bamit belömmt, augenscheinlich fterben muß.

Rönig. Holla, 3fr herren, erholet Guch ein wenig und trinket. Indem ber Konig vom Stuft aufftehet, und biefe Worte redet, so nimmt bie Königin bem Phantasmo ben Becher aus der hand und trinket, ber Konig ruft :) Holla! Bo bleibt ber Becher? Ach, wertheste Gemahlin, was thut sie? Diefes, was hier eingeschenket, ift mit bem stärkften Gift vernienget. Ach webe, was habt ihr gethan!

Ronigin. D mebe, ich fterbe!

(Der Ronig ftehet vor ber Ronigin.)

Samlet. Und bu, Epranne, follft fie in bem Tote begleiten.

(Samlet erfticht ihm von binten gu.)

Ronig. D mebe, ich empfange meinen bofen lohn!

Leonh. Abieu, Bring Samlet! Abieu, Belt! ich fterbe auch. Ach, verzeihet mir, Bring!

Damlet. Der himmel geleite beine Seele, weil bu unschuldig. Diesen Tyrannen aber wünsche ich, baß er seine schwarze Sunven in ver Höllen abwaschen möge. Ach, horatio, nun ist meine Seele ruhig, nun ich mich an meinen Feinden gerochen habe. Ich habe zwar auch einen Stoß in ben Arm, aber ich hosse, es werte nichts zu betreuten haben. Es ist mir seit, baß ich Leonhardum erstochen habe, ich weiß aber nicht, wie ich ben verzweiselten Degen in meine Hand bekommen; doch wie die Arbeit, so ist auch ber Lohn, er hat seine Bezahlung bekommen. Nichts jammert mir mehr, als meine Frau Mutter. Doch sie hat diesen Tod wegen ihrer Sünden halben auch verdienet. Aber sagt mir, wer hat ihr den Becher gegeben, daß sie Gift bekommen?

Bhantasmo. 3ch herr Bring! ich habe auch ben vergifteten Degen gebracht, aber ben vergifteten Bein habt ihr allein follen austrinten.

Bamlet. Bift bu auch ein Wertzeug Diefes Unglud's gewefen? Giebe ba baft bu auch beine Belohnung! (flicht ibn tobt).

Phantasmo. Stecht, bag euch bie Rlinge verlahme!

Damlet. Ach Horatio, ich fürchte, es wird nach meiner verübten Rache auch mein Leben fosten, benn ich bin am Arme sehr verwundet. Ich werde ganz matt, meine Glieber werden schwach, und meine Beine wollen nicht mehr stehn; meine Sprache vergeht mir, ich fühle den Gift in allen meinen Gliebern. Doch bitte ich euch, lieber Horatio, und bringet die Krone nach Norwegen an meinen Better, den herzog kortempras, damit das Königreich nicht in andre Hände falle. Ach, o weh, ich sterbe!

Horatio. Ach, Durchlauchigster Pring, erwartet boch Hilfe. D. Simmel, er bleibt mir unter ben Sänden! Ach, was hat doch diefels Königereich eine zeither vor schwere Kriege geführet! Kaum natte es Friede, so ist es aufs neue mit innerlicher Unruhe, Regir, Streit- und Mordsucht angefüllet worden. Diefer traurige Unglüdssall mag wohl in keinem Seculo

ver Welt jemals geschehen sehn, wie man leider jeht an diesem Sose erlebet hat. Ich will alle Anstalt mit Hulfe der treuen Räthe machen, daß diese hohe Bersonen nach ihrem Stande beerdigt werden, alsbenn mich eito mit der Krone nach Norwegen versügen, und dieselbe übergeben, wie mir dieser unglückelige Bring befohlen bat.

Bers.

So gehts, wenn ein Regent mit List zur Kron sich bringet, Und durch Berrätheren dieselbe an sich bringet, Derselb erlebet nichts, als lauter Spott und Hohn, Denn wie die Arbeit ist, so solget auch der Lohn.

Enbe.

Ausjug aus ber ersten Ueber fetzung eines Shakespeare'schen Studes; aus bes preuß. Gefandten v. Bord:

Bersuch einer gebundenen Uebersetzung des Trauer-Spiels von dem Tode des Julius Casar. Aus dem Englischen Wercke des Shakespear.

Berlin, bei Umbrofius Saube. 1741.

Das überaus originelle Bormort bes Ueberfegers lautet vollftanbig : "Dier tritt ein Wert an bas Licht, welches weber Gunft begehret, noch Schutes nothig bat. Es ift aus einer mußigen Feber gefloffen. Der Berfaffer bat es aus blogem Borwite unternommen, und aus Unbebachtfamteit in ben Drud gegeben. Er ift mit ber Rrantheit behaftet, welche heutiges Tages mehr als jemable eingeriffen, bag leute, welche taum lejen unt fcreiben tonnen, bennoch Bucher ichmieren wollen. Beil er nun nicht felber etwas bervorzubringen mußte, fo bat er fich mit einer Uebersetung in ber gelehrten Belt befannt ju machen fuchen muffen. Gelbige ericbeinet nun nadet und blog, ohne Befdirmung und ohne Berthepbigung. Gin jeber mag bavon urtheilen, mas ibm beliebt; genug, bag ber Berfaffer feinen 3med erhalten. Diemand aber mirb ibm einen großern Befallen thun, ale wer bie gegenwärtige Arbeit vernünftig burchziebet, und bie baufigen Fehler baraus entbedet. Daburd mirb ber Berjaffer recht aufgemuntert werben in feinem Dugiggange noch mehr bergleichen geftobine Schrifften auszuheden, und ben Buchtrudern Arbeit zu verschaffen. Er verstehet nicht bie Befete ber Schau-Buhne, und will beshalb jur Entschuldigung biefes Trauer-Spiele beb feinem Menichen nur ein eintiges gutes Wort verlieren. Er begebret weiter nichts als allgemeine Soflichfeit, Die er jebermann wieber zu bezeigen por feine Schuldigfeit achtet. Colln. ben 30. Dai 1741."

Als Brobe aus ter burchweg in Alexandrinern verfaßten Ueberfetung biene bier zunächst ter Theil ter großen Boltsscene tes 3. Attes, ta Mart Anton bie Rostra bestiegen hat:

Der Bobel.

De! höret mas er fagt, fcmeigt!

Unton.

Römer, Lanbesleute. Und Freunde, neigt bas Dbr ju mir unt bort mich beute. 3d fomme, Cafar's Leich anictt, o! glaubet mir. Rur ju beerdigen, nicht ibn ju preifen bier. Das llebel lebt nach une, mas mir begangen baben. Und mas mir Gutes thun, wird oft mit une begraben. Co maas mit Cafar fein. Der eble Brutus bat Gud alleweil ergablt : Er gab bem Chrgeit Statt. Es mare, mar es mar, ein graufam groß Berbrechen ; Unt graufam habt 3hr es gefehn, an Cafarn rachen. Sier unter Brutus Bunft, unt anbrer, fang ich an. (Denn Brutus ift gemin ein ehrlich braver Dann.) (Er, fammit ben llebrigen, all' ebrlich brave Leute) Bier, fag ich, fang ich an, wie mir erlaubet beute, Bei Cajar's Tobten-Babr, Die Leichen-Rebe nun, Co traurig ich auch bin, fo fcmer mir's fallt, ju thun. Er war mein Freund : 3ch war von ihm jum Freund erlefen. Er ift mir jeberzeit gerecht und treu gemefen. Alleine Brutus fagt : 3bn trieb ber Chraeit an. Und ficher. Brutue ift ein ehrlich braper Dann. 3hr mift, bak er nach Rom viel taufend Sclaven brachte. Aus beren Lofegelb Rom groke Chate machte. Bar bas in Cafar mobl por Chraeit angufebn? Er lieft Die Noth bes Bolte fich tief gu Berten gebn : Und wenn ber Arme rief, ließ Cafar Thranen rinnen. Bewif. Der Chrgeit ift von bartern Stoff, und Ginnen. Mlleine Brutus fagt, ibn trieb ber Chrgeit an. Und mabrlich Brutus ift ein ehrlich braver Dann. Letthin, ale mir bas Weft ber Luvercalen bielten. Und auf ber Renne-Bahn im großen Chau-Blat fpielten; Da habt ihre felbft gejehn : 3ch bracht und bote gar 3hm eine Ronige-Cron ju bregen mablen bar.

Ł

Er aber hat drehmahl die Erone ja versaget.
Sell das der Ehrgeith sein, warum man ihn verklaget?
Jedennoch Brunus sagt: Ihn trieb der Ehrgeith an,
Und Brunus ist fürwahr, ein ehrlich brader Mann.
Ind wiederspreche nicht des edlen Brutus Rede.
Ich sage, was ich weiß. Ich weiß, ihr all und jede habt Eäzen lieb gehabt. Ihr hattet Ursach auch.
Welch Ursach ist es nun, daß ihr nach Menschen Brauch,
Ihn Besten entschn, weil Menschen bist zu Thieren,
Und Besten entschn, weil Menschen bist zu Thieren,
Und Besten entschn, weil Menschen bist verliehren!
Sie fühlen jeht nicht mehr, und zwar durch eigne Schulde,
Was sie zu Menschen macht. D! — — tragt mit mir Geduld —
Bei Cäsar liegt niem Derth im Sarge ganh beklommen.
So, daß ich warten muß, bis es zurückzekommen.

## Giner bom Bobel.

Mir beucht, baf vieler Grund in feiner Robe fop. Benn man es recht ermägt , ift Cafarn Zweifels fren Biel Unrecht zugefügt.

#### Gin Anbrer.

3a, habt 3hr bas vernommen? Ich fürcht, ein Aergrer wird an feine Stelle fommen.

#### Gin Dritter

Mertt 3hr bie Borte mohl? er nahm bie Erone nicht, Ja, Lugen finde, mas man von feinem Chrgeit fpricht.

#### Gin Bierter.

Bo bas befunden wird, foll mancher fcmer und theuer Es buffen.

#### Der Anbre.

Sebet boch, fein Aug ift roth wie Feuer, Ach arme Seele, icaut! fo lange weint er icon.

## Der Dritte.

Sold ebler Dann ift nicht in Rom, wie Marc Anton.

#### Der Bierte.

Er fahret wieber fort. Bort weiter. Schweiget ftille.

#### Mnton.

Rur geftern tonnte noch bes Cafare Bort unt Bille Der Belt entgegen ftebn. Run lieget er im Blut. Und wer ift fo gering, ber ibm Berebrung thut. D Romer! fucht ich jest allbier in euren Ginnen Und Berten, Grimm und Buth und Aufruhr angufpinnen ; Lieft ich bis Unrecht nicht an feinem Ort berubn : Co murb ich Caffine, und Brutue Unrecht thun. Denn biefe, wie befannt, find ehrlich brave Leute. 36 fecte fie nicht an. Biel lieber will ich heute, Den armen Tobten, euch, mir und une allen nun, Co viel ale unfer ift, bodit web unt unrecht thun. Ale biefen reblichen, und ehrlich braven Leuten. Doch aber bab ich euch noch etwas angubeuten. Dier ift ein Bergament, mas Cafare Betichaft tragt : 3d fante in feiner Ctub auf feinen Tifch gelegt ; Es ift fein letter Will. Ach! hörte Die Bemeinbe Rur biefes Teftament : (mas ich, vergebt mir Freunde, Euch boch nicht lefen barf, mas murbe nicht entftebn? 3hr murbet Wehmuthe voll ju Cafare Leiche gebn : Und ihm aus Dantbarfeit Die falten Bunten fuffen : Sein beilig Blut wurd' euch bas Schnupftuch farben muffen : 3hr betteltet ein Saar von ibm um theuren Rauf, Und hubet es gewiß jum emgen Dentmabl auf. 3hr murbet fterbent es in euren Willen faffen. Und es auf Rindes-Rind jum Erb. Bermachtnift laffen.

Giner vom Pobel.

Den Billen, Marc Anton; left biefes Bergament.

MIle.

Den Willen left uns vor : left Cafare Teftament.

#### Anton.

Ihr Freunte, habt Gebuld. Ich fann und tarfs nicht lefen. Es bient nicht, daß ihr wist, wie lieb ihr ihm gewesen Ihr sept nicht Holy noch Stein, noch ohn Empfindlichleit, Und sept ja Menschen noch. Und weil ihr Menschen sept, Und selter Eilars Schrifft und letten Willen hören; Würt es euch alle Ruh in dem Gemithe steren.

Es macht ench zu betrübt, es macht euch Unmuths voll; Es macht euch Sinnen-loß; es macht euch rasend toll. Sehr gut, daß ihr nicht wißt, daß ihr desselben Erben, Denn soltet ihr — D Beh! — was Jammer — was Berderben!

Einer bom Bobel.

Den Willen lefet uns, Anton, und machet balb.

2111e.

Left Cafare Teftament ohn allen Aufenthalt.

Unton.

Bollt ihr Gebuld mit mir noch eine Beile tragen, Ich übereilte mich vom Testament zu sagen. Ich sürchte, daß dadurch den Männern Leid geschicht, Den braden Leuten dort, die Eäsarn hingericht. Ich fürcht es.

> Einer vom Bobel. Brave Leut! en mas? fie find Berrather.

> > 2111e.

Left uns ben Billen vor, benn Schelm und Uebelthater, Und Morber finds.

Mnton.

Bohlan, ihr zwinget mich mit Fleiß, Da ich es lesen muß. So machet einen Ereiß Um Sasars Sarg herum, und laßt mich den euch zeigen, Der diesen Billen schrieb. Soll ich hinunter steigen? Dars ich? erlaubt ihrs mir?

2111e.

Ja, fleiget ab, Anton!

Einer vom Bobel.

Rommt, fteigt berunter, tommt !

Ein Anbrer.

Rommt, wir erlaubens icon !

Ein Dritter.

Macht einen Creif um ihn.

Benet, Chafefpeare.

Ein Bierter.

Burud von Garg und Leichen!

Ein Fünfter.

Macht Raum vor Marc Anton. 3hr mußt gurude weichen.

Anton.

En, brudt mich nicht fo febr ; fteht ferner ab von mir.

MIlle.

Burude, machet Blat.

Anton.

D Römer, febet bier. Bo Thranen in euch find, fo lakt fie jeto rinnen! 3hr fennt ben Mantel mobl. 3ch weiß mich zu befinnen ; Mle ibn jum erften mabl getragen unfer Belb. Es mar gur Sommere-Reit, bee Abende, im Begelt. Er hatte felben Tag bie Rervier bezwungen. Schaut, bier bat Caffius ben Dolch hindurch gedrungen. Geht bier, burd melden Rif ber neibiche Caeca brach. Geht biefes Loch, mas ihm fein lieber Brutus fach. Und ale ber Morberftahl von ihm gurudgenommen, D merkt, wie Cafare Blut allbier ibm nachgeschwommen. Es fuhr jur Thur beraus, nach biefem Stich ju febn : Db, ober ob er nicht von Brutus Sand gefchehn? Denn Brutus mar, ihr mifte, fein Schutgeift und fein Gatte. D Götter, ftrafft ! ibr wift, wie lieb ibn Cafar batte. Die unter allen, mar ber ungetreufte Stich. Denn als von Brutus Sanb ber eble Cafar fich Getroffen, und an ibm fo großen Undant fpurte, Der ibn empfindlicher ale Mord und Gifen rubrte, Und tiefer ale ber Stahl von ben Berrathern fach ; Da war es aus mit ibm ; fein machtges Berte brach. Er folug ben Mantel um, verhüllte fein Gefichte, Und bei Bompejens Bilb, mas von bem Mord-Gerichte Mit Blut befprütet marb, ba mar fein Tobes Riel : Da war ber Ort, wofelbst ber große Cafar fiel. D welcher Fall mar bas? 3hr Brüber, web uns allen! Da find wir insgefammt und auf einmahl gefallen ;

Und blutger Hochverrath hat über uns gesiegt,
D jeto weinet ihr, weil ihr zu Boben liegt.
3etzt, mert ich, sübset ihr Erbarmen, Gram und Schmerten.
D! milber Thränen. Guß! o gütig fromme Derthen!
Was, weinet ihr bereits? Raum sehet ihr, und wißt,
Daß unfres Casars Kleid so fehr gerstochen ift.
Schaut her: hier liegt er selbst germehelt von Berräthern.

Einer vom Bobel.

Erbarmungewerther Blid!

Ein Anbrer.

Beh biefen Diffethatern !

Gin Dritter.

Ich ebler Cafar !

Ein Bierter.

D! verfluchtes Tages-Licht!

Der Erftere.

Berrather! Morber! Schelm!

Der Anbere.

D blutiges Beficht !

Der Dritte.

Dis muß bestrafet sehn. Man muß ihm Rache geben. Auf! fucht! brennt; tobtet; schlagt; laßt teinen Mörber leben.

Unton.

Steht Bruber, bleibet bod, Bobin? mas laufft ibr icon?

Der Erftere.

De! Stille! bleibt und bort ben eblen Dare Anton.

Der Bmeite.

Bir folgen ibm, und gebn mit ibm bis ine Berberben.

9111e

Ja wir gehorden ihm. Wir wollen mit ihm fterben.

M nton

Bleibt, liebe Freunde, bleibt — — gerathet nicht in Gluth. Und wiegelt euch nicht auf, mit so geschwinder Wuth.

Die, Die Die That gethan, find ehrlich brave Leute. Beld ein befondrer Groll ; mas por Beichmerben beute Sie ju ber That gebracht, ift, leiber! unbefannt, Allein fie baben Ehr und Beiebeit und Berftanb. Und werben Zweifels-obn ihr Urfach euch erzehlen. D Freund, ich tomme nicht Die Berten euch ju fteblen, Beil ich nicht fo gelehrt, wie Brutus fprechen tann. 3br fennet mich. 3d bin ein offenbertger Mann. Der feinen Freund geliebt : Bopon auch Renntnif baben. Die mir Erlaubnif bier, pon ibm ju fprechen gaben. 3d habe weber Runft, noch Wit, noch Borter-Dacht, Roch Die Beschidlichfeit, noch Art und Rebner-Bracht. Um menfcliches Gebluth in fonellen Born ju jagen. Dit Ginfalt red ich nur, euch fren beraus ju fagen Bas ihr ichon felber wift. 3ch habe nur anjett Des lieben Cafare Leib zergliebert und gerfest, Und feine Bunben euch por Augen ftellen wollen, Die ftumme Mäuler find, und für mich fprechen follen. Doch mar ich Brutus jest, und Brutus Marc Anton; Da wurd ein Redner fenn ; berfelbe wurde icon Eur Blut und euren Beift ju Rach und Born bewegen, Und Cafarn eine Rung in jede Bunbe legen : Die murben alle Stein in Rom Erbarmunge-voll. Empfindlich, grimmig, bof, aufrührifd, rafent toll, 3g burch bie gange Belt ein Burgen, ein Berftobren, Und Blut-Bad machen.

Mile.

Rommt, mir wollen une empöhren !

Einer bom Bobel.

Rommt, fanget Aufruhr an. Berbrennet Brutus Baus.

Ein Unbrer.

Rommt, fucht bie Morber auf. Tilgt bie Berrather aus.

Anton.

Bort, Brüber, hort mich an. Noch hab ich was zu melben.

2111e.

Still, boret Darc Anton, ben ebelften ber Belben.

### Anton.

Ihr laufft, und wisset nicht, was ihr zu thun begehrt. Worin war Casar doch so großer Liebe werth? Ihr wist es, leiber! nicht. Drum höret mich indessen, 3hr habt das Testament, was ich erwehnt, vergessen, Ihr dent nicht mehr daran.

Mile.

Wahrhaftig, bas ift mahr.

Einer bom Bobel.

Shaut! wir vergaffen icon ben Billen gant und gar. Steht. hört ben Billen an ; was uns daraus gebühret.

Unton.

Hier ist das Testament, was Casars Siegel führet. An jeden Handwerts-Wann, und Bürger unster Stadt, An jeglichen in Rom, der Weib und Kinder hat, Sind fünf und siebzig Pfund vermacht, und baar gegeben.

Gin Anbrer vom Bobel. Sochftedler Cafar, ach! Du follteft emig leben!

Gin Dritter.

D toniglicher Belb!

Anton.

Bort mit Gebulb. Gebt Acht

MIlle.

Still, boret !

Unton.

Ueber das hat er euch noch vermacht Die luftigegrünen Gäng, und schöne Wandel-Fahrten, Die Schatten-reiche Bäum und neu-gepflantzten Garten, Zenseit des Tieber-Stroms. Zum ewigen Gebrauch Läfter die alles euch, und euren Erben auch. Ein allgemeiner Ort, der jedermann vergönnet; Worin ihr spielen gehn, und euch ergöhen tönnet. Das war ein Cajar, das. Wenn tömmt ein andrer her, Der ihm zu gleichen ift?

#### Giner vom Bobel.

D nimmer! nimmermehr!

Bir wollen seinen Leib im heiligthum verbrennen, Und Heuer in der hand nach allen häusern rennen, Bo die Berräther sind. Rommt, eilig! eilig! fort! Kommt! bebt den Leidmann auf.

Ein Anbrer.

Sohlt Feuer !

Ein Dritter.

Schlaget bort

Die Thur und Fenfter ein.

Ein Bierter.

Brecht nieber mas ihr finbet.

(Der Bobel tragt bie Leiche meg.)

Gilfter Auftritt.

Anton und ein Bebienter bes Octavius.

Mnton.

Run sind die Sändel da. Der Friedens-Geist verschwindet. Run Unglud, bist du loß: du wirst das Deine thun Rimm, welchen Lauf du willst. Bohl! Freund, was giebt es nun? \*)

Es möge hier noch ber Schluß bes Stückes folgen, und zwar von ber Stelle, da Brutus vor seinem Tobe sich an Strato wendet, bis zu bem schönen Nachruf, ben ibm Marx Anton widmet:

## Brutus (gu Strato.)

Du bist ein wadter Bursch, ber nach ber Tugend strebet, An welchem ein Geschmad ber wahren Shre Mebet. Ergreiffe dieses Schwerd, und kehr' es gegen mich. Sieh unerschroden aus. Du zitterst. Dauerts bich?

<sup>\*)</sup> Diefe Art ber Behanblung eines Reimpaars gebraucht ber Ueberfeter in noch auffälligerer Beife am Schluffe ber nun folgenben turzen Scene mit bem Diener bes Octavius, wo er bas Reimpaar sogar burch bie Scenenveranberung trenut.

Berhülle bein Gesicht und wende dich zurüde, Wenn ich den Degen mir durch Brust und Herhe drücke. Will Strato dieses thun?

Strato.

Gebt mir die hand vorher, Fahrt wohl! Mein gnädger herr. Wir sehen uns nicht mehr.

Brutus.

Mein Strato, sabre wohl! Dis, Cafar, foll bich ftillen. Denn ich erschlug bich nicht mit halb so gutem Willen. (Brutus erflicht ficb.)

Erompeten. Anton, Octavius, Meffala, Lucilius, Strato, und Solbaten.

Detapius.

Bas ift bas por ein Mann?

Meffala.

Ein Diener meines Berrn,

200, Strato, ift bein Berr?

Strate.

D! Meffala, nicht fern.

Doch von den Banden frey, die mich und euch bewachen, Die Sieger tonnen nur ein Fener aus ihm machen. Beil Brutus über sich nur selber triumphirt, Und teinen sonst der Rubm von feinem Tode ziert.

Lucilius.

So follte Brutus senn. So wird er auch befunden. Ich bin in Ewigkeit, o! Brutus, dir verbunden, Daß du, was ich von dir versichert, wahr gemacht.

Detanius.

Die, welche Brutus Tob aus ihrem Dienft gebracht, Berforg ich. Willft bu, Freund, in meine Dienfte treten?

Strato.

Benn ihr von Meffala mich erftlich log gebeten, Und er mich überläßt; fo fag ich willig ja. Octonina

Bort, überlaßt ihn mir ; thute, guter Deffala.

Meffala.

Bie, Strato, ftarb mein Berr?

Strate.

Die Schwert hab ich gehalten, Auf welchem er fich felbft bas Bert entzwen gefvalten.

Meffala.

Bobl. Rehmt und haltet ihn, wie Brutus ihm verhieß: Dieweil er meinem herrn ben letten Dienst erwieß.

#### Unton.

Dis war der Edesste, gewiß! von ihnen allen.
Der, als ein Römer soll, gestanden und gefallen.
All andre thaten nur aus Neid, was sie gethan.
Beil sie mit Misgunst stets den großen Cäsar sahn,
Er einsig und allein aus redlichem Bedenken,
Aus Furcht, man möchte Rom in seiner Freyheit tränden,
Und vors gemeine Bohl, hat, als ein braver Held,
Bu der Berräther Schaar, mit Unschuld sich gesellt.
Sein Leben war so mild und liebreich; seine Gaben,
Die seine Feinde selbst an ihm gepriesen haben,
So groß, daß die Natur, die selbst ihn lieb gewann,
Bur ganhen Belt sich tehrt, und spricht: Dis war ein Mann.

### VII.

## Auftritte

aus einem englischen Schaufpiele

# Der Sturm

betitelt.

Unter folder Ueberidrift ericbienen bie bier mitgetheilten Scenen in einer beutichen Ueberfetung ber Berte bes Destouches vom Jahre 1756. \*) Dan nahm bisber an, bag es fich bier nur um Chatefpeare's Sturm banble (vgl. G. 78, Unmertung) ; boch ift bies feineswege ber Fall. Der beutsche Ueberseter hatte bier in ber That nur ben frangofischen Dichter übertragen und Destouches wieberum hatte feine »Scenes anglaises«, wie er bas Brudftud betitelt, nicht aus Chatelpeare's »Tempest« genommen, fonbern, wie eine Bergleichung ergibt, nur einige Scenen ber Comeby "The Tempest, or the Enchanted Island" bon B. Dave. nant und John Druben auf feine Beife nachgebilbet; und gerabe biefe von Destouches mitgetheilten Scenen bes englischen Studes enthalten von Shatefpeare nicht einen einzigen Bug. Die englische Comeby, eine ber verwegenften unter ben freien Umbilbungen Chatefpeare'icher Stude, murbe bereits 1667aufgeführt und ift in ber Folio-Ausgabe von Orbben's bramatifchen Berfen (Lonbon 1701) abgebrudt. In ber Borrebe ju bem Stude erflart Druben: Nachbem früher icon Bletcher in feiner Sea-Voyage bie Shatespeare'iche Comobie benutt habe, feien einzelne Motive und Charaftere

<sup>\*)</sup> Des herrn Rericaust Destouches fammtliche theatralifche Berte. Aus bem Frangofischen überfebt. Leipzig und Göttingen 1756. 4. Theil.

baraus von John Suckling nachgebildet worden. Davenant aber habe bann den genialen Einfall gehabt, der Shakespeare'schen Miranda, "welche nie einen Mann gesehn", ein Gegenstück zu geben in einem jungen Manne, "ber nie ein Beib gesehn". Dabenant verband sich zu dieser Umwandelung des Shakespeare'schen Stückes mit Oryden, diesem die Ausarbeitung über-lassen, und Oryden spricht seine hohe Bestiedigung darüber aus, daß sierbei seine Unvollkommenheiten mit den Berdiensten und den Namen Shakespeare und Davenant verbunden seien!

Im Personen-Verzeichniß bes Stüdes sinden wir außer ben Shatespeare'schen Namen Alonso, Prospero, Antonio, Gonzalo und Ariel noch den hinzugedichteten Jüngling Hippolit ("einer der niemals ein Weib gesehn, rechtmäßiger Erbe des Herzogthums Mantua"), serner eine zweite Tochter Prospero's, Namens Dorinda, und eine Schwester (nicht Mutter) des Caliban —: Spoorax. Stephano ist zum Schiffscapitän gemacht, Trinculo zum Hochbootsmann.

Der Bericht über bie bem Stude porausgegangenen Schicffale Brofpero's, fomie über beffen Begiehungen zu bem jungen Sippolit, moge ber Ergablung Destouche's überlaffen bleiben. Der erfte Aft enthalt nur bie Scene bes Seefturmes und ein paar Befprache Brofpero's mit Miranba, mit Ariel und Caliban, jetoch fo febr im Dialog veranbert, bag von Shatespeare nicht viel übrig bleibt. Weil Prospero zwei Tochter bat, so mußten auch bie icanbliden Abfichten Caliban's gegen Beibe gerichtet fein. Gine Unterrebung amischen Miranda und Dorinda ichliekt ben erften Att. 3m ameiten Afte mirb bie geftranbete Schiffsgesellschaft vorgeführt, bann folgen iene von Destouches mitgetheilten Scenen. Caliban's Schwester Spoorar bat eine Liebesscene mit bem Bootsmann Trinculo. Fernando, Alonso's Sobn, wird erft im 3. Afte mit Miranda aufammengeführt; ba aber Sibpolit fein Recht auf bie Beiber biefer Infel in Anspruch nehmen will. tommt es amischen ibm und Fernando aum Rampfe, in welchem Sippolit fällt. Rachbem bierauf Alonfo und bie Seinen, fowie Brofpero mit feinen Tochtern bingugetommen finb, wird ber Betobtete binweggetragen und Fernando jum Tobe verurtbeilt. 3m fünften Atte aber wird Sippolit burch Ariel's Zauberfünfte wieber ins Leben gurudgebracht, Alles fohnt fich aus

und bas Stud ichließt mit ber Bereinigung zweier Liebespaare, Miranda's mit Fernando und Dorinda's mit hippolit.

Der von Destouches mitgetheilten Probe aus dieser Comodie ("Scenes anglaises, tirées de la Comédie intitulée: La Tempeste") ist eine Art von Dedication vorausgeschickt, in einem an die Marquise de V... gerichteten Schreiben, wie deren mehrere den Stüden und Fragmenten beigegeden sind, vermuthlich an singitt Adressen einentet. Destouches bemerkt in diesem Schreiben, daß das Stüd in England jederzeit viel Beisall gesunden habe, "odwohl es durchaus nicht regelmäßig ist; jedoch in England ist die Unregelmäßigkeit eine Bolltommenheit". Der französsische Dichter macht einige Glossen über die bequeme Manier der Engländer, Baubereien in ihre Comödien zu bringen, weil diese ihrer Ersindung sehr den hier die dommen; während man in Frankreich von dem dramatischen Dichter durchaus Natur, Wahrheit verlange. Hiernach seitet Destouches seine "Secenen" zum bessen Verländenisse Stüdes solgendermaßen ein: ")

"Ein febr gelehrter Bring, ein großer Aftrologe, und ein großer Bauberer, batte fic bes Bergogthums Mailand, davon er ber Erbe mar, begeben, und es feinem jungften Bruber abgetreten; fein Ehrgeig erftredte fich nicht weiter, ale auf eine ftille Rube, um bei feinen Buchern und bei einer febr liebenewürdigen Frau, Die er aus Reigung geheirathet batte, ju leben. Er hatte zwei Tochter mit ihr erzeugt, von benen bie altefte noch nicht brei Jahre alt mar, als fich ber Bergog von Mailand in feine Schmagerin verliebte, und ein Mittel fant, fie ju verführen. Brofper, fo bieg unfer philosophischer Bring, tonnte einen fo empfindlichen Schimpf und eine fo fcmarge Undantbarteit nicht gebulbig ertragen, und fafte ben Borfat, fich ju rachen, es mochte toften, mas es wolle. Er fliftete inegebeim eine Berfcworung wiber feinen Bruber an, und verwidelte feinen vertrauteften Freund, ben Bater bes Spolit, mit in biefelbe. Spolit mar bamale nicht alter, ale Brofpere altefte Tochter. Die Berfdmorung murbe entbedt, Profpers Freund murbe in Berhaft genommen, und Brofper, welcher porberfah, bag er eben baffelbe Schidfal haben murbe. machte fich beimlich von Mailand fort, und nahm feine beiben Tochter und

<sup>\*)</sup> Im Radfolgenben ift jene alte, 1756 erschienen, beutsche Leberschung gegeben, bie bas frangösische Driginal ziemlich treu wiedergibt. In dem Seenen selbst muß die Brosa der Ueberschung von der Zierlichkeit der frangösischen Alexandrin er natürlich unvortheilight abstechen.

ben Cobn feines ungludlichen Freundes mit fich. Er begab fich nach Reapel, taufte fich bafelbft ein Schiff, und nachbem er es auf bas ichleunigfte ausgeruftet batte, ging er bamit in bie Gee, und war entschloffen , fein Leben auf irgend einer muften Infel jugubringen. Gein Berg mar mit einem unüberwindlichen Saffe wider alle Manner, und noch mehr wider bie Frauenzimmer eingenommen. Er fand eine folde Infel als er fuchte, und auf berfelben feste er fich feft. Rein Menfc mar fonft bei ibm, ale Dirande und Dorinde. feine Tochter, und ber fleine Spolit. Brofper's Abfeben mar, alles fo einzurichten, baf bie Dabden und ber Rnabe einander niemals follten au feben bekommen, ober bak fie meniaftens einen fo ftarten Bibermillen gegen ihre perfdiebenen Gefdlechter betommen follten, baf fie fich einander ohne Befahr follten feben tonnen, wenn fie fich ja jum Unglud einander begegneten. Er that alles, in biefem Borhaben gludlich ju fein, und lieft Spoolit in einer Soble, Die nicht febr weit von bem Orte feines Aufenthaltes ablag. Da biefer balb fünfzehn Jahr alt war, fab Brofper vermoge feiner Berechnungen voraus, bafe an bem Tage wenn Spoolit in fein fünfzehntes Jahr treten murbe, bemfelben ein erfchredliches Unglud bevorftunbe, und bag er in bies Unglud aus Liebe au einem Frauenzimmer fallen murbe. Seine Unrube für Diefen feinen lieben Bflegefohn machte, baf er ihn aus feiner alten Soble berausnahm, und ibn eine andre, bie noch naber an feiner Bohnung lag, begieben lieft. Diefes nun fest Die Auftritte, welche Gie bier lefen werben, in Bewegung. Den übrigen Inhalt will ich nicht erft anführen : was ich Ihnen erzählt babe, ift hinreichend. Sie in ben Stand au feten Diefe Scene au perfteben."

Diefer einleitenben Ergablung folgen nun bie Scenen felbft mit vorberiger Angabe bes Berjonals.") Daffelbe befteht aus:

> Brofper. Sypolit. Mirande Brofpers Töchter.

> > Auftritt

zwifden Brofpern und Sppolit.

Brofper, Spolit!

Supolit (ericheint am Gingange feiner boble). Dein Berr!

Brofper. Romm ber.

<sup>\*)</sup> Im Frangofischen heißt es nach ber Angabe ber Bersonen tomischer Beise: "La Schne est à Londres".

Supolit (fommt beraus.) 3ch gehorche. Saben Gie mir etwas zu fagen?

Brofper. Mein Sohn! Bei diesem Ramen will ich dich beständig nennen, und der himmel ist mein Zeuge, mit welcher Zärtlichleit, mit welchem Eifer, mit welcher Mühe und Gitte ich dich nun hier seit fünfzehn Jahren erziehe. Fühlst du nicht dafür gegen mich Triebe der Erkenntlichleit?

Spolit (faltfinnig.) 3a, fo viel ale möglich.

Profper. Wie gleichgültig! O, wie wenig empfindest du das, was ich für dich gethan habe!

Sppolit. Um Bergebung.

Brofper (umarmt ihn.) Mein Gohn! ich wurde mit meinem Schidfale vergnügt fein, wenn bu gufrieben mareft.

Supolit. Wie tann ich gufrieben fein? Mir wird Die Beit lang.

Brofper. Go?

Spolit. Go viel ich feben tann, bin ich febr ungludlich.

Profper. Gehr ungludlich? Borin benn?

Supolit. 3ch barf mich nicht ertlaren.

Brofper. Ja, ich will es haben ; rebe aufrichtig.

Shopolit. Go lange ich weiß, daß ich lebe, habe ich noch nicht meiner eignen Neigung folgen können; indeffen fuhle ich doch ein Berlangen in mir, in allen Dingen nach meinem eignen Willen zu leben.

Brofper. Ich versiehe bich schon. (bei Seite.) D Freiheit! bu Tochter ber Ratur!

Shpolit. Gie haben mich von meiner Jugend an in eine duntle Sobite eingeschloffen: und beute haben Gie mir biefen neuen Aufenthalt angewiefen, nicht mich in Freiheit zu feben, sondern nur vieleicht aus ber Absicht mein Gefängniß zu verandern. Gie find herr, ich murre nicht darüber, allein ich badere Gie könnten boch meine Gefangenichaft milbern.

Profper. Meine Strenge gegen bich tommt von einer gerechten Furcht, die ich beinetwegen habe, her. Der bofe Einfluß eines ungludlichen Gestirns brobet beinem Leben. Meine weitgehende Wiffenschaft läßt mich ben Schlag vorher sehen, ber schon bereit ift, dich zu treffen. heute —

Spolit. Mein herr, ich umfaffe Ihre Anie; machen Sie meiner harten Gefangenschaft ein Ende. Laffen Sie mich hier in Diefem schatten frifde Luft foobfen.

Profper. Ich würde strafbar werben, und mich zu einem Mitschulbigen bes Schickfals machen: Nein, du mußt dich noch verborgen halten, um bem Tode zu entgehen. Sppolit. Dem Tobe? Warum soll ich so viel Zwang leiben, um bem Tobe zu entgehen? Sie haben mich gelehrt, daß man bem Tob nicht sürchen muß, daß man ihm alle Stunden und aller Orten Trot bieten muß, unter was sür einer schreichtigen Gestalt er sich und auch zeigt. Lassen Sie mich ihn suchen, ich sürchte ihn nicht so sehr, als ben traurigen Zustand eines so hatten Gefängnisses.

Brofper. Ich wurde bann ben in beinen schönften Jahren bich treffenben Tob mir vorzuwerfen haben. Sollte ich ibn felbst beforbern ?

Hypolit. Bogu biefe Reben? Sie haben mir mehr als hundertmal gesagt, daß alles was auf diefer Infel lebt, der herrschaft desjenigen unterworfen ift, den man Mann nennet. Da er nun so beschaffen ift wie Sie, von was für einem Geschöpfe habe ich ein Unglud zu befürchten?

Profper. Mein Sohn, es giebt bier noch gewiffe Geschöpfe, Die bich erschredlich verwunden können, gefährliche Thiere, beren Namen ich bir aus guten Urfachen bisher verschwiegen habe.

Supolit. Das find alfo mobl febr abicheuliche Befcopfe?

Profper. Du haft fie ewig gu fürchten. Man fagt, baß burch ein Gefet ber Natur festgeset ift: fie würden bie Oberherrschaft mit bem Manne theilen.

Supolit. Gut, mag es body; ich laffe mir die Theilung gefallen; wurde benn bas ein fo großes Unglud für ben Mann fein?

Prosper. Rein; allein da sie gar zu geneigt sind, ihn zu sesseln, fo haben sie ihn auch sehr oft der Oberherrschaft ganzlich beraubet.

Supolit. Ber find benn bie Befcopfe?

Profper. Es find unsere Feindinen, obgleich zwischen ihnen und bem Manne eine große Sompathie ift, die ihn beständig gegen ihre betrugerische Schönheit hinzieht.

Sopolit. Bie beigen benn biefe fiegreichen Thiere?

Brofper. Frauengimmer. \*)

Prosp. But here are Creatures which I nam'd not to thee, Who share Man's Sovereignty by Natures Laws, And oft depose him from it.

Hip. What are those Creatures, Sir?

Prosp. Those dangerous Enemies of Men call'd Women.

Hip. Women! I never heard of them before. etc.

<sup>\*)</sup> Wie sehr ber frangösiche Dichter ben Dialog Orpben's in die Breite gezogen und ungewandelt hat. mag man u. A. baraus erkennen, baß in bem englischen Stilde ber gange Ansang der Seene bis zu bieser Stelle auß nur zwanzig Zeilen besteh. Auch die obige Stelle ift viel Mirger ausgebrückt; sie lautet bei Orpben:

Spolit. Diefer Name tipelt mein Ohr. Frauenzimmer! Es tommt mir alles wie ein Bunder vor, davon ich bis diefen Augenblid noch nichts gehört habe. Wie sehn den die Frauenzimmer aus?

Prosper. Ihre Schönheit, mein Sohn, ist über alle Lobsprüche erhaben. Stelle dir ein Wesen zwischen dem Engel und dem Manne vor. Diese unglädseligen Schönheiten haben mörderische Augen, die unser ganzes Derz durchderingen und verwunden. Der Gesang der Nachtigallen ist nicht so angenehm als ihre Stimme; ihre Reden sind liebenswürdig, einschund, odelnd, scherzhaft; ihr Umgang ist reizend. Mit einem Worte, die Frauenzimmer sind völlige Zauberinnen. Jedermann, der ihnen zu tropen such, muß unterliegen, und wenn er sie nur ansieht, so wird er ihr Stlave.

Spoolit. Ihr Stlave? Ich bachte ich würde zu viel herz haben, ale bag ich einen solchen Schimpf leiben wurde. Ich fürchte mich so wenig vor ihnen, bag ich meine Kräfte mit ihnen messen will.

Brofper. Rein, bu wurdest überwunden werden. Diefe Meineidigen wurden bich felbst im Schlafe anfallen.

Supolit. D, ich murbe mich rachen, wenn ich aufwachte.

Brofper. Du wurdest bich unüberwindlichen Baffen bloß stellen. Der Dacht ihrer Reizungen tann man nicht widersteben.

Supolit. Bomit fonnte ich wohl ihre Schonheit vergleichen?

Prosper. Die kühlen Shatten im heißen Sommer, die Strahlen der Sonne im kalten Winter, das Meer zur Zeit der Windhille, ein murmelnder Bach, der zwischen zwei grünen Usern hinsließt, und der die Bögel bei der Wiedertehr des Frühlings zum Gesange einzuladen scheint; rühren unsere Sinne nicht so sehr, bezaubern unfre Seele nicht durch ihre angenehmen Reizungen so flart, als die Schönheit der Frauenzimmer.

His die Weiße des Schwans? Als der schöne Ring, der sich um den Hals der seufgenden Taube mahlt? Hat der schönen Ring, der sich um den Hals der seufgenden nicht muntrere Farben, und eine angenehmere Mischung in seiner Berschiedenheit, als die Trauenzimmer in ihrer Schönheit? Indessen lange ich auch die Tauben, die Schwäne, die Pfauen, und den Regendogen gesehen habe, so habe ich weder durch Geberden, noch durch Regendogen gesehen habe, so habe ich weder durch Geberden, noch durch Reden merken lassen, das mien Herr von ihrer Schönheit verwundet wäre, ob ich gleich darüber entgüdt gewesen bin.

Profper. Ach mein Gohn, mit bem weiblichen Gefchlechte ift nichts zu vergleichen.

Spolit. Es ift alfo febr liebenswürdig?

Brofper. Und noch hundertmal gefährlicher. Wenn bu alfo in biefer

Gegend ein Frauenzimmer sehen wirst, so mußt du beine Augen verschließengleich umtehren und mit hängendem Zügel davon sliehen, aus Furcht daß das Gift ihrer Blide dich nicht töbte. Wirst du diesem Befehle folgen?

Spolit. Ja, mein Berr, ich werde fie allenthalben als einen Begenftand bes Schredens flieben.

Brofper. Es fommt bier auf bein Leben an.

Supolit. Allein, sorgen Sie auch, daß fich keine untersteht, mich anzugreifen, benn ich würde mich zu rachen suchen, und sollte ich auch mitten im Streite mein Leben verlieren.

Profper. Ich werbe bich gegen alle Anfälle in Sicherheit zu seben suchen. Beh nur wieder in deine Höhle, lege dich ohne Aufhören auf das Lesen; 3ch habe verschiedene schöne Bucher bir in deine Böhle gelegt, darinn du studiren, und dich vergnügen kannft. Bor allen Dingen verbirg dich heute vor den Frauenzimmern. Morgen werde ich dir besser Reuigkeiten bringen. (Spoolit geht.) Er geht recht zu gelegner Zeit. Da kommen meine beiden Töchter, die möchten ihn wider meinen Willen zurud gehalten haben.

## Muftritt

zwifden Brofper und feinen Töchtern.

Brofper, Miranbe, Dorinbe.

Profper. Bas mag sie antreiben, daß sie mir gleich auf bem Fuße nachsolgen? Ich zittere. Allein warum? Sie sind ja gut unterrichtet. Barum kommt ihr bieber, Madchen?

Mirande. Die Luft ift bier fo frifch und angenehm.

Profper. Nein, bier ift fie fo warm, bag es für euch fehr icabilich fein tonnte. 3hr lauft bier überdies offenbar Gefahr. Habt ihr ichon vergeffen, was ich euch gefagt habe.

Dorinde. Ift ber Mann bier in ber Rabe?

Prosper. Stellet es euch ja oft vor, daß alles was nur Erschreckliches sein kann, alles Ungeheure, Häßliche, Schwarze, Berabscheuungswürdige sich hier befindet, und eurem Leben drohet. Die Tiger, die Löwen, die Leoparden, die Bären sind euch nicht so gefährlich, meine Kinder, als der Mann.

Mirande. Ach, ich fürchte mich, er wird uns freffen, ober tobt- fchlagen; lag uns flieben.

Dorinde. 3ft bies bier feine Boble?

Profper. 3a, tommt ihr ja nicht zu nabe.

Dorinde. D, ich verfichere, bag ich fie flieben werbe; er foll mich niemals triegen.

Mirande. Aber bei dem Allen, warum follen wir uns benn so fehr vor ihm strchten? Wir sehen Sie ja ohne Schreden an; und ba fie uns bezeichneten, wie ein jedes Ding hieße, so haben Sie uns auch gesagt, daß Sie ein Mann waren.

Profper. Solche Manner wie ich haben tein Gift mehr, welches bem weiblichen Geschlichte schaftlich sein tann. Bernunft und Alter haben mir dies Gift benommen; Allein in der Jugend ist ber Mann wild und grausam, und bann, Kinder, bann ift er eigentlich gefährlich.

Dorinde. Läuft er benn in ben Bufchen berum?

Brofper. Rein, aber er ift hibig und verwegen; feine Site macht, bag er von haus zu haus läuft, Mauren erfteigt, Thuren einschlägt, und turz, wenn er seine Buth befriedigen will, so tonnen ihn teine Schlöffer, teine Gitter und teine Riegel zurud halten.

Dorinde. Ich möchte boch wohl einen jungen Mann haben, ob er gleich so garftig und wild ift ; ich wollte feine Buth wohl befänftigen. ")

Brofper. Wie wolleft bu es benn machen?

Dorinde. Run — ich wollte ihm schmeicheln, ich wollte ihn von Morgen bis auf ben Abend so streicheln und ihm folde Borte geben daß ich bachte, ich wollte ihn recht artig machen, und wir wurden uns beide recht gut vertragen.

Brofper. Darauf verlaß dich nicht. Er würde feine Wildheit miltern, er würde fich angenehm und liebenswürdig machen, aber hernach würde er dich beißen, und du würdeft in neun Monaten die Kennzeichen davon haben.

Mirande. Das garftige Thier!

Profper. Damit er euch nicht anfallen tann, so macht euch nur aus bieser Gegend weg; nehmt euch in Acht, daß ihr nicht wieder hieber tommt. Dorinde solge du beiner Schwester Mirande hubsch, und du gieb auf sie Acht, ich sage es euch.

## Auftritt zwifden ben beiben Schweftern,

bie nach ber Boble bes Mannes wieder umtehren.

#### Miranbe. Dorinbe.

Dorinde. Ru! und du fommft boch wieder auf den verbotenen Weg. Der Mann wird bich überfallen, und du wirst gebiffen werden.

29

<sup>\*)</sup> Auch biefer Schluß ber Scene ift bei Droben viel ffirger.

Miranbe. Benn er tommt, fo merbe ich bavon laufen.

Dorinde. Ja, er tann bich boch wohl friegen, bu haft nur zwei Füße, er mag wohl viere haben.

Miranbe. D, ich bin febr leicht ju Fuge.

Dorinde. 3a, bas wird bir nichts belfen.

Mirande. Beift bu Schwefter, mas mir thun muffen?

Dorinde. Une bier weg machen.

Mirande Rein; wir wollen hier alle Gegenden durchstreichen, und dann können wir ihn von ferne sehen, wenn er sich sehen läßt.

Dorinbe. D tomme wieber jurud, bier bat er feine Boble.

Mirande. Schweig; ich will es wagen; so ein garftiges Thier er auch ist, so kann er doch, wenn er auch noch so bose ist, auf einmal mehr nicht als eine von uns beiden fressen.

Dorinde. Nein, aber er wird Eine nach der Andern fressen, das will ich wetten. Wir wollen uns seiner Buth nicht aussehen. Ich glaube, ich seiner Buth nicht aussehen. Ich glaube, ich seine ihn schon; ich zittre. Wenn er kommt, so werde ich ohnmächtig. Laß uns gehen.

Miranbe. Gi, fo bleibe bod.

Dorinbe. Rein, nein.

Mirande. Du bift ein bojes Madden. Wir wollen ihn wie einen hafen in seinem Lager aufsuchen; da wollen wir ihn ansehen, ohne daß er uns sieht, oder wenn er uns auch sieht, so wird er doch nicht das herz haben, sich zu rächen.

Dorinde. Das glaubft bu?

Mirande. 3a, bas glaube ich.

Dorinde. Aber bann werben wir ja unferm Bater ungehorfam.

Miranbe. Ber wird es ihm benn wiederfagen?

Dorinbe. Wenn er es auch nicht wiedererfahrt, fo thun wir boch nicht gut, wenn wir ihm ungehorfam find. Alle feine Rathfchlage find fur uns Befehle.

Miranbe. Bierin wollen wir einmal unferm eignen Rathe folgen.

Dorinbe. 3d mage es nicht.

Mirande. Schwester, willft bu mich hören?

Dorinbe. Rein, nein, wir milfen por bem Manne flieben.

Mirande. Barum follen wir benn vor ihm flieben, ba wir gar noch nicht wiffen, wie er ausfiebt ?

Dorinbe. Bielleicht -

Mirande. Wir muffen ja bas Ungeheuer kennen, wenn wir uns vor ihm in Acht nehmen follen.

Dorinde. Du brennft ja recht vor Begierbe ibn gu feben.

Miranbe. Dja.

Dorinbe. Unter uns gesagt, ich habe ein so großes Berlangen banach, wie du. Wir find zwar unserm Bater einen vollsommenen Gehorsam schulbig, aber ich habe fast selber Luft, ihm ungehorsam zu fein. Es ift als wenn mich ein natürlicher Hang hestig nach bem zöge, was uns so scharf verboten ift.

Mirande. So geht es mir gerade. Ich wurde gang ruhig fein, wenn er mir nichts gesagt hatte, aber nun ift es mein Bergnügen, es kennen zu lernen, ba es mir verboten ift. Ich habe ein rechtes brennendes Berlangen danach.

Dorinde. Gehe nur immer sachte voraus, und wenn bu von ohngefähr den Mann gewahr wirst, so bitte ich dich herzlich, gehe nicht weiter, sondern gieb mir durch ein Zeichen Nachricht.

Mirande. Ja, ja. Wenn er mir wird nachsaufen ober was bofes thun will, so werde ich ihn so gut zu machen suchen, wie ich meinen Bater immer wieder gut mache, wenn er mich peitschen will, und ich habe was versehen; Ich will mich vor ihm auf die Erde werfen.

Dorinde. D, wenn er mir nachsommt, und er bringt mich nur nicht um, so will ich mir ihn recht ansehen, und wenn er mich auch beißen sollte.\*)

## Muftritt

swifden ben beiben Schweftern und Sppoliten.

Oppolit, Miranbe, Dorinbe.

Supolit (erscheint in ber Thur feiner Grotte).

Die Bücher geben mir heute gar tein Bergnügen. Ich bin fo unruhig! --Ich fühle ein gewisses Berlangen, eine gewisse unbekannte Unruhe, Die mich qualt --

Miranbe. Gieb, ich glaube ba ift ber Dann.

Dorinbe. Run muffen wir bie Flucht nehmen.

Miranbe. 36 fann nicht.

Dorinbe. 3ch auch nicht.

<sup>\*)</sup> Auch biele gange Unterredung swischen beiben Schwestern ift mehr als noch einmal so lang, als bei Orpben. Auch triet hier, nach bem Zwiegelpräch, in bem englischen Studic Beränderung ber Scene ein. Dipp olit erscheint bann innerhalb seiner Bobie erft allein und wird bann von ben beiben Schwestern aufgesacht. Auch ber Inhalt best Folgenden ift in Allem dem Orpben schen Arte nachgebildet, aber ebenfalls weit mehr ausgestährt.

Spolit (obne fie ju feben.) Wenn hier auf Erben nichts Ueberftuffiges gemacht ift, wenn aus ben Banben ber Ratur nichts umfonft gefommen ift, wie man mir gezeigt hat, fo tann ich fchließen, baß auch die Frauenzimmer nicht umfonft ba find.

Miranbe. Dich buntt, er rebet.

Dorinbe. 3a, bu baft gang recht.

Supolit (ofne fie ju feben.) Sind nicht felbst die Schlangen, wider welche ich streite, darum ba, daß fie das Bift der Erde einsaugen. Dies ist sonder Zweisel ihr Geschäft, und dies ist auch die Ursache, warum mir Prosper gesagt bat, daß ich ibr Gift fürchten muffe.

Dorinbe. Schwefter, er tommt.

Miranbe. D Simmel!

Spolit (ohne fie gu feben.) Indeffen finde ich es fehr munderbar, bag er fagt, ein Frauengimmer ftebe zwischen bem Engel und bem Manne.

Dorinde. Er fpatieret! Er hat zwei Beine wie wir! Run fürchte ich micht nicht mehr fo fehr.

Miranbe. 3ch auch nicht.

Dorinde. Wie angenehm er aussieht! Das allerliebste Thier! ich muß naber herangeben.

Mirande. Rein, bleib bier; foll ich beinetwegen Schelte betommen, bag ich bich habe in die Gefahr laufen laffen. Sieh ihn bir von ferne an, ich will naber beran geben.

Dorinde. Rein, Schwester, bas thue nicht; ich bitte bich berglich; laß mich lieber bie Gefahr wagen, benn ich tann es ihm an ben Augen angehn, baß er mich nicht beißen wird. Er hat tein Gift mehr.

Mirante. Romm gurid, er wird bich anfallen.

Dorinbe. Du bift munberlich. 3ch will es magen.

Diranbe. Er mag mich zuerft freffen.

Dorinde. Das tann ich nicht zugeben; ich habe dich zu lieb, als daß ich dich in bein Berberben follte laufen laffen.

(Sie geht naber an ibn beran, und betrachtet ibn aufmertfam.)

Mirande (gieht fie jurud.) Pfui, Schwester, Pfui bod; haft bu teine Scham mehr? fcamt bu bich nicht, bag bu fo neugierig bift?

Dorinbe. Du bift neugieriger als ich, ob bu mich gleich foiltft.

Dir ande (gieht fie noch ftarfer jurud.) Dit einem Borte, bu follft mir folgen, ober ich werbe alles bem Bater fagen.

Profper (von ferne.) Diranbe!

Dorinbe. Borft bu nicht, Schwefter? Beh boch, ber Bater ruft bich.

Diranbe. Rein er ruft bich.

Dorinbe. Richt bod, er ruft bich.

Mirande. Der Dann fieht bich, tomm.

Dorinde. Ich fürchte mich nicht mehr; Lauf bu nur und höre was ber Bater will, ich tomme gleich nach.

Mirande. Lauf bu nur guerft.

Dorinde. 3d werbe icon laufen, wenn er mich rufen wirb.

Dirande. Gie trott mir, aber es foll ibr leib merben.

## Auftritt

## swiften Dorinben und Oppoliten.

Dorinde. Wenn ich auch fterben follte, fo muß ich ihn mir ansehen. 3ch merte fogar, daß mir fehr warm wird.

Dy polit (fiebet fie.) Liebenswürtiges Gefcopf! Dergleichen habe ich noch nicht geschen. Wo ich nicht irre, so ist die ein Kind der Sonne, welches mit den Strablen seines Baters umgeben ift, und in diese niedern Gegenden tonunt, ein helleres Licht zu verbreiten. Meine Augen find von einem so schauspiele bezaubert, und mein herz empfindet ein ganz neues Bergnugen. Ich muß näher herangehen, — allein ich zittere. Dies ist wohl sonder Zweisel eine von den Thieren, die ich studen muß, eine von den Schönheiten, deren böses Gift unfre Bernunft beunruhigt, uns zu tödten. Rede doch; du bewegft nich; wer bist du?

Dorinde (erichroden.) 3ch weiß es nicht, - man fagt - ich ware ein Frauenzimmer.

Spolit. Das habe ich wohl gemerkt. himmel! wie erschroden bin ich.

Dorinde (mit unterbrochener Stimme.) Schones Ungeheuer - ich bitte bich - babe Ditleiben mit mir; beif mich nicht.

Supolit. Bin ich benn ein wuthenber Bolf, ber nach Blute burftet?

Dorinbe. Bas weiß iche?

Sippolit. Ich follte bich beißen? Ich wollte mir lieber alle meine Bähne ausbrechen, ober mir bie Augen ausreißen. Deine Gegenwart gefällt mir, mein haß ist eingeschlasen, obgleich bas Frauenzimmer meine graufanste Feindin ist.

Dorinde. Bas ift eine Feindin? Das habe ich niemals gehört; Ich tann bich versichern, bag meine Augen noch nichts gefehen haben, welches sie so entzucht hatte, als du. Ich sühle ich weiß nicht was, welches mich hieher zieht, wo du bist. Db ich gleich demjenigen beständig blindlings gefolgt bin,

ber mir gesagt hat, daß ich dich fliehen foll, wenn du mir jemals ins Gesicht tämft; ob ich gleich wenn ich dich ansehe, viel Bewegungen, und eine Art eines traurigen Bergnügens empfinde, welches mir verboten ift, so wollte ich boch lieber sterben, als dich verlieren.

Son boch ben schönen Mund noch einmal frechen.

Dorinbe. Das Glud bich ju feben ift mir ein Glud, welches ich mit nichts vergleichen tann. Solltest bu mir wohl was Bofes thun tonnen?

Sppolit (bigig.) Rein, nein.

Dorinde. Aber ich glaube boch, bu bift ein Mann; Sage, bift bu einer? Beiftt bu fo?

Supolit. 3a ich gestebe es. Wenigstens hat man zu mir fo gesagt.

Dorinbe (erfcbroden.) 3d bin verloren! mo foll ich bin?

Supolit. Berloren? Barum benn? Benn bu bich vor mir fürchteft, so versichere ich bich, ich wollte bir ju Gefallen gern ein ander Geschöpf werben.

Dorinde (bisig.) Rein, nein, andre beine Bestalt nicht.

Spolit. Aufrichtig zu reben, so bin ich eben so erschroden, ale bu. Du haft bich gefürchtet, mich anzutreffen, und ich habe mich gefürchtet, bich anzutreffen.

Dorinde. himmel! Eins ift vielleicht bem anbern ein Gift.

Sppolit. Das verhüte Gott!

Dorinte. Gollten wir wohl fterben muffen, weil wir uns von ohngefahr einander getroffen haben?

Spolit. Rein, wir werden nicht bavon sterben; wir wollen nicht so schwach sein. Zwei Thiere von einerlei Art thun einander nichts Boses, ob sie gleich sehr giftig sind. Ich habe neutlich gesehn, daß zwei Schlangen einander umschlungen hatten; sie tödteten einander nicht, sie thaten einander teinen Schaden, sie vereinigten sich viellmehr beide und schmeichelten einander. Wir wollen also nicht so gar sehr vor einander erschreden. Wenn wir auch beide ein Gift in uns tragen, so haben wir nichts zu beforgen, wir können und so gut mit einander vereinigen als die Schlangen. (Er betrachtet sie.) Deine dant ilt so wie meine Dand, kann ich sie ansalten:

Dorinbe (erfchroden.) Rein.

Spolit. Lag fie mich nur einen Augenblid anfaffen.

Dorinbe. Du brennft ja.

Spolit. Ich weiß nicht was bas ift. Ich fühle, indem ich dich ansfaffe, eine gewiffe Krantheit, die mir gefällt.

Dorinde. Und wenn ich dich anrühre, so fühl ich auch so etwas, welches mich seufzen macht, und ich weiß die Ursache nicht. Ich habe meiner Schwester und meines Baters hand oft angesaßt, und mein Derz, hat noch niemals diese Reizung, und diese grausame Unruhe empfunden. Sollten wir wohl so wie ein Baar Turteltauben sein, die ich manchmal habe seufzen hören, wenn sie sich einander näherten? Dir ist nicht wohl, ich bektage mich, daß ich zu gerührt bin, ich glaube den Tauben ging es eben so. Sie seufzten, hernach bezeugten sie einander durch ein sanstes Gmurmel ich weiß nicht wos für ein Berlangen, und hernach schnabelten sie sich mit innigem Bergnügen.

Supolit. Gieb, gerade fo muffen wir es auch machen.

Brofper (hinter ber Scene) Dorinbe!

Dorinde. Himmel! bies ist meines Baters Stimme. Ja, ja, er ruft mich, ich muß folgen. Ach, er hat mir se oft besohlen, daß ich vor dir slieben soll, und ich habe dich sogar ausgesucht. Dies ist mein erster Ungehorsam, dafür wird er mich wohl bestrafen.

Hpolit. Ich bin auch ftrafbar. Ich habe zum erstenmale seine Beseichle übertreten; aber es reut mich nicht. Du bist Schuld baran. Allein so hart er mich auch dafür bestraft, so glaube, er hat es mehr verdient, als ich, weil er wider die Wahrheit geredet hat. Wir sollten einander tödten, wenn wir einander sehen würden, und wir empfinden lauter Bergnügen, da uns das Geschid zusammendringt. Wenn wir nun sterben, nachdem wir einander getrossen haben, so kommt es gewiß daher, weil wir uns nun von einander trennen müssen.

He said our meeting would destructive be, But I no Death cut in our parting see.

(Exeunt several ways.)

Als eine tomifche Ungeschickteit bes beutschen Ueberfehers mag bier noch ermantein, bag berfelbe nach ben Schuftworten Dupolitis, ohne irgend welches Zeichen eines Abichnittes, unmittelbar fortfahrt: "Ich habe bie Ebre, mich mit ber tiefften Ergebenheit ju nennen Ew. Gnaden untertbanigfter z. ."

Im frangofifchen Original ift biefer Schluß, ber an bie Brief-Cinleitung wieber aufnubit, burch bie vorausgebende Bezeichnung: »fin des sobnes anglaises» von dem bematifden Beeil getrennt

<sup>.)</sup> Dryben fchließt bie Scene (und gleichzeitig ben II. Aft bes Studes) mit ben Borten Dopolit's:

## VIII.

Berfuch

einer

# Mebersehung

einiger Stellen aus Chatefpears

# Richard dem III.

(3n: "Rene Erweiterungen ber Ertenntniß und bes Bergnugene". Bier und breißigftes Stud. Leipzig, Lanfifche Buchhanblung. 1755.)

## Der II. Auftritt in ber I. Sanblung. \*)

Heinrich ber VI. aus bem Hause Lancaster war nehst seinem Prinz Eduard von bem Könige Eduard bem IV. aus bem Hause Yort und bessen Bruber Richard, ber in diesem Auftritte noch als Herzog von Glocester erscheint, bes Thrones und des Lebens beraubet worden. Die Prinzessinn Anna war die Bittwe Eduards, Prinzens von Ballis, eines Sohns Heinrich des VI. Richard der größte Wäthrich, der jemals geseht hat, liebte Annen. \*\*) Dies wenige wird die ganze Scene selbst verständlich machen. Der Schaupsatz stellt eine Straße vor. Man bringt den Leichnam Heinrich bes VI. getragen. Einige Bachen mit Hellebarden begleiten ihn, die Prinzessinn Anne solget als Leidtragende.

<sup>\*)</sup> Auch biefe Borbemertung rührt von bem unbekannten Ueberfeber ber. (vgl. S. 77.)
\*) Daß der Ueberfeber dies glaubt, trob bes von ibm mit überfeben Monologs bes
Richard, ift felfam genug. Die Ueberfebung felbft (die er fie diefes Stüdes, wenn auch
nur eines Theils bavon) ift, abgefeben von einzelnen febr mifverftanbenen Stellen, noch
leiblich fließenb.

Anne. Gest fie nieber, fest fie nieber, eure erhabene Burbe, wenn man Etwas erhaben nennen fann, mas in einen Garg eingeschloffen morben : Damit ich einige Reit ben frubzeitigen fall bes tugenbhaften Lancafters pflichtmakig beweine. Armfeliges, ftgrtes, irbenes Bilb eines frommen Roniges! Afche bes Saufes von Lancafter! Entfeelter Ueberreft Diefes toniglichen Blutes! Bergonne, baf ich ju beinem Schatten flebe, Die Rlagen ber grmen Anne ju boren, ber Gemablin beines Cobnes, beines ermorbeten Sohnes, ber burch eben bie Kauft burchbohrt morben ift, welche biefe Bunde gemachet bat. Gieb! in biefe Deffnungen, burch welche bein Leben bavon gefloben ift, lag ich vergeblich ben Balfam meiner mube gemeinten Augen bineinfliefen. Berflucht fei Die Sand, welche Diefe tobtlichen Soblungen gemachet bat. Berflucht fei bas Berg, welches Berg genug gehabt bat, es zu thun. Ein viel ichredlicher Schidfal treffe biefen verhaften Glenben. ber une burch beinen Tob elend gemachet bat, ale ich ben Rattern, ben Spinnen, ben Rroten ober einem antern friechenben giftigen Bewurme anmunichen tann. Wird ibm jemale ein Rind gebobren, fo gebe es unreif von feiner Mutter und febe ale eine Disgebubrt und ju frubzeitig ben Tag! Sein icanblider und unnatürlicher Anblid erfülle Die hoffnungevolle Mutter mit Schreden, wenn fie es fiebt, und es fei ber Erbe feines Ungludes! Sat er jemals ein Weib, fo werbe fie burch feinen Tob noch viel elenber, als ich burch ben Tod meines jungen Gemable und ben beinigen geworben bin! Rommt nunmehr und geht weiter nach Chertfen fort mit eurer beiligen Burbe, Die ibr aus ber G. Baulustirche weggenommen babt, um fie bort au bearaben. Go oft ihr von bem Bewicht berfelben ermübet fein werbet, fo rubet. und ich will indeffen meine Rlagen über ben Leichnam bes Roniges Beinriche ausschütten.

(Richard Bergog von Glocefter fommt.)

Glocefter. Steht Trager und fest ihn nieber!

Anne. Welcher unfelige Zauberer beschwört diesen Feind, handlungen ber Andacht und Gottseligkeit zu verhindern?

Gloc. Böfewichter! fetzet ben Leichnam nieber, ober ich schwöre ich will benjenigen jum \*) Leichnam machen ber nicht gehorchen wird.

Ein Bachter. Berr tretet jurud und laßt ben Sarg vorbentragen.

Gloc. Unverschännter Dund! fteh, wenn ich es befehle. Salt mit beiner Bellebarbe, ober ich schwöre, ich will bich nieberschlagen und bich für beine Ruhnbeit mit ben Rufen fort floken.

<sup>\*)</sup> Einige uble Bortfpiele find bismeilen noch ein Fehler, welchen Shatefpear bem berberbten Befchmade feiner Zeiten foulbig ift. (Anm. bes Ueberf.)

Anne. Was? Ihr zittert? Ihr alle fürchtet ench? Doch ach! ich table euch nicht, benn ihr seph fterblich und lein sterbliches Auge tann ben Teufel ansstechen. Fort! schredlicher Stave ber Höllen! Ueber seinen sterblichen Leib allein hattest bu Gewalt, seiner Seelen kannst bu nicht schaden. Zurtid also!

Gloc. Angenehme Beilige! fen um ber driftlichen Liebe willen nicht fo graufam.

Anne. Abscheulicher Teusel! Ich beschwöre bich bei Goti, fort! beunrubige uns nicht! Denn du haft die glidliche Erde zu beiner Holle gemacht. Du haft sie mit Richen über dich und mit tiesen Seufzern erfüllet.
Wenn du Entziddung bei dem Anblick deiner entsethichen Thaten sichtlich beiner entsethichen Thaten sichtlich beiner biese Blutdurstes. Ach! Freunde seht, seht die Wunden des todten Heinrichs öffnen ihren sichen ftarren Mund und bluten von neuem. Erröthe, erröthe, sieren Abern, in welchen lein Blut wohnet, diese Blut herauszwingt. Deine unmenschiche und unnatürliche Thaten
biese Blut herauszwingt. Deine unmenschiche und unnatürliche Thaten
sodern diese unnatürliche Ueberschwennung auf. Gott! der du diese Blut
schuft! räche seinen Tod! Erde! die du dieses Blut trinkest, räche seinen
Tod! himmel! idde kon Mörder mit beinem Blige! Erde! gerreiß und
verschling ihn, wie du das Blut dieses guten Königes, welches sein von der
Hölle geleiteter Arm veraos, verschungen bast.

Gloc. Bringeffinn, Du tennest Die Regeln ber Menfchenliebe nicht, welche Liebe für Bofes, und Segen für Rluch wieder giebt.

Anne. Bofemicht, bu tenneft weber gottliche noch menschliche Gefete. Reine Bestie ift so rafend, baß sie nicht einige Empfindung bes Mitleibens fühlen follte.

Gloc. Aber ich fuble feine und alfo bin ich auch teine Beftie.

Anne. Bie munderbar, wenn die Teufel felbft die Babrheit fagen !

Gloc. Roch viel wunderbarer, wenn die Engel fo zornig find! Erlaube, göttliche Bollfommenheit bes weiblichen Geschlechtes, bag ich mich gegen Die Beschulbigung Dieser Lafter vertheidigen möge.

Anne. Erlaube, auftedendes Gift bes mannlichen Beichlechtes, wegen biefer befannten Schandthaten, bag bu Berfluchter bich felbft verfluchen mögeft.

Gloc. Du, bie bu fconer bift, als bie Bunge bich nennen tann, vergonne mir einige Gebuld mich zu entschuldigen.

Anne. Du, ber bu abiceulicher bift, als bich bas Berg benten fann, bu fannft feine gultige Entschulbigung anführen, als wenn bu bich felbft tobteft.

Gloc. Durch biefe Bergweiflung wurde ich mich felbft antlagen.

Anne. Und biefe Bergweiflung murbe eine Entschuldigung fur bich fein: benn bu murbeft sobann bie ungerechten Ermordungen andrer febr gerecht an bich felbft rachen.

Gloc. Sage nicht, baß ich fie ermorbet habe.

Anne. Co fage benn, baf fie nicht ermorbet murben, sonbern baf fie tobt find, und zwar teuflifcher Stave burch bich.

Gloc. 3ch tobtete beinen Gemahl nicht.

Unne. Er lebet gewiß noch?

Gloc. Rein, er ift tobt, und burch Couards Sand ermorbet worben.

Anne. Scheusal, es sind Unwahrheiten, die Königin Margaretha sah beinen mörderischen Dolch, wie er von seinem Blute rauchete: eben diesen Dolch, den du selbst auf die Brust der Königin richtetest, und dessen Stoß beine Brüder noch ausschlugen.

Gloc. Ihre verleumderifche Bunge, welche die Schuld meiner Bruder meinem unichulbigen Ruden aufburdete, reigte mich hierzu.

Anne. Deine blutdurftige Geele, Die von nichts als Blutvergiegen traumet, reigte bich biergu. Saft bu nicht ben Ronig bier getobtet?

Gloc. 36 geftebe es bir.

Anne. Du gestehft es mir noch, Butherich? Gott gestehe benn auch mir zu, bag bu für diese beine Gottlosigseit mögest verdammt werben. Ach wie freundlich, wie gnabig, wie tugendhaft war er nicht!

Gloc. Defto geschidter war er ein Konig im himmel gu fein , wo er auch nunmebr ift.

Unne. Ja, er ift im himmel, wo bu niemals hintommen wirft.

Gloc. Er bante mir also bafür, baß ich ihn burch meine hilfe babin gesandt habe. Denn er schidete fich weit mehr für biefen Ort als für bie Erbe.

Anne. Und bu für feinen Ort ale für Die Bolle.

Gloc. Rein! noch für einen andern Ort, wenn ich ihn nennen barf.

Unne. Für einen Rerter.

Gloc. Für bein Schlafzimmer.

Anne. Elende Ruhe bewohne bas Zimmer wo bu fchläfft!

Gloc. Es fei, wenn ich nur in beinen Armen fchlafe.

Unne. 3a, ich hoffe es (frottifc).

Gloc. Und ich weiß es, boch gütige Anne lag uns biefen hitigen Streit unfers Bites abbrechen, und etwas gelaffener mit einander fprechen. Ift nicht berjenige, ber biefen fruhzeitigen Tob biefer Plantageneten Beinrichs und Eduards verurfachete, eben fo fehr ftraswürdig als berjenige ber ihn vollzog.

Anne. Du warest zugleich bie Ursache und bas verfluchtefte Bertzeng befielben.

Gloc. Deine Schönheit war die Ursache bieser Birkung, beine Schönheit, die mich in meinem Schlummer verfolgte, auch ben Mord der ganzen Belt zu wagen, wosern ich nur eine einzige Stunde in beinem zärtlichen herzen leben könnte.

Anne. Rame biefer Gebanke in meine Seele, fo fowore ich bir, Morber, biefe Ragel follten biefe Schonheit von meinen Wangen herunter reifien.

Gloc. Diese Augen wurden auch selbst bie Ueberbleibsale biefer Schönheit nicht ausstehen fonnen; boch du wurdeft sie in meiner Gegenwart nicht verwusten burfen. Wie die gange Welt durch die Sonne ernähret wird, so werbe auch ich durch beine Schönheit ernahret. Gie ist mein Tag! mein Leben!

Anne. Die Racht verfinftere beinen Tag und Tob bein Leben!

Gloc. Berfluche bich nicht felbft fconce Gefcopfe. Du bift bestes!

Unne. 3ch wollte, baß ich es mare, mich an bir zu rachen.

Gloc. Es ift fehr unnaturlich, bich an bemjenigen zu rachen, welcher bich liebet.

Anne. Es ift gerecht und vernünftig mich an bemjenigen ju rachen, welcher meinen Gemahl tobtet.

Sloc. Derjenige, ber bich beines Gemahls beraubte, Bringeffinn, that es, bir einen befto beffern Gemahl wieder ju geben.

Anne. Diefer Befre athmet auf bem gangen Erbfreiß nicht mehr.

Bloc. Er lebet, ber bich weit ftarter liebet als bich bein erfter Bemahl lieben tonnte.

Unne. Renne ibn.

Gloc. Plantagenet. \*)

Unne. Ja, fo bieg er.

Gloc. Chen bies ift fein Rame, aber er ift von einer weit befefern Art.

Anne. Boift er?

Gloc. hier: (Sie fpudt ibn an) Barum fpudft bu mich an.

Anne. 36 wollte es mare tobtliches Bift für bid.

<sup>\*)</sup> Das haus Yort, aus welchem Richard mar, flammte ebensowohl als bas haus Lancafter aus bem Plantagenetischen Stamme ber. (Anm. b. Uebers.)

Gloc. Riemals flog Gift aus einer fo fugen Quelle.

Anne. Niemals hing Gift an einem haftlichern Gewürne. Beg aus meinem Gefichte! bu vergifteft meine Augen.

Gloc. Deine Augen, angenehme Bringeffinn, haben Die meinigen angeftedt.

Unne. 3d wollte fie maren bafitietifch bich ju tobten.

Bloc. 3ch munichte, fie maren es, bamit ich auf einmal fterben mochte : Jebund toten fie mich mit einem lebendigen Tobe. Deine Mugen haben aus ben meinigen gefalzene Thranen erpreft : Gie baben biefelben mit einem Strome findifcher Tropfen gefchandet. Gie baben biefe Augen entweibt, in welchen man niemals eine bereute Rabre gefeben bat, wenn mein Bater Dorf und Couard, bei ben erbarmlichen Rlagen bes Rutlands weinten, ale ber fcmarge Clifford fein Schwert über ibn fcmang. Die baben fie geweint, wenn bein friegerifder Bater, gleich einem weinenben Rinbe, Die traurige Geschichte von bem Tobe meines Batere erzählte, und awangigmal von feinen Seufgern und Thranen unterbrochen murbe. Alle Bangen ber Berumftebenben maren naß, gleich ben Baumen auf welche ber Regen berabtropfet. Doch mein mannliches Auge allein verachtete Diefe gange traurige Beit über eine niedrige Bahre. Aber mas biefe Schmergen nicht erzwingen tonnten, bat beine Coonbeit erzwungen und gemachet, bag fich Diefe Augen blind geweint haben. 3d habe niemals weber bei Freund noch Feinden meine Bitten verfcwendet. Deine Bunge bat niemals Die Schmeideleien fanfter Borte gelernet. Aber jest ba beine Schonbeit meiner Belohnung bestimmt ift, fleht mein ftolies Berg und bringt meine Bunge gu reben.

(Sie wirft einen verachtlichen Blid auf ihn.)

Lehre beine Lippen nicht soviel Berachtung. Sie sind zu fuffen, nicht zur Berachtung geschäften worben. Kann bein rachbegieriges Berg nicht vergeben, sieb, so leise ich bir biefes spisige Schwerdt! Stoß, wenn es bir gefällt, es in biefe treue Bruft und treibe die Seele fort, die dich anbetet. Ich entblöße sie zu bem töbtlichen Streiche. Ich beschwöre bich demuthig auf meinen Knien; idbte mich!

(Er entbloßt feine Bruft, fie richtet fein Schwert auf biefelbige.)

3a, zögre nicht! benn ich, ich töbtete ben König Heinrich. Aber beine Schönheit war es, die mich hiezu aufsoberte. 3a! eile! ich habe beinen Jungen Eduard ermordet, aber dein himmlisches Angesicht hat mich hiezu gereizt.

(Sie lagt bas Schwert fallen.)

Bebe bas Schwerdt ober mich auf.

Unne. Stebe auf. Beuchler! Db ich gleich beinen Tob wunfche, fo mill ich ibn bod nicht felbit vollzieben.

Bloc. Co befiehl benn, bafich felbit mich tobten foll und ich will gehorchen.

Unne. 3ch babe es bereits gethan.

Gloc. Dies gefchab im Born. Befiehl es noch einmal und mit eben ben Worten. Diefe Sand, welche aus Liebe fur bich, benjenigen ben bu liebteft, tobtete, foll aus Liebe fur bich benjenigen tobten, ber bich noch meit gartlicher liebt. \*) Un beiber ihrem Tod wirft bu allein foulbig fein.

Unne. 3d wollte, ich tennte bein Berg. Gloc. Es ichmebt auf meiner Runge.

Unne. 3d fürchte beibe find falich.

Gloc. Co bat niemals ein redlicher Mann gelebt.

Mnne. Boblan! ftede bein Gomerbt ein.

Gloc. Go fprich benn, bag mein Friebe mit bir gewiß fei.

Unne. Du follft es bernach erfahren. Gloc. 3d barf aber boch hoffen?

Anne. Alle Menichen hoffen, wie ich glaube.

Gloc. 3ch bitte, trage Diefen Ring. Co wie biefer Ring beinen

Finger umgiebt, fo umichlieft beine Bruft mein Berg. Trage beibe, benn beibe find bein. Darf bein armer bir gewibmete Cflave, fich nur eine einzige Gnabe von bir ausbitten, fo wirft bu feine Gludfeligteit auf ewig befeftigen.

Anne. Bas für eine?

Bloc. Dag es bir gefällig fein moge, biefes fein trauriges Befcafte ibm ju überlaffen, ber weit mehr Urfache bat, Leibtragenber ju fein, und bich bafur nach Crosbpplace \*\*) ju begeben. Benn ich biefen eblen Ronia in bem Rlofter ju Chertfen feierlich werbe begraben und fein Grab mit reuenden Thranen benepet haben, fo wird meine Bflicht bich mit ber aröften Befdwindigfeit wieder feben. 3d bitte bich aus verfchiedenen unbefannten Urfacen, erlaube mir biefe Befälligfeit.

Unne. Beralich gern. 3ch freue mich recht febr , baf ich bich fo voll Reue febe ; Traftel und Bartley geht mit mir.

Sloc. Buniche mir noch wohl zu leben.

Anne. Debr ale bu verbienft. Geit bem bu mich gelehrt haft, gutig gegen bich ju fenn, feit bem glaube ich, babe ich bir fcon bereits gefaget, bag ich bein Bobl muniche. (3mei geben mit Unnen ab.)

<sup>\*) 3</sup>m Drigingl ift bas Bortfviel noch weit ftarfer. (Anm. b. lleberf.)

<sup>\*\*</sup> Gin Saus an ber Bijbobaate-freet, welches bem Bergoge von Glocefter augeborte. (Anm. bes Ueberf.)

Gloc. (gu ben Eragern). Bebet ben Leichnam auf.

Erager. Rach Chertfen, Berr?

Gloc. Rein, zu ben Carmelitern, bafelbft wartet bis ich tomme! (fie geben mit bem Sarge fort.)

Gloc. Bat man jemale ein Frauenzimmer in bergleichen Bemuthe. verfaffung um Liebe gebeten? Sat man jemale ein Frauenzimmer in bergleichen Gemutheverfaffung gewonnen? 3ch will fie befiten - Aber ich werbe fie nicht lange behalten. Bas? 3d, ber ich ihren Bater und ihren Bemabl tobtete? Gie in bem feinbseligsten Saffe ibres Bergens zu erobern? Dit Muchen in ihrem Munbe? Dit Thranen in ihren Augen? Dit bem blutenben Beugen meines Saffes neben ibr? Bott, ihre Bewiffen, und alle biefe Befestigungen wiber mich? Und ich burch feinen andern Freund unterftuset, ale burch ben Teufel allein und Die Blide ber Berftellung? Und boch fie ju gewinnen? - Alle Welt ift nichts! Sa! Sat fie bereits biefen tapfern Bringen, Eduard, ihren Gemahl vergeffen, ben ich por brei Monaten au Temtebury in meinem Born ermorbete, ber artigfte und liebensmurbigfte Berr, ben bie verschwenderische Ratur gebildet bat : Jung, weife, mutbig. bom achten foniglichen Gebluthe, ben ber gange Rreis ber Erbe nicht wieber bervorbringen tann. Rann fie ihre Augen bis auf mich erniedrigen, ber ich Die goldene Blutbe biefes angenehmen Bringen abgeriffen babe? ber ich fie jur Wittme auf einem Lager bes Glenbes und ber Schmerzen gemachet habe? Auf mich beffen ganges All nicht ber Salfte von Ebuarben gleich ift. Auf mich, ber ich labm und ungeftaltet bin? 3ch wette um mein armfeliges Bergogthum, ich vertenne mich felbst jegund. Ben meinem Leben, fie findet, ob ich gleich es nicht tann, baf ich ein bewunderungswürdiger moblgemachiener Menfc bin. 3d will einen Spiegel beforgen, und ein ober ein paar Dutend Schneider unterhalten, Damit fie neue Moden, meinen Rorper bamit ju gieren, aussinnen mogen. Da ich mit mir felbft wieber ausgefohnet worben bin, fo will ich biefe Ausfohnung mit einigen geringen Roften unterbalten. Doch guvor will ich ben guten Dann bort in fein Grab bringen. und bernach mit Seufzern und Rlagen ju meiner Beliebten jurude tebren! Scheine fort, Sonne, bis ich mir einen Spiegel gefauft habe, bamit ich unter ber Beit meinen Schatten, wenn ich gebe, überfeben tann.

# Der IV. Auftritt in ber IV. Sanblung.

Nachbem Richard feinen Bruber Ebuard IV. nebst biesen beiben Bringen, seinen andern Bruber, ben herzog von Clarence, und noch viel andere, vornehme englische herren hat umbringen lassen, fo besitzt er nunmehr ben Thron von England. Die Königin Margaretha, die Königin Eruard IV. Wittwe, und die Herzogin von Yort erscheinen in diesem Auftritte. Die erstere ist die Gemahlin Heinrich des Sechsten, aus dem Hauferacker, und die dritte die Mutter des nunmehrigen Königes Richards III., welche die Laster ihres Sohnes eben so sehr betrüben, als sie von der ersten verstucht werden. Der Ort der Handlung ist das königische Hossager. Die Anrede der Königin Margaretha bezieht sich auf das verfallene Glück der Gemahlin Evaard IV., die nothwendig ihre Feindin sein mußte, da sie diejenige Krone auf dem Haupte derselben hatte sehen müssen, die die ziehenge Krone auf dem Haupte derselben hatte sehen müssen, die die ziehen gekone

(Die Ronigin Margaretha fommt.)

So schmelzt nunmehr dieß Glud und tropft zur Bermoberung in den Rachen des Todes hinab. Hierher habe ich mich klug verborgen, die Alagen meiner Feinde zu bemerken. Ich bin ein Zeuge ihres schrecklichen Schikflals. Ich gebe nunmehr nach Frantreich, und hoffe, daß die Folge desselben elend, schwarz und tragisch sein wird. Berbirg dich! ungludliche Margaretha! wer kömmt?

(Die Bergogin von Dorf und bie Ronigin Eduard IV. Bittme fommen.)

Die Ronigin. Ach! meine armen Bringen! meine garten Sohne! Roch unaufgeblübere Blumen! ihr meine faum empfundene Freude! Wenn eure garten Seelen noch in den Luften berum irren, und sie noch nicht ihr ewiges Deil zurude halt, so schwebt auf euren luftigen Schwingen über mir und horet die Klagen eurer Mutter!

Die R. Margareth. Ja, schwebt über ihr! faget ihr, daß Recht um Recht ben Morgen eurer Kindheit durch das Alter einer ewigen Racht verdunkelt hat.

Die König in. Meine Stimme ift durch so viel Elend heiser geworben, daß meine nude geseufzte Zunge verstummt. Ach! Eduard Plantageneta, warum bift du gestorben?

Die R. Margareth. Dein Plantagenet befreiet einen anderen Blantagenet. Eduard bezahlt für Eduarden Die Schuld bes Todes \*).

<sup>\*,</sup> Margaretha berficht unter ben beiben Plantageneten und Eduarden Bater und Soon. Der erstere beraubte Beinrichen IV. aus bem haufe Lancaster bes Reichs und bes lebens. Sein Sohn Eduard ward durch Richarden getöbtet und buffte baburch gleichsam bie Berbrechen feines Baters. (Anm. b. Ueberf.)

Die Königin. D Gott, willst du von so garten Lammern flieben und fie in ben Rachen bes Bolfes hinein fturgen! Gott? wann schliefft bu bei einer so grausamen That.

Die R. Margareth. Bei bem Tobe bes frommen heinrichs und meines bolbfeligen Cobnes!

Die Königin. Ach! bag bu eben fo geschwind mein Grab murbeft,

als du der Sit der Melancholie werden kannft. Dann wollte ich meine Gebeine verbergen und fie nicht länger hier zurude laffen. Ach! wer hat mehr Recht zu feufzen als ich.

Die K. Margareth. Wenn ein alter Schmerz ber ehrwitrdigfte ift, so gieb mir ben Borgug des Alters, und vergönne meinen Schmerzen ben erften Rang der Traurigseit, wosern die Betrübnis der Sesellschaft sabig ift. Ich hatte einen Eduard bis ein Richard ihn tödtete: Ich hatte einen Gemahl bis ein Richard ihn tödtete. Du hattest einen Eduard bis ein Richard ibn tödtete. Du battest einen Kidard bin tödtete.

Die herzogin. Ich hatte auch einen Richard und bu töbtetest ihn. Ich hatte einen Rutland und bu halfst ihn töbten. \*)

Die K. Margareth. Du hattest auch einen Clarence und Richard tödtete ihn. Aus beinem Schoose ist diese höllische Ratter hervorgetrochen, die uns alle todt qualt; dieser Hund, der seine Zähne weit heraus blockt, Lämmer zu würgen und ihr unschuldiges Blut zu leden; dieser abschendiche Berwüster göttlicher Beschöpfe! Dein Leib hat ihn gebohren, uns in unser Wrab hinab zu stürzen. Wahrer, gerechter, nach Berdienst belohnender Gott! ich danke dir, daß bieser raubbegierige Wolf die Jungen seiner eigenen Mutter ausgefressen bat.

Die Berg. D Beinrichs Gemahlin! jauchge nicht über mein Glend! Gott ift mein Zeuge, ich habe über bas beinige geweinet.

Die R. Margareth. Trag es mit mir: ich durfte nach Rache, und ich sättige mich jegund durch ihren Anblid. Dein Sduard, der meinen Sduard getöbtet hat, ift tobt. Dein anderer Sduard ift tobt, meinen Eduard zu rachen. Der junge Port ift nur noch die Zugabe darzu, da behde zusam-

<sup>\*)</sup> Es find Richard, Bergog von Yort, und Gemahl ber Bergogin; Edmund, Graf von Autland ber jüngfte Sohn ber Bergogin. Ran würde biefe Stelle und bas Bortipiel in ben vorhergehenden Zeilen, welche bem Lefer außer bem Zusammenhange bes Stildes und ohne eine ermübende Ergählung ber Geschichte unverftänblich find, gar weggelassen, wenn man nicht gerne eine Lide hälte vermeiben wollen.

men nicht der Größe meines Berlustes gleich find. Dein Clarence, der meinen Eduard durchbohret hat, ist todt und die Zuschauer diese tragischen Spiels, Haftings, Rivers, Baughan, Grap') modern frühzeitig erwärgt, in thren finstern Gräbern. Rur Richard lebt, dieser schwarze Liebling der Höllen, den sie allein als ihren Bevollmächtigten erhälte Seelen einzusaufen, und sie zu ihr hinad zu senden. Doch bald nahet sein schrecktiches und unbeklagtes Ende. Die Erde berstet, die Hölle brennt, die Feinde brüllen, und die Frommen bethen um Rache! Zerbrich, ich bitte dich Gott, zerbrich die Fessel sienes Lebens und laß mich seben, daß ich sagen kann: der Pund ist tobt!

Die König in. Ach! du prophezenhtest.), daß die Zeit kommen würde, da ich dich bitten würde, mir dieses giftige Insett, dieses schändliche bucklichte Ungeheuer verstuchen zu helfen.

Die R. Margareth. 3a, bamale mar es, ba ich bich eine binmeltenbe Bluthe besjenigen Gludes bas meine war, nannte, einen elenben Schatten, eine geschmintte Ronigin, ein blofes Bilb besjenigen, mas ich gewefen war, ein fcmeichelnbes Beifpiel einer fcbrodlichen Bracht, eine bis an Die Bolten erhabene, um befto tiefer in ben Staub gurude gefturgt zu merben. nur jum Gefpotte eine Mutter von zwei artigen Angben, ein Traum bes Bergangenen, eine prachtige Flagge, Die bas Riel einer jeden feindlichen Augel ift, ein Gemalbe ber Sobeit, ein Sauch, eine Wafferblafe, eine Theatertonigin, nur blog bie Scene auszufullen. Bo ift bein Gemabl? Bo finb beine Rinder? Bas find beine Freuben! Ber fleht zu bir? Ber fniet bor bir und fpricht : Gott erhalte bie Ronigin! Bo find bie budenben Großen bie bir fcmeichelten? Wo find bie fich ju bir hindrangenden Saufen, Die bich begleiteten? Berlag bieg und fieb mas bu nunmehr bift : Für eine gludliche Gemablin, Die bekummerfte Bittwe : Für eine frobliche Mutter, eine bie ba bejammert, baf fie fo bieft : fur biejenige, bie man um Gnabe anflebt, eine, Die felbft bemuthig barum flebt : Rur eine Ronigin eine mirt. liche Stlavin Die mit Gorgen gefronet ift : Fur eine, Die mich verachtete, Diejenige, bie nunmehr von mir verachtet wird : Für bie, bie von allen gefilrchtet wurde, biejenige, bie fich felbft fürchtet : Für eine, Die befahl, Diejenige. ber Riemand gehorchet. Go ift ber Fluch ber Berechtigfeit auf bich gefallen. und laft bich ber Beit jur Beute. Richts ift bir mehr übrig, ale ber Be-

<sup>\*)</sup> Aue biese find burch bie gransame Lift Richards III. hingerichtet worben. (A. b. Uebers.)

<sup>\*\*)</sup> In einer ber vorhergebenben Scenen. (A. b. Ueberf.)

danke, was du warst und dich noch mehr zu qualen, der Gedanke, was du bist. Du nahmst mir meinen Rang, und nimmst du nicht auch nunmehr den gerechten Antheil meiner Schmerzen? Runmehr trägt dein stolzer Racken die Hälfte meines ausgebürdeten Jochs. Ich ziehe sogar mein ermiddetes Haupt aus bemselbigen heraus und laß dir seine ganze Burde allein. Lebe wohl! Derzogin, und du unglüdliche Königin. Dieses Elend von England soll mir in Frankreich ein Lacken sen.

Die König in. Du, die du so geubt bift im Fluchen, verziehe noch, und lehre mich, wie ich meinen Feinden fluchen foll.

Die R. Margareth. Flieh bes Rachts ben Schlaf und faste am Tage: Bergleiche bein erstorbenes Glad mit beinem lebendigen Weh: Bitbe bir beine Söhne noch schöner ein als sie waren, und benjenigen, ber sie töbtete noch häßlicher als er ist: Die Bergrößerung beines Berluste vergrößert bie Schmähungen und wird bich lebren, wie du stuchen solls.

Die Rönigin. Meine Borte find matt, befeele fie burch bie beinigen.

Die R. Margareth. Dein Elend wird fie gleich ben meinigen scharf und burchbringend machen. (geht ab.)

Die Berg. Bas hilft es bem Unglude wortreich ju fenn?

Die Königin. Gönne diesen vergeblichen Bertheidigern ihrer Clienten ber Schmerzen, diesen stücktigen Erben einer erblos abgestorbenen Freude, diesen armen athmenden Rednern des Elendes freien Lauf. Sie helfen nicht, aber fie erleichtern das Berg.

Die Berg. Bohlan! fo foweige benn nicht. Geh mit mir und lag uns meinen verfluchten Sohn, ber beine garten Sohne erftidte, burch ben hauch ausgeftogener Schmähungen erftiden.

(Innerhalb ber Scenen wird bie Arommel gerührt.) Ich höre fein Geränsche: Ueberströme ihn mit Berwunschungen!

# Der V. Auftritt.

# (Ronig Richard und fein Gefolge fommt.)

Der R. Richard. Wer halt mich in meinen Berrichtungen auf? Die Perg. Sie, die da wünschet, dich in ihrem verstuchten Schoof, fin alle die Ermordungen, die du angestiftet hast, Elender, erwürgt zu baben.

Die Ronigin. Du verbirgest noch biese Stirne mit einer goldenen Rrone, auf welcher Stirn, wenn Recht Recht ware, die Ermordung besienigen Pringen, bem fie gehöret, und ber Tob meiner armen Gobne und meiner Bruder eingebrant werben follte? Sage mir, niebertrachtiger Stave, wo find meine Kinder?

Die Berg. Ratter, giftige Ratter, mo ift bein Bruber Clarence und ber fleine Chuarb Blantagenet fein Gohn?

Die Ronigin. Bo fint Saftinge, Rivere, Baughan, Gran?

Der R. Richard. Blaft, Trompeter! fchiagt farmen, Tambours. Laft ben himmel nicht biefes Beibergefchwäte ben Gefalbten bes herrn laftern boren. Macht farmen, sage ich!

# (Es wird geblafen und gebrummelt) .

Bu ber Königin u. Berg. Mäßiget euch und begegnet mir höflich ober ich will burch bieß friegerische Gelarme euer Geschren banbigen.

Die Bergogin. Bift bu mein Gobn?

Der R. Richard. 3a, ich bant es Gott, meinem Bater und bir.

Die Berg. Go bore mich benn.

Der R. Richard. Ich habe eben fo wie bu ein Gefühl, welches bie Stimme ber Schmähungen nicht ausstehen tann.

Die Berg. Deine Borte follen fanft und freundlich fein.

Der R. Richard. Und turg, meine liebe Mutter, benn ich muß eilen.

Die Berg. Du bift so eilfertig? Ach! Gott! bu weißt es, ich habe um beinetwillen Angst und Schmerzen bes Tobes ausgestanben.

Der R. Richard. Und erfchien ich nicht endlich, bich ju erquiden?

Die Herz. Rein! ich schwere bei Gott! du selbst weist es wohl. Du betratest die Erde, die Erde zu meiner hölle zu machen. Deine Geburth war eine schwerzliche Birde filt mich. Eigenstnnig und flörrisch war deine Kindheit. Toll, wid und unfinnig war beine Jugend. Der Lenz des Mannes war Berwegenheit und vermessene Berzhaftigkeit, dein herbst ist Stolz, Arglist und Blutdurft. Welche Stunde der Freude kannst du mir nennen, die mich iemals in deiner Gefollschaft entudte?

Der R. Richard. Wenn ich beinem Auge so abscheulich bin, fo lag mich gehen, und dich nicht länger beleidigen.

Die Berg. Bore mich reben, benn ich werbe bich nie wieber feben.

Der R. Richard. Lag une geben, bu bift allgu gornig.

Die Berg. Entweder Gott, der gerecht ift, wird dich tödten ehe du als Sieger aus diesem Kriege \*) wieder zurude tömmst, oder ich werde unter

<sup>\*)</sup> Richard III. war im Begriff wiber Richmonden ber feine Lafter ju rachen getommen war, zu Felbe zu geben. (A. b. Ueberf.)

ver Last meines Schmerzens und meines zitternden Alters verschmachten und bein Gesichte nicht wieder sehen. Rimm doch daher meinen schrecklichen Fluch mit dir. Er drück dich an dem Tage der Schacht heftiger, als alle die Last der Rüstungen, welche du trägst! Mein Gebet lämpfe wider dich! die noch zarten Seelen der Kinder Edwards sollen deinen Feinde Muth zu wispern und ihnen Glac und Sieg versprechen! Blutig lebst du, blutig stirt! Schande umgiedt dein Leben und Schande begleite deinen Tod?

(Sie geht ab.) \*)

Bir wollen noch hier aus bem 3. Auftritte in ber V. Hanblung bas schöne Gebet Richmonds anführen. Richmond war aus Frankreich gekommen ben engluschen Thron von der Last seines Thrannen zu befreien. Die beiden Lager stehen einander gegen über. Es war die Nacht vor der Schlacht, in welcher Richard III. umtam. Richmond will sich nunmehr einige Stunden niederlegen. See er dies aber that, bethet er also:

"D bu, für bessen Feldherrn ich mich ansehe, blide mit bem Auge "beiner Gnade herab auf mein Heer. Gieb ihnen bein zermalmendes "Schwerdt bes Grimms in ihre Faust, daß es schwerd pen unrecht-"maßigen helm unserer Seineb herabsalte und sie zerschwettre! Mache "und zu ben Dienern beiner Rache! daß wir dir für beinen Sieg sob. "singen. Du, dem ich meine wachende Seele anbefehle, ehe ich meine "midden Augen zuschließe, schlafend und wachend, sey eing mein Schub!

# Der IV. Auftritt ber V. Sanblung.

(Die Buhne ftellt ben Plag zwifden Richards und Richmonds Zeltern vor. Richard und Richmond folgfen. Es erscheint ber Geift bes Bringen Eduards, Sohn Seinrich bes Sechften.)

Der Geift zu Richarben. Laß mich beine Seele bis an ben Morgen qualen! Gebenke, wie bu mich in bem Lenze ber Jugend zu Tewsburd ermorbet haft! Berzweisle und fitrb!

Bu Richmonden. Sei muthig Richmond, benn bie beleibigten Seelen erwargter Bringen fampfen far bich. Die Gohne bes Rönig Deinrich Richmond flarten bich.

(Es erfcheint ber Beift Beinrich bes VI.)

<sup>\*)</sup> Die folgende Bwifchenbemertung ift, wie bie vorige, vom Ueberfeber.

Der Geift zu Richard. Da ich fterblich war, ward mein gefalbter Leib durch dich mit töbtlichen Höhlen durchlöchert. Dent an den Tower und mich! Berzweisle und flirb! Heinrich ber Sechste besiehlt bir: Berzweisle und flirb!

Bu Richmond. Fromm und tugendhaft, seh Sieger, Beinrich, ber bir bie Burbe bes Königes verkundigte, erquidt bich in beinem Schlafe. Lebe und blube!

## (Es ericeint ber Beift bes Bergogs von Clarence.)

Der Geist zu Richard. Laß mich deine Seele bis an den Morgen qualen. Mich elenden Clarence, der ich in süßem Weine ertränket wurde \*), verrieth deine Betrügeren dem Tod. Denk morgen in der Schlacht an mich, und laß dein ftumpfes Schwerdt fallen. Berzweisse und fiirb!

Bu Richmond. Zweig bes Haufes Lancaster! Die beleidigten Erben von York bitten für dich, bein guter Engel sei im Streite bein Schid! Lebe und blube.

# (Es ericheinen bie Beifter Rivers, Gran und Baughan.)

Rivers zu Richard. Lag mich beine Geele bis an ben Morgen qualen. Ich bin Rivers ber zu Bomfret ftarb: Berzweifle und fitrb!

Grap gu Richard. Dent an Grap, und beine Geele verzweifle!

Baughan zu Richard. Dent an Baughan und strafbar und gitternd vor Furcht lag beine Lanze fallen! Richard verzweisse und fitrb.

Alle zu Richmond. Erwache und bente, daß unfere Schmach in Richards eigenem Busen ihn überwinden wird. Erwache und gewinne ben Tag!

# (Es erfcheint ber Beift bes Lorbe Saftings.)

Der Geift zu Richard. Blutig und ftrafbar, erwache voll Qual, ein blutiger Streit endige beine Tage! bent an ben Lord Haftings! verzweisse und ftirb!

Bu Richmond. Ruhige, ungequalte Geele, erwache, erwache! Baffne bich, tampfe und fiege für England!

# (Es ericeinen bie Beifter ber zween jungen Bringen.)

Die Geister zu Richard. Traume von deinen im Tower erwürgten Battern! Laß uns Richard, laß uns in beinen Busen hinein dringen und dich mit Berderben, Schande und Tod angstigen! Die Seelen beiner Bättern besehlen dir, verzweisse und stirb!

<sup>\*)</sup> Richard ließ ibn in einem Rag Dalvafier ertranten. (A. b. Ueberf.)

Bu Richmond. Schlaf, Richmond, schlaf in Friede und erwache voll Freude! bein guter Engel schütze dich vor dem Blutdurfte des Tigers. Lebe und sei die Burzel eines gludlichen Stammes von Königen. Die unschuldigen Söhne Eduards befehlen dir: Blübe!

(Ge ericheint ber Beift Annene ber Bemahlinn Richarbe III.)

Der Geist zu Richard. Richard, dein Weib, die unglückliche Unne, dein Weib, die niemals eine Stunde voll Ruhe an deiner Seite verschlief, flöhrt dich und beinen Schlaf mit Bildern der Angst. Dent morgen in der Schlacht an mich, und dein flumpfes Schwerdt falle aus deiner zitternden Dand! Berzweisse und sitrb!

Bu Richmond. Schlafe fanft, ruhige Seele! Traume von Glud und Sieg. Das Beib beines Feindes bittet filr bich.

(Ge erfcheint ber Beift Budinghame.)

Der Geist zu Richard. Ich war ber Erfte, ber bie Krone auf bein Daupt seizete und war ber lette, ber beinen Blutdurst empfand. Dente mitten im Streite an Budingham und stirb unter bem Schreden beiner Berbrechen. Traume von Blut und Tob! Sterbend verzweise, und verzweiselnt siehen Dauch!

Bu Richmond. 3ch ftarb von allen verlaffen, ehe ich bir helfen tonnte, boch ermuntere bein herz und fürchte bich nicht. Gott und bie Engel tämpfen für Richmond und Richard fürzt von bem Gipfel feines Stolzes berab!

(Die Beifter verschwinden. Richard ermacht nach und nach aus feinem Traume.)

Richard. Gebt mir ein ander Pferd — verbindet meine Wunden — 3ch danke die Gott! — 3a, es war nur ein Traum. Ach! seiges Gewissen, wie qualst du mich! die Lichter brennen dunkel — 3st es nicht todte Mitternacht? Kalte Tropfen der Angst stehen auf meinen zitternden Gliedern. Bas? 3ch fürchte mich? Es ist ja Niemand um mich. Ift ein Mörder hier! Keiner, außer ich. Mein Gewissen spricht mit tausend verschiedenen Jungen! jede Junge erhebt ihre verschiedenen Stimme. Iede Stimme verdammt mich für einen Bösewicht! Ein Meineidiger, der große Meinseitige. Ein Mörder, der abscheichte Grad! Alle Sünden, die ich begieng, dringen durch die Riegel hindurch! Alle schnen. Schuldig! Schuldig! Ich muß verzweiseln! Keine Kreatur liebt mich und vern ich sterce, teine Seele deltaget mich. Nich däucht, alle die Seelen, derer ich ermordet habe traten in mein Zelt und jede von ihnen rief die Kade des morgenden Tages über das Haupt Richards.

## IX.

# Mus unvollendeten Ueberfepungen

non

# Elias Schlegel, Burger und A. 2B. Schlegel.

1. Ueberfegunge. Probe von Joh. Elias Schlegel.

Elias Schlegel, in seiner Beurtheilung ber v. Bord'schen Uebersetung bes "Julius Caefar" theilte baraus als Probe bie Rebe bes Marc Anton mit, ba bieser an Caesar's Leiche bes himmels Rache an ben Mörbern verkündet. Gleichzeitig fügte E. Schlegel einen eigenen Bersuch, diese Rebe zu übersetzen, hinzu; auch Er hatte in dieser Probe den Alexandriner angewendet. Die Uebersetzung sautet:

Du blutig Bifichen Staub, vergieb mir, baf ich beuchle Daß ich fo freundlich thu', unt beinen Morbern fcmeichle. Berftorter Ueberreft bes größten Mann's ber Belt, Den je ber Beiten Fluch ans Tageslicht geftellt! Beb benen, beren Arm bein foftlich Blut vergoffen ! Bei biefen Bunben bier, aus welchen es gefloffen, Die ale ein ftummer Dund aus rothen Lippen fcrenn, 36 folle Bung' und Bort ju ihrem Dienfte leibn, Ben Diefen Bunben bier, bier will ich prophezeihen, Bon bier wird fich ein Rluch burche gange Land gerftreuen, Dag burgerliche Buth und innerlicher 3mift Italien gertheilt, und beffen Glieber frift. Bernichtung, Mord und Brand foll ein Bebrauch auf Erben Und was Entfeten macht, foll fo gewöhnlich werben, Daf eine Mutter noch aus muntern Augen blidt, Benn ihr bes Rriegers Urm ben letten Gobn erftidt. Der wilben Thaten Babl wird bas Erbarmen bampfen, Und Caciar wird entbrannt nach Blut und Rache fampfen.

Sein Seift voll Jorn und Grimm wird aus der Hölle gehn, Und das Berderben wird zu seiner Seite stehn, Er kommt, noch als Wonarch Berheerung zu gebieten; Und Krieg und Furien heißt er entsessellelt wülthen: Vis dieser freche Mord, so weit die Erde geht, In Menschenasse stinkt, das unt Vegrädniß siebt. \*)

# 2. Aus Barger's Ueberfetung bes "Commernachtstraum".

Einige Jahre nachtem G. A. Bürger's Bearbeitung bes "Macbeth" erschienen mar, hatte bereits Aug. Wilh. Schlegel mit ihm sich vereint, ben "Sommernachtstraum" neu zu überseten. Aus bieser gemeinschaftlichen Arbeit ist ein Bruchstud von Bürger's Uebertragung später in ber Allg. Literatur-Zeitung vom 3. 1797 mitgetheilt worben. Es ist bie erste Unterrebung bes Puck mit einem Elsen, welche nach Bürger lautete:

## Elfe.

Betrügt mich nicht dein Wuchs, und all' dein Angestelle, So bist du ganz gewiss der arge Sputzeschle, Hans Schabernack, der schlau in allen Winkeln steckt, In Keller, Küch' und Stall die Pächterdirnen neckt, Die süße Milch benascht, und mit dem Rahm sich stuttert, Wacht, daß sich athemios umsonst die Handstrau buttert, Daß Bier und Most nicht gährt, der Schuld ist, daß bei Racht Der Wandrer irre gest, der wiedernd dann sein lacht, Doch denen, welche dich mein süßes Drollchen nennen, Bist du zur Hand, wenn sie nicht fertig werden können. Had' ich's getrossen? De?

<sup>\*)</sup> In ber v. Bord'ichen Ueberfetung lautete ber Schluß biefer Rebe:

<sup>3</sup>a, Caefar's Rachgelpenst, mit Teufeln an ber Danb, Kömmt aus ber Höllen Glut gang rasenb beiß gerannt, Und wird auf bieles Land und unfre Kaserepen Mit ber Wonarchen Stimm' Angst und Berberben schreben. Er beht die Kriegeshund auf unfre Gränzen an, Bis Riemand übrig bleibt, ber uns beweinen kann. Bis dieser Meuchelmord ber Erben Antlis füllet, Mit sinkend Menschlopense, das nach Begrädnis brüdet.

### Droll.

Betroffen juft aufe Rell. 3ch bin, wie bu erratbft, ber muntre Nachtgefell. 3d fcberg' um Oberon, und reig ibn oft gur Lache, Benn ich bem rafden Benaft bie Stute wiebernd mache. Biemeilen ftebl' ich mich mit fcabenfrobem Ginn Ine liebe Buttelden ber Frau Gepatterin. Da laufch' ich in Geftalt ber rothgebrühten Rrabbe, Und fabr' ibr, wenn fie trinft, auf einmal an bie Labbe. Berfprubelt wird alebann bas theure Corbial Auf's glatte Aufenwert. Giebt mobl ein anbermal Die bodmoblweife Baf' ben bodgeehrten Gaften Ein Morbgefdichtden ernft und anbachtevoll jum Beften, Go ftell' ich brengebein't und abnlich auf ein Baar Mle ihren Geffel mich im nachften Wintel bar. Bebachtig fest fie fich - Bufch! por ben bochgeehrten Gutfdlipf' ich ihr und plumps! liegt fie auf ihrem Berthen. Bie freifdt unt lamentirt, wie frachtft und fprubelt fie ! Berftoblen fichert erft nur noch bie Compagnie. Doch bald beschwören laut bie taum fich noch beberrichten. Das fen bei Gott! ein Spag jum malgen und jum berften.

A. B. Schlegel erwähnte noch fünfgig Jahre später seines so frühen mit Bürger gemeinschaftlich unternommenen Uebersetzungs. Bersuches, und zwar in einem Briese an den Buchhändler Reimer in Berlin, als dieser eine neue Auflage des Schlegel-Tied'schen Shalespeare vorbereitete. Schlegel sorberte in diesem Schreiben Reimer auf, seinen (Schlegel's) Text, der von Tied an vielen Stellen verändert worden war, wieder in seinem urssprünglichen Bortlaut herzustellen. Schlegel verweist hierbei auf Tied's eigene Aeußerung in der Borrede zum dritten Theil: daß jeder Ueberseher seine eigene Manier habe, seine Art, die Sprache und den Bers zu brauchen. Schlegel stimmt den Tied'schen Bemertungen darüber volltommen bei, und fährt fort:

"Sehr frühzeitig habe ich hierüber eine Erfahrung gemacht, ba ich es unternahm, ben Sommernachtstraum mit Burger gemeinschaftlich zu überseben. Er besaß gewiß große Gewandtheit in Behandlung ber Sprache

Unbollenbete Ueberfehungen bon E. Schlegel, Burger und A. 2B. Schlegel. 475

und Berfifikation, hatte aber eine start ausgeprägte, oft übertreibende Manier. Ich sah bald ein, daß ich die von ihm ausgearbeiteten Stude gänzlich bei Seite legen musse, weil sonst ein schreiender Kontrast zwischen seinem und meinem Antheil entstanden wäre."

3. Fragment aus A. B. Schlegel's Ueberfetung bes Macbeth'),

Erfter Mufjug. Erfte Scene.

9 - 5 - 5 - 52 -

Gin freier Blas. Donner und Blig. Drei Beren treten auf.

Erfte Bere.

Sagt, wann ich euch treffen muß: In Donner, Blig und Regenguß?

3meite Bere.

Wann ber Wirrwar ift zerronnen, Schlacht verloren und gewonnen.

Dritte Bere.

Roch vor Untergang ber Gonnen.

Erfte Bere.

Bo ber Plat ?

3meite Bere.

Der Beibe Blan.

Dritte Bere.

Da woll'n wir bem Macbeth nahn.

Erfte Bege.

36 tomme, Murner.

Mile.

Dold ruft aud; - fogleich!

Shon ist wüst und wüft ist schon.

Birbelt burch Rebel und Bolfenhöhn !

Sie verfdwinben.

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Aug. Bilb. von Schlegelt fämmtl. Berten, berausgeg. von Eb. Boding. 4. Bb.

## 3meite Scene.

Ein Lager bei Fores. Getummel hinter ber Scene. Der Ronig Duntan, Mals folm, Donalbain, Lenor, nebft Gefolge treten auf. Sie begegnen einem permunbeten Solbaten.

### Dunfan.

Wer ift ber blut'ge Mann? Er tann berichten, Go icheint's nach feinem Aussehn, wie's zulest Um bie Empörung ftanb.

## Malfolm.

Dieß ist ber Hauptmann, Der, kühn und mannhaft, mich zu lösen socht Aus der Gesangenschaft. heil, tapfrer Freund! Sag was du weißt dem König vom Gesecht, Wie du's verließest.

### Golbat.

Breifelhaft noch ftanb es, Bie ein erfcopftes Schwimmerpaar, fich padenb, Die Runft erbrudt. Der graufame Macbonwald Berth, ein Rebell zu fein ; benn um ibn fcmarmen Die mucherhaften Tuden ber Ratur Bu foldem Thun) batt' aus ben Infeln weftwarts Der Rern' und Gallowglaffe Schar geworben ; Fortuna, lacelnb biefem fonoben Rampf, Schien eines Meuters Bure. Doch umfonft! Der tapfre Macbeth - er verbient ben Ramen -Fortunen bobnend, mit gegudtem Stabl, Der in bes Blutgerichts Bollgiehung bampfte, Mis Bufenfreund ber Ehre, folug fich burch, Bis er ben Schurten traf : Bot feinen Sandbrud, fprach fein Lebewohl, Bis er vom Raden bis jum Anie ihn burchhieb, Und feinen Ropf auf unfre Binnen ftedte.

#### Dunfan

D tapfrer Better! murbiger Bafall!

# Unvollenbete Ueberfepungen von G. Schlegel, Barger und A. B. Schlegel. 477

### Golrat.

Wie dorther, wo der Sonne Lauf beginnt, Wohl Sturm und Metter, schiffzertrümmernd losbricht, So aus dem Brunquell. der uns heil verhieß, Schwillt Unheil an. Mert, Schottentönig, mert! Raum zwang das Recht, mit Lapferteit bewehrt, Die hurt'gen Kerne, Ferfengelt zu zahlen, Alls der Norweger Kürst, den Bortheil spähend, Mit blanken Wassen, frisch gewordner Schar Auss Veue Kampf begann.

# Der Refrain in bem Begengefange.

Difcht, ihr alle! mischt am Schwalle! Feuer, brenn', und Reffel, walle! ")

\*) Shiler hatte biefen Refrain (in ber großen Dezenscene bes 4. Aftes) gang in Eichenburg's Uebersehung beibehalten, wo berfelbe lautet :

Ruftig, ruftig! nimmer mube! Feuer brenne, Reffel fiebe!

Barger brachte mehr Berencolorit binein :

Lobre, broble, baß fich's moble, Lobre Lobe, Reffel broble!

Am fpulhafteften lautet ber Bere in ber Bearbeitung von Leop. 2Bagner:

Bolteri, polteri, rud! rud! rud! Feuerchen brenn! Reffelden folud!

Soin !, ber in feinen bramaturgifden Fragmenten eine eigene Bearbeitung ber Berenfeenen mittbeilte, fagt ebenfo unpoetifc als farblos :

Buh! puh! Burrel' Reffel, puh! Burrel' wurrel' Reffel, halt nicht Raft noch Rub.

A 255 F 15

# Goethe's

Bearbeitung von . Chatefpeare's

# Romeo und Julia. \*)

Erfter Aufzug. Erfte Scene.

Bor Capulet's Saufe. (Die Diener bes Capulet fcmudden bie Thur mit Lampen und Rrangen, und fingen.)

## Diener.

Bunbet die Lampen an, Windet auch Kränze dran, Dell sei das Haus! Ehret die nächtige Feier mit Tanz und Schmaus, Capulet der Prächtige Richtet sie aus.

Kommet ihr Freunde viel Gastlich zu Tanz und Spiel, Frei ist die Bahn! Bas er bereitete Bohl ist's gethan.

<sup>\*)</sup> Das Manuscript bieser für bie Beimarische Buhne 1811 versaßten Bearbeitung ift jum ersten Male von Eb. Boas ("Nachräge zu Goethe's sämmtlichen Berten") vollsfändig abgebruckt worden. Bir die gegenwährige Mittheilung genügt es, biejenigen Secnen und Stellen wiederzugeben, in benen die eigentliche Arbeit Goethe's zu erteunen ift. Sie betrifft vorzugsweis dem gangen er ft en Aft und dem Sch in h der Tragdbie.

Geltfam gefleibete Treten beran.

...

(Es tommen Masten und gehen ine Saus, bei ber Bieberholung ber erften Strophe.)

3meite Gcene.

Romeo. Benvolio. Bage.

Diener.

Bunbet bie Campen an, Winbet auch Krange bran 2c.

Benvolio.

Uns zu erfrischen gehen wir im Kühlen, Wie kommen wir venn grad' in biese Straße? Wo der verhaste Name Capulet uns gleich So übermitigig um die Ohren saust, Daß mir's vom Kopf herab durch alle Nerven, Besonders aber in den rechten Arm, Mit solcher Heftigkeit herunter fährt, Daß ich mich taum enthalten kann zu ziehn, Und erst mit platter, dann mit scharfer Klinge Das übermüttige Bolf zum Schweigen bringe.

Diener.

Doch lebe Capulet, Capulet nur boch !

(Mb.)

Benpolio.

Berflucht Gefindel!

Romeo.

Halte Freund, halt an! Für diesmal suche fich dein Schwerdt die Scheide. Beleidigt uns der seilen Knechte Schaar?
Des Brod sie essen, bessen Lieb ste singen.
Bermehre nicht die Spannung, die schon lange Die Häuser Capulet und Montague
Mit ehr'nen Armen auseinander hält;

Erneue nicht ben Zwist, der dreimal schon, Aus einem Richts, aus luft'gem Wort erzeugt, Den holden Frieden unf'rer Stadt gerrüttet. Berona's graue Bürger musten sich Entladen ihres ehrenfesten Schmuds; Und alte Speere in alten Händen schwingend, Dem Has, der uns're Häuser trennet, seuern, Des bunkter Quell, geleitet durch die Zeit, Im Fortgang stets ein breit'res Bett sich wühlte.

### Benpolio.

So halt ihn auf wer tann! mir ift's unmöglich, Wenn Feinde höhnisch jauchzen, zahm zu sein.

## Romeo.

Du kennst des Prinzen Bann, den er noch jüngst Dem Unruhstifter mächtig angebroht:
"Serstört ihr je den Frieden dieser Stadt,
"So düst den Friedensbruch mir euer Leben!" Als erstes Opfer falle nicht mein Freund! Lag uns das Recht auf unsrer Seite halten Und zeigen, daß zum Frieden wir geneigt.
In dieser Nacht bereitet Capulet
Ein hergebrachtes Fest: Berona's Jugend
Ind bort vermunnt zu suss'gem Lanz versammelt.

### Benpolio.

Du hatteft Luft, bich unter fie gu mifchen ?

### Rome p.

Berstreuung ist mir nöthiger als je. Auf Rosalinden that ich zwar Berzicht, Die meine Treu' und Liebe schlecht verzolten; Ich schi en Berzicht zu thun. und manches Was Berscheuchte Meisterin Bernunft, rief sie Des Tages Licht zu Hilse, jenes Bild; Doch wie die Sinne sich am Abend sanft Und säß hervorthun, sich als Weisterinnen Der Weisterin zu zeigen: also tritt Am Abend, in der Nacht, das holde Bild, Dem ich mich unterwarf, hervor, Und Hufe brauch ich nöthiger als je. Bas bentst du, theurer Freund? Ergreisen wir Der Masten Lust, willtommene Zerstreuung, Und schließen uns an jene bunte Schaar? (Indeffen find mehrere Masten in's Saus accoun.)

Benvolio.

So ist es recht und so gefällt es mir! Und ich gebiete meinem Grimm sogleich

(Er ftedt ben Degen ein.)

Sonst miebest du Gesellschaft, sahst tein Madden Mit Leibes- und mit Geistesaugen an, Als Rosalind' allein. Bergleiche nun, Wie mancher Stern an diesem himmel glüht: Zeit und Bergleichung können vieles thun, Daß alte Liebe wolft und neue blübt.

Romeo.

Bergeblich Reben! Richt ben Schmerz zu beilen, Ihn zu vergessen komm, und laß uns eilen!
(zum Bagen.)

Run fchaffe Dasten, Anabe, Rühre bich!

Bage.

Gleich foll für euch geforgt fein - und für mich.

(**A**6.)

Dritte Scene.

Borige. Mercutio.

Mercutio.

Wohin, wohin?

Romeo.

Du tommft une eben recht.

Ein schneller Einfall rufet uns zum Fest, Zu bem wir freilich nicht gerufen sind. Wir geh'n uns zu vermummen, tomm du mit! Nimm einen Mantel, nimm ein fremb' Gesicht.

### Mercutio.

Das lag ich bleiben. Alles hilft mir nichts! Es fennt mich jedes Rind, ich weiß wie's zugeht.

3ch bin ein ausgezeichneter Mann; ich habe Charafter in Gestalt und Stimme, im Beben und Kommen, in jeglicher Bewegung.

### Benpolio.

Freilich! bein Banftchen bat einen besonbers fpitfindigen Charafter.

### Mercutio.

Ihr habt gut reben, ihr andern Zahnstocher, ihr Bohnenstangen! Ihr dängt Lappen auf Lappen siber euch her: wer will euch darans heraus-wicken? Aber ich, mit dem schwersten Mantel, mit der wunderbarsten Rase, ich mag austreten, wo ich will, gleich lispelt einer mir hinter drein: da gehi Mercutio! Bei meiner Treu, es ist Wercutio!— Wäre das nicht höchst ärgerlich, wenn es mir nicht zum Ruhm gereichte! denn da ich ein Mal Mercutio bin, so sei ich denn Wercutio, und immer Mercutio.— Run gehabt euch wohl! Wacht eure Geschäfte so gut es gehen will; ich suche meine Abentheuer auf dem Kopstissen! Ein luftiger Traum soll mich erguiden, indeß ihr den Träumen nachlauft und sie so wenig haschen tönnt als ich.

Dann bin ich frifch, wenn euch Aurora thrant, Und ihr vor Mubigleit, vielleicht vor Liebe gabnt.

(216.)

## Romeo.

Laß ihn! benn so geziemt ben Freunden auf das Beste; Ein jeder ziehe hin zu seinem eignen Feste.

(Mb mit Benvolio.)

Bierte Scene. Saal in Capulet's Saufe. (Mastenball.)

Capulet und Paris (im Befprach).

## Paris.

Bu foldem Feste ziemt ein festlich Wort. Bas fagt ihr, ebler Herr, zu meinem Werben? Erlaubt, daß ich's hier feierlich erneue. Kein Bunter, daß mich Juliens Glanz und Werth, Der Allen leuchtet, mächtig an sich zieht. Richt rasche Reigung ift's: ein ganzes Jahr Begleitet schon mein Auge diesen Zeren. Zwar vor mir selbst bescheit' ich mich, zu schweigen: Denn Werth und Unwerth schäet ihr am besten; Allein des Neußern darf ich wohl gedenken: Berwandt bin ich dem Prinzen, jung und reich.

## Capulet.

Ein doppeltes Gefühl erreget mir Die ehrenvolle Werbung, junger Mann.
So gehts dem Bater. Wächft die Tochter auf, Foricht er für sie nach einem würd'gen Gatten; Doch tommt zuleht der Augenblick, erscheint Ein Jüngling, werth, sie mit sich heimzuführen, Dann beht das Baterherz, und schwanket sorgenvoll; Er fürchtet sie auf ewig zu verlieren, Durch die in Enklin er sich selbst gewinnen soll.

### Baris.

Doch überwindet Weisheit folches Bangen.

## Capulet.

Mein Zögern ist verzeihlich lieber Graf. All' meine Hossinungen verschlang die Erde, Mir blieb nur dieses hoffnungsvolle Kind; Doch werbt nur, werther Mann, sucht Euer Heil: Mein Will', ist von dem ihren nur ein Theil. Benn sie aus Wahl in eure Bitte willigt, So hab ich im Boraus ihr Wort gebilligt.

(Sie geben nach bem hintergrunde.)

Rünfte Scene.

Grafin Capulet, Inlia und bie Barterin (im Gefprach).

# Grafin Capulet.

Die Bochzeit, ja! bas ist ber Bunft von bem Ich sprechen wollte. — Sag' mir, liebe Tochter, Wie fiehts mit beiner Luft bich ju vermählen? Julia.

Roch träumt' ich nie von biefer Ehre.

Barterin.

Schön!

Eine Chre! Hättst du eine andre Amme Als mich gehabt, so wollt ich sagen: Kind, Du habest Weisbeit mit der Wilch gesogen.

Grafin Capulet.

But! bente jest baran ! Mit einem Bort: Der junge Baris wirbt um beine Banb.

Barterin.

Das ift ein Mann! mein Fraulein; folch' ein Mann Als alle Belt — ein wahrer Zudermann!

Grafin Capulet.

Die fconfte Blume von Berona's Flor!

Barterin.

Ich ja 'ne Blume ! gelt, 'ne rechte Blume !

Grafin Capulet.

Bas sagit du? Wie gefällt dir dieser Mann! Dort steht er im Gespräch mit beinem Bater; Lies in dem Buche seines Angesichts, In das der Schönheit Finger Wonne schrieb; Betrachte seiner Büge Lieblichkeit, Bie jeglicher dem andern Zierbe leiht, Und mär' im Texte duftel was geblieben, Das lies am Rand in seinem Aug' geschrieben. Sieb au! — Küblst du dem Grafen dich geneigt?

Bulia.

Gern will ich fehn, ob Sehen Neigung zeugt; Doch weiter foll mein Blid ben Flug nicht wagen, Als ihn die Schwingen eures Beifalls tragen! (Eine Maske forbert Iulien zum Tanz auf.) Sechfte Scene. Romeo. Benvolio.

Romeo.

Wer ift bas Fraulein, welche bort ben Ritter Mit ihrer Sand befeligt?

Benvolio.

Beiß ich bas?

Romeo.

D, sie belehrt die Kerzen hell zu scheinen! Wie in dem Ohr des Mohren eine Perke. So hängt die holde Schönheit an den Wangen Der Nacht, so hoch! wer dürste sie begehren? — Sie stellt sich unter den Gespielen dar Als weiße Taud' in einer Krähenschaar. Schließt sich der Tanz, so nah' ich ihr, ein Drüden Der zurten Dand soll meine Hand beglüden. Liebt ich wohl je? Ihr Augen schwöret: Nein! So schön wie sie war keine, wird nicht fein.

(Beibe nach bem hintergrunbe.)

Siebente Scene.

Capulet und Tybalt (treten hervor).

Tpbalt.

Nach seiner Stimm' ist dies ein Montague. Hol' meinen Degen, Bursch! Bas wagt der Schust, So fragenhaft vermummt hieber zu sommen, Bu hohn und Schimpse dem Familiensselt; bei meines Stammes Ruhn und Avel! Wer todt ibn schlägt verdienet teinen Tadel.

Capulet.

Bas habt ihr Better! welch ein Sturm! Bogu?

Tybalt.

Seht Dheim! ber da ist ein Montague. Der Schurke drängt sich unter eure Gäste, Und macht sich einen Spott aus unserm Feste. Capulet.

3ft bas ber junge Romeo?

Tpbalt.

Der Courfe Ronieo.

Capulet.

Seid ruhig, Herzensvetter! Laft ihn gehen! Er halt sich stes als wadrer Erelmann; Und in der That, Berona preiset ihn Mis wohlerzog'nen, tugendsamen Jüngling. Ich möhlerzog'nen, tugendsamen Jüngling. Ich möhler nicht, für alles Gut der Stadt, In meinem Haus ihm einen Unglimpf thun. Drum seid geduldig, merket nicht auf ihn. Das ist mein Will, und wenn du diesen ehrst. So zeig dich freundlich, streif die Kunzeln weg, Die übel sich bei einem Keste ziemen.

## Tybalt.

Kommt fold' ein Schurt' als Gaft, fo ftehn fie wohl. Ich leib' ihn nicht.

Capulet.

Er soll gelitten werden, Er soll! — Herr Junge, hört er das? Mur zu! Ber ist hier Herr? Er oder ich? Mur zu! So? Will er ihn nicht leiden? — Hess mir Gott! Will Zwietracht säen? meine Gäste sprengen? Den hahn im Korbe spielen? Seht mir doch!

Tybalt.

3ft's nicht 'ne Schande, Dheim?

Capulet.

Bu, nur zu!
Ihr feid ein keder Bursch, Si, feht mir boch!
Ihr macht mir's bunt. Traun, das kam' eben recht!
Seid ruhig, sonst will ich zur Ruh' Euch bringen!
(Webt in den Sinterarund.)

### Tubalt.

Mir tampft Gebuld aus Zwang mit will ger Buth Im Innern, und empört mein flebend Blut. Ich gehe: doch so frech sich aufzudringen! Bas Lust ihm macht, soll bittern Lohn ihm bringen.

(915.)

## Achte Scene.

(Der Bring und Mercutio, vermummt, treten aus ben vorbern Couliffen auf. Benvolio ift aus bem hintergrunde hervorgefommen.)

Benvolio.

Da ist Mercutio! uns zu belauschen Kommt er hierher; doch es gelingt ihm schlecht: Denn ich erkannt ihn gleich. Doch wer ist mit ihm? Ein ebler Mann, ihn birgt die Maske nicht. Mercutio soll mir leiben.

> (An ihm fanft vorbeigehenb.) Ein Mercutio.

Bon jenen vielen, die fich iberall An allen Strafeneden zeigen, der ift bier. Gegruft Mercutio!

Mercutio.

Stille, fag' ich, ftill!

Benpolio.

Wer ift bein Partner?

Mercutio.

Stille, borft' bu, ftill !

Benpolio.

Wahrhaftig, er ist ernst! da geh' ich gleich hinein; Wo Thoren ernsthaft sind, da ist nicht gut zu sein. (A6.)

Bring (feinen Tabarro entfaltenb). Wir brauchen und nicht angftlich zu verhüllen: Ich bin nicht bier, um unerfannt zu fein. Die beiden Häuser, Capulet und Montaghe Sie flören längst die Ruhe meiner Stadt. Richt Strenge, nicht Gewalt bezähmten sie; Der Milde glüdts vielleicht, sie zu gewinnen. Bersönlich will ich mich in ihre Feste dinfortan mischen; wenn sie froh sind, wend' ich Ein freundlich, ein verföhnend Wort an sie. Bielleicht geräth es bester als vom Thron.

### Mercutio.

Dachte Bebermann wie Gure Sobeit, fo mußte man ju Bebermann Gure Sobeit fagen.

Bring.

Gern theilt' ich meine hoheit unter alle, Wenn nur baraus ein ganzer Fried' entstünde.

Mercutio.

Den gangen Frieden fcafft bie Gine Dobeit.

Bring.

So muß ich die nicht haben; denn der Friede Will sich in meiner Stadt noch nicht ergänzen. Allein was hilsts! Was tausendmal mißtungen, Wird doch zuleht dem Schicksal abgedrungen.

Mercutio.

Dem Schidfal wohl, nur nicht ben Denfchen.

Das ist eine verwünsche Race. Es nimmt mich nur Wunder, daß nicht alle Anden mit Schmarren auf die Welt kommen: denn ich habe in meinem Leben nichts schmarrensustigers gesehn, als unser ungen Manner. Ihre Dand muß prädestinirt sein, einen Degen zu führen: denn jeder greift gleich darnach, und da bleiben, wie Bögel an der Leimstange, die Finger am Griff tleben, dis sie mit Blut losgewosssen werden.

Bring.

Du fchilberft meine Stadt mit großer Renntniß.

Mercutio.

Ri's boch, als wenn alle Schneiber in Berona Bunbargte maren, und man nur fo bor bie Bertflatt treten burfte und rufen : Beba.

Meister! Heba, Geselle! Junge! Heraus mit euch Navel und Zwirn, Navel und Seide! Da slidt mir einmal ben Arm, die Brust, den Bauch zu, ebenso als wenn's alte Wämser wären, die gelegentlich einmal so einen Riß triegen.

Pring.

Der Haß ichafft Mordlust, Mordlust ichasset Jag. Auf dich, Mercutio, set' ich mein Bertrauen: Du bist mir nach' verwandt, gehörst zu keiner Der streitenden Parteien, ob du gleich Bu Komeo, zu den Montague's dich hättst. So wirke mir besonders auf die Ingern: Der Atten Starrsinn macht es fast unmöglich; Denn Jugend ist zwar hestig, doch verträglich.

Mercutio.

Berfucht will alles fein: benn jebe Rummer Rann ihren Treffer, ihre Riete finden.

Bring.

Besiegt ward Liebe wohl schon durch Gewalt, Doch nie der Has, der Allgewaltigste.
Deswegen such ich durch das holde, sansten Bossens gern die Vittel der Bermählung Die beiden Häuser an mein Haus zu knüpfen. Graf Paris wirdt um Capulet's Tochter Julia, Und ich begünstige die Werbung gern, Er ist, wie du, mir ein geliebter Better. So sahre fort, Mercutio, mir zu dienen, Der du in Scherz und Spaß Klugheit verbirgst. In trüber Zeit besieget allermeist
Die Launen des Geschicks ein heitrer Geist.

Mercutio.

So ift's, mein Fürst! Und so find jederzeit Auch meine Poffen eurem Dienst bereit.

Reunte Scene.

Capulet, Tybalt und Mehrere.

Capulet.

3ft's mahr, ber Fürft ift bier?

Tpbalt.

Du fiebft ibn bort:

Capulet.

Beld unerwartet Glud! Dir gnugt fein Bort -

Bring.

Kein Wunder führet mich an diesen Ort.
Ich mag das Haus von ganzem Derzen segnen Wo Freud' und Briede lieblich sich begegnen.
Seid alle mir gegrüßt, besonders aber Erblick' ich Better Paris gerne hier.
(Gean Capulet armendet.)

Er fei euch wohl empfohlen, so wie mir.

(Der Bring in bem hintergrunde, Alle folgen ibm.)

Behnte Scene. Zimmer und Durchsicht auf ben Saal.

3) Auf ja und Romeo (als Bilger verkleibet).

Romeo (indem er heftig Juliens linte hand ergreift). Ergreif' ich beine Hand, o gnadenreich Und heilig Bild! Hier heftig und verwegen; So find zwei Pilger, meine Lippen, gleich, Den rauben Drud zu buffen, schon zugegen.

(Er filft ibre Sanb.)

Julia.

Rein, Bilger, legt nichts eurer hand ju Schulden. Und ihrem fittsam andachtsvollen Gruß; Der heil'gen hand, sie darf Berührung bulden, Und treuer handebrud ift Bilger-Ruß.

Romeo.

Doch Beil'ge haben Lippen, Bilger auch.

<sup>\*)</sup> Goethe hat in biefer Scene, wie in vielen andern Stellen, ben Tert ber Schlegel'ichen Uebersehung geändert. In diefer Scene find außerdem die spätern, bei Julia's Worten angemerkten Anweisungen für die Darftellung bemerkenswerth.

Inlia.

Doch jum Gebet ift einzig ihr Gebrauch.

Romeo.

D, fo vergönne, theure Beil'ge! nun, Daß auch die Lippen wie die Hande thun. Boll Inbrunst beten sie zu dir : Erhöre! Daß Glaube sich nicht in Berzweissung tehre.

Julia

(anmuthig flarr, wie ein Bild baftebend, und vor fich binfebend). Ein Beil'gen Bild, es pflegt fich nicht zu regen, Auch wenn es eine Bitte zugesteht.

Romeo.

So bleib benn unbewegt, wie Heil'ge pflegen, Derweil mein Mund dir ninunt, was er erfleht. (Er tüßt sie auf den Mund.) Dein Mund entninunt die Sünde mir vom Gerzen.

Julia (mit hochfter Anmuth gegen ihn bewegt). Run hat die Sinde fich zu mir gefehrt.

Romeo.

Bon mir zu bir? Der Borwurf nuß mich fcnerzen. Gieb fie gurud!

(Ruft fie.)

Julia.

Ihr füßt ja recht gelehrt.

Elfte Scene.

Die Borigen, Barterin, nachher Benvolio.

Barterin.

Dama will euch ein Bortchen fagen, Fraulein.

Julia (in ben Saal).

Romeo.

Ber ift bes Frauleine Mutter?

Barterin.

Gi nun, Junter.

Das ift die gnädige Frau vom Saufe hier, Gar eine wadre Frau, und klug und ehrsam. Die Tochter, die ihr spracht, hab' ich gefäugt. 3ch sag' euch: wer sie habhaft werden kann Der hat von Glüd zu sagen.

Barterin in ben hintergrund, wo ihr Julia begegnet. Sie halten fich jusammen.)

Romeo (vorn).

Sie eine Capulet? D theurer Preis! Mein Leben Ift meinem Feind' als Schuld bahin gegeben.

Benvolio.

Romm, fcon wirde leer! Bergieb mir, bag ich treibe.

Romeo.

Go tomm benn! mohl, ich gebe, boch ich bleibe.

3molfte Scene. Borige, Dasten, gulett Capulet.

Capulet.

Rein! liebe Beren, bentt noch an's Weggebn nicht.

Dasten.

(Betomplimentiren fich mit ihm.)

Capulet.

Muß es benn fein — nun wohl! 3ch bant' euch Allen, 3ch bant' euch, eble herren! Gute Nacht!

(Mile ab.)

Dieran schließt sich (unverändert) die kleine Scene Julia's mit ber Barterin, in welcher Julia Romeo's Namen erfährt. Dann Berwandlung (nicht Altschließ) und es folgt die große nächtliche Scene im Garten vor bem Baltonfenster. Für die eine Zeile, mit der Romeo hier sich einführt, hat Goethe ihm ben folgenden Satz wertheilt:

(Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt!) Wer weiß von Durzt am Quell, der ewig fühlt? Die Bunde schwerzt! Wer dächte sich die Narben. Der Durstige, soll er am Quelle darben? Rein! hier ist Wund' und Quell, und Schwerz und heil. Sei was es will, es werde mir zu Theil.

(Bulia, aber hinter bem genfter im Schleier.)

Doch ftill! mas fchimmert ac.

Die Abweichungen im Texte fint in biefer Scene unerheblich. Die wichtigste Aenderung betrifft bie Stelle, ebe bie Barterin (hinter ber Scene) jum zweiten Male ruft. Nach ben Borten Julia's

> — fo laß mich morgen wissen, Durch Jemand, den ich zu dir senden will, Wo du die Trauung willst und wann vollziehn.

ift ber nachfolgente Gat eingeschoben :

#### Romeo.

Das, was du wissen wilst, ich weiß es schon:
Ich hab' es gleich bedacht, und zwischen uns,
Was soll das Schicken? Laß von Mund zu Mund
Geheimes wie Gewöhnliches unt wechseln.
Du kennst Lorenzo, jenen werthen Mann,
Der Allen beisteht, heil ger Liebe voll,
Und alles richtet, schicktet und vermittelt.
Auch dir ist er ein Bater, kennt dein Herz,
Dein schuldes Herz, und hat gewiß schon oft,
Wenn du ihm kindlich beichtetest, gelächelt.
So komn' denn! Sieht er ernst und will er schelten,
Wird Liebe doch auch bei dem Heil zen gelten.
Er legt die fromme Hand auf unste Hände.
Und alle Sorg' und Hurcht, sie hat ein Ende.

Julia.

So fei es benn! in Allem folg' ich gern, Auch burch die Welt, bir meinem Freund und Berrn, Erft hiernach ertönt bann auf's neue ber Ruf ber Wärterin ; mit Bezug auf Romeo's Borschlag fragt bann Julia später :

Um welche Stunde foll ich morgen tommen?

Momeo.

Sobald bu fannft; ich gebe gleich babin.

Und hiernach fallen bann auch die letzten beiben Berfe Romeo's weg, worin er seinen Entschluß verfundet, zu Lorenzo's Zelle zu geben; und ber erste Alt schlieft mit Romeo's Bersen:

> Auf beinem Auge Schlaf, und Fried' in beiner Bruft! D mar' ich Fried' und Schlaf und ruht' in folder Luft!

Der zweite Aufzug wird bann mit Lorenzo's Monolog eröffnet. Dem Auftritt Romeo's folgt bann gleich ber Auftritt Julia's (also mit Beg-lassung ber langen Scenen zwischen Romeo, Benvolio, Mercutio, ber Amme und Beter, sowie ber Scene zwischen Julia und ber Amme). Der Bereinigung ber beiden Liebenden durch Lorenzo solgt bann die erste große Scene bes britten Attes: ber Kamps Mercutio's mit Tybalt, des Letztern Tob durch Romeo und Romeo's Berbannung durch ben Ausspruch des Brinzen. Ende des zweiten Attes.

Der britte Alt beginnt mit Julia's Monolog: "hinab, bu flammenhufiges Gespann," bem fich bie große Scene zwischen Julia und ber Barterin anschließt. Zwischen dieser und ber nachsten Scene ist noch ber folgende Kleine Auftritt eingeschoben:

> Dritte Scene. Lorenzo's Belle. Bruber Lorenzo. Bage.

> > Bage.

Chrwurd'ger Bater ! fagt, wo ift mein Berr?

Lorenzo.

Richt weit, mein Sohn; doch kannst du diesmal ihn In seinem Schmerz nicht sehn. Sei unbesorgt, Ich schaff' ihn aus der Stadt nach Mantua. Du bleibest bier in feines Baters haus. Wenn fie ihm etwa Botschaft fenden wollten. Bas ich an ihn zu bringen habe, trägt Mir gern ein Bruder unfers Ordens fort.

Bage.

D laff't mich mit, ihm in ber Roth zu bienen!

Lorengo.

Du bienft ihm beffer, wenn bu bier verweilft.

Page.

Du seffelst meinen Leib an diesen Ort; Doch meine Seele zieht mit Romeo fort. So früh wird solches Unglud mir gesandt, In meinem Herrn als Knabe schon verbannt.

(Ab.)

Es folgen die beiden sich anschließenden Scenen bes Originals, Lorenzo und Romeo, dazu die Amme. Schluß des britten Altes. (Die im Original noch solgende Scene bei Capulet, zwischen diesem, der Gräfin und dem Grafen Paris, fällt aus.)

Der vierte Att beginnt mit Romeo's Abschied von Julia, bann folgt — nach bem Original — bie Scene mit Julia, ihren Eltern und ber Barterin. Die nächste Scene, in Lorenzo's Zelle, ist wesentlich geanbert. Die Scene spielt in Capulets Hause; Paris und Julia haben ein Zwiegespräch, erst ganz am Schlusse besselben tommt Lorenzo binzu.

Die Scene lautet :

Fünfte Scene. Julia. Paris.

Baris.

D Gunft, in folder Trauer mich ju fprechen.

Julia.

Dft ift Die Trauer fcheinbar, oft Die Bunft.

Baris.

Dein reines Berg, bas weiß von feinem Scheine.

Julia.

Rein Berg ift rein vor Gott, ber alles fennt.

Baris.

Ehrwürdig ift, wer fich vor Gott erniebrigt.

Julia.

Much Lieb' und Treue liegt in Gottes Sand.

Paris.

Lag beine mich aus feiner Sand empfangen, Bur Rirche folge morgen mir getroft.

Julia.

Der Rirche bin ich wohl bereit zu naben, Doch ich beforg', im Borhof zu verweilen.

Paris.

Bas fagft bu mir für Rathfel? Geht die Braut, Geführt vom Brautigam, nicht rafch hinein?

Julia.

Aus freiem Triebe wird fie gern ihm folgen.

Paris.

D mache mir den harten Borwurf nicht!
Ich warb zuerst um dich bei deinen Ettern.
So handelt Einer, der sir's Leben liebt;
Und hab' ich nicht bei dir auch schon einer Melern.
Wie lange schon! obgleich mit Worten nicht.
Mit meinen Dienern zog ich oft vorbei,
Und unter allen neigt ich mich am tiesten,
Mein Roß war so gewöhnt an diese Straße
Daß es sich bäumte, lentt ich sonst mohin.
Dies alles hast du wohl bemerken können,
Und hast's bemerkt, und hast mir meinen Gruß,
Anständig zwar, doch frei zurüdgegeben,

Rachher zur Amme lächelnd. Bar's ein Bahn, Ich glaubt', es gelte mir. Und so bestochen, Barts ich bei beinem Bater; bieser wies Mich an die Tochter, und noch zaubert' ich. Dem zart'sten Berben wollt' ich beine Gunst, Der freisten Liebe beine Dand verbanten.

Julia.

Run aber fturmft bu, wie mein Bater fturmt.

Paris.

Gar setten führt man Plane rein hindurch, Bald werden sie gehemmt und dast beschleunigt. Und diese Rall beschleuniget mein Glick!
Denn jest wird alles dringend — Tydalts Tod Und Nemeos Berbannung sest Berona Auf's neu in Aufruhr, wenn nicht unser Bund Des Fürsten Macht, wie deines Haufes, gründet.

Bulia.

Schon ift's, ben Frieden feiner Stadt ju geben.

Baris.

Auch riefes Schone fei bein Gigenthum.

Bulia.

Es gu ergreifen fehlet mir bie Rraft.

Baria.

Mch liebteft bu, Dich murbe Liebe ftarten.

Julia.

3ch liebe mohl, allein bas macht mich fcwach;

Baris.

Du liebft? und liebft bu mich? D fprid nicht : nein!

Bulia.

Bermied'nes Rein ift lange noch fein 3a !

Baris.

Bie fann unschuld'ger Dunt fo fünftlich fprechen'?

Julia.

Die Runft ift fuß, wenn fie ben Schmerg verhüllt.

Baris.

Doch himmlisch, wenn sie Liebe kaum verbirgt. — Ich scheibe nun. Dies sei Beweis ver Liebe. Daß ich nicht bleibe, wenn so gern ich bliebe.

> Sechfte Scene. Die Borigen. Lorengo

> > Barie.

Ditheurer Bater! fei willtonimen hier! In Worten ficht die schone Brau mit mir. D! wenn fie bir das Berg eröffnet, lehre. Dies holbe Berg, raß es sich zu mir tehre. (Baris ab.)

Nach ber Entjernung bes Paris schließt fich nun bie Scene an, in welcher Julia bon Lorenzo ben Schlaftrunt erhält. Gleich hier — nach Lorenzo's Abgang — folgt bann ber Monolog Julia's, und indem fie ben Schlaftrunt nimmt, schließt ber vierte Att. (Die weitern Scenen in Capulets Hause, bie Entbedung von Julia's vermeintlichem Tot zc. fallen aus.)

Der lette Att ist mit bem bes Originals im Scenengange fast ganz übereinstimment, bis auf die Weglassungen in ber Schlufscene. Im ersten Auftritt, ba Romeo bie Melbung von bem Tobe Julia's erhält, ift für ben Pagen eine längere Beschreibung bes Ereignisses eingeschoben. Nach bes Bagen Worten

Berzeiht Die fcblimme Botschaft, Die ich bringe, 3hr habt fie mir zur Schuldigfeit gemacht —

beift es weiter :

Romeo.

Du, guter Anabe, traumeft, ober ich.

Bage.

Als ich es fab, ba munfcht' ich mir zu träumen, Berona's Gaffen wogten, wie im Aufruhr,

Eine rief bem anbern flaglich ftaunend ju : Daß Julia tobt fei, Capulet's Julia tobt. -Bur Leichenfeier tonten alle Gloden. Und alles Bolf ftromt' aufgeregt einber. Da gogen hundert Dtonche paarweis, wieder hundert, Mus allen Rlöftern Donde, ftill vorbei, Bebudt von Alter, grau, mit tablem Scheitel, Ale maren fie es, Die jum Grabe fdritten. Dumpf mar bas Bolt, wie jeglicher betroffen Bon biefem murbig feltnen Leichengang. Als aber nun berbei bie Babre fcmantte, Da fprang ich auf ju einem Gaulenftubl Und an bem Chaft mich baltent, ichaut ich nieber : Da fam bas himmelebilb, erblaft und lächelnt, Mis fagte fie : mas haft bu Tob, an mir? Gie lag im Brautgeschmeibe. Jebermann Erwartete - man wollte fie nicht tobt -Erwartete, baß fie fich regen follte. Mle aber nun ber belle Tag bie Augen, Der Glodentlang bie Dhren nicht erregte, Die Sonne nicht jum ftarren Bergen fprach, Da fing es an, rings um mich ber gu fchluchgen : 3d weinte mit. Die Trager jogen bin, Doch ich ertrug es nicht, von ihr gu icheiben, Und eilte fonell burch richtbaft enge Strafen Boraus jum Rirchhof, brangte mit Bemalt Mich in Die Balle por bas Grabgewolbe. Gröffnet fah' ich ba bie eh'rnen Bforten, Und Bater Lorengo emfig und bemubt, Das modernte Gewölb' gu rein'gen und gu rauchern. Bas fag' ich viel! 3ch hab' es felbft gefehn, In Tybalt's Rabe mart fie beigefest.

Auf die hiernach fortgesetzte turze Unterredung mit bem Bagen, Romeo's Scene mit bem Apotheter und best Lorenzo Begegnung mit bem Bruter Marcus, folgt bann die Scene in Capulets Familien begrabnig. Die wesentliche Aenderung hierin besteht, anger in bem gefürzten

unt geanderten Schluß, barin, bag fowohl bes Baris Bage, wie auch Balthafar gang weggelaffen find. —

Nachtem Paris und Romeo tobt find und Lorenzo im Grabgewölbe erschienen und in die erbrochene Gruft gestiegen ift, lautet ber Schluß ber Tragodie:

#### Porenzo.

- (Gr fleigt ine Begrabnif.) Romeo bleich? - Wer fonft noch? Bie Baris auch? und in fein Blut getaucht? D welche unmitleid'ge Ctund' ift foulb An Diefer fläglichen Begebenbeit! -Bo ift nun meine Beisbeit, meine Gorge. Und jeglicher Raturfraft inn're Renntnik! Bu foldem Zwede las ich Blumen aus unt Rrauter! Dein guter Wille gegen Diefes Bagr Bat folden Jammerftand une porbereitet. Batt' ich mich ihrem Lieben miberfett. Gie abgeftoffen, fie fich felbft allein Und wilber Jugenbhaft anbeim gegeben, Richt folimmer batt' es werben fonnen, nie, Als es nun bier bor meinen Mugen liegt. -Das Fraulein regt fich - -

### Bulia (ermachenb).

Erostreicher Mönch! — Und wo ist mein Gemahl? — Ich weiß recht gut, wo ich mich sinden sollte, Da bin ich auch. — Wo ist mein Romeo?

## Lorengo.

Schaut nicht umber! Kommt, Fraulein, flieht die Grube Des Tod's, der Geuchen, des erzwung'nen Schlafs, Und fasst in beiligem Ergeben! Denn eine Macht, der Riemand widerspricht, Dat unsern Rath vereitelt; somm, o tomm!

Julia.

Dinmeg und lag mich fcauen.

Lorengo.

Bor' und fieb !

Dein Gatte liegt zu beinen Füßen tobt, Und Baris auch. Komm', ich gefelle dich Zu einer Schwesterschaft von heil gen Jungfrau'n Frag nicht, verweile nicht!

Bulia.

Co mar' es benn?

Lorengo.

Es wird nicht andere. Fraulein, fomm, o fomm!

Bulia.

3a, geh nur! geh; ich folge bir fogleich.

Lorenzo.

3ch fchliege bee Bewolbes eh'rnen Dund, Er muß verftunmen, bis ich uns gerettet.

Bulia.

Co rette bid, und ich verstumme bier.

Lorengo.

Lag bich bewegen, Fraulein!

Julia.

Bas ift das?
Ein Fläschden selt in meines Liebsen Hand?
Gift, seh' ich wohl, war sein voreilig Ende.
D Beser, alles trausst du? Leinen Tropsen, Auch mir zu helsen, ließest du zurüd?
Ich seine Liebsen. Glüdlich hängt Bielleicht ein Tropsen Giftes noch daran, Mich, deine Gattin, tödtend zu erquiden.
Roch warm sind dem Lippen.

Lorengo.

Baubre nicht.

Julia.

3ch will nicht zaubern. D willfommner Dolch, Die Scheibe fei mein Berg, bu, rofte bier!

Lorengo (nach einer Baufe).

Auch sie ist hin! banit befrästigt werde,
Daß menschliches Beginnen eitel sei.
Des weisen Mannes Rath verstiebt zu Nichts,
Und Thorheit sieht sich vom Ersolg gefrönt.
Das Gute wollen ist gesährlich, oft Gefährlicher als Böses unternehmen;
Die eh'rne Pforte nög' auch hier verwahren,
Bis ich es darf den Obern offenbaren.
Güdsselig ver, wer Liebe rein genießt.
Beil doch zulett das Grad so Lebe' als Daß verschließt.

Enbe.

## Einige Rachträge

## unt Berichtigungen.

- S. 51, Beile 7 muß es beißen : Um fang bes Perfonals (ftatt Anfang).
- Bu S. 52. hinsichtlich ber alten Bearbeitung von Romeo und Bulie begieht fich bie Angabe "aus ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts" nicht auf uns bekannte hanbichrift biefes Studes, sondern auf eine frühere Form befielben (wie auch G. 168 angeführt ift).
- Bu S. 142. Ueber die Alterations in England, namentlich über die dortigen Bearbeitungen von "Romeo und Julie" möge hier noch bingugesügt werben, daß in London schon 1662 Romeo and Juliete mit einem glüdtlichen Ausgang gegeben wurde, ja daß man sogar das Stüd abwechselnd mit tragischen und mit heiterm Schlusse gab! ("Some Account of the Enelish Stages.")
- S. 163, Beile 16 muß es beißen : tennen fernen foll.
- Bu S. 234. Die besprochene erste Aufführung des "Othello" in Berlin tann nicht, wie hier aus der Angabe der "Chronologie d. d. Theaters" geschlossen wird, die Schmid'sche Bearbeitung gewesen sein, weil in letzterer Othello ein Beifer ist, während es bei der Berliner Aufführung heißt "Der Mohr von Benedig".
- Bu S. 266. Friedr. Shint ging bei feiner Bearbeitung der hezenscenen von seiner Ansicht aus, daß Shatespeare für die Buhne durchaus umgearbeitet werden muffe. "Macbeth", so ein großes Deeisterfud es auch sei, habe doch unter alem Shatespeare'schen Studen am wenigsten Glidd gemacht, und ein sehr wefentlicher Grund dafür liege in den hezenscenen, "die am ersten des Schöpfungsgeistes des Bearbeiters bedürsen, um sie uns wirtsam und interessant zu machen". Das einzige Mittel aber, diese von dem Stude nicht zu trennenden Seenen für das tragische Interesse wirtend zu machen, ware: "diese hezen zu einer höhern Gattung

von Bauberinnen zu erheben; fie von ber Seite ber Straf. abttinnen erfcheinen ju laffen".

Schint hatte also bier schon eine ähnliche Auffassung von der Sache, wie sie später Schiller zu seiner Unwandelung der hexen veranlafte.

- 3. 283 , Beile 2 muß es ftatt Anna Boleyn beifen : Konigin Ratharine.
- Bu C. 299. In Schiller's Bearbeitung bes "Macbeth" gehören zu ben wesentlichen Abweichungen vom Original sethstrerfandlich die herenschenen, namentlich die beiden Scenen bes er fien Attes. Was übrigens Schiller neben seinenen hier eingessügen Poesie von dem Original hat stehen lassen, ist beinah Wort für Wort ver Eschenburg'schen Uebersetzung entnommen. Auch in der großen herenchen des 4. Attes ift nur wenig von der Eschenburg'schen Uebersetzung geändert.
- Bu G. 303. In bas Jahr 1810 gehört noch: "Macbeth", überfest von 3. F. B. Möller. Sannover, 1810.
- Bu S. 305. In Bien wurde "Romeo und Julie" 1816 nicht nach ber Goethe'schen Bearbeitung aufgeführt sonbern in ber von Best, welcher nur, (wie S. 324 angegeben ist) aus Goethe's Bearbeitung Einiges benutite.
- S. 310. Die hier ftebende Anmerfung gehört auf tie vorige Seite (309).
- S. 320 ift die Anniertung bezüglich ber Aufführungen von Beft's (Schreyvogel's) Bearbeitungen burch Die auf S. 337 enthaltenen Angaben ju vervollfländigen.

## Register.

Abbifon, über bie femilche Figur 40 Anm.; fein "Cate" 49. 201. Ariftoteles, Boetit, Streit um bie "Regein" 56, 76, 78f. 101. 111. 129. 150.

Mufführungen, frühefte, Shatefpeare'icher Stide 37. 41. 164. 165. 166. 167.
Auf bem gegenwärtigen beutichen Theater 336 f.

Aprenhof, v., bramatifcher Schriftsteller, Giferer gegen Shatelpeare, 152, 271. Aprer, Jatob, 20 f. 35, 39, 43.

beffen "fcone Bhanizia" 23,

Barmann, Nic., Ueberfenungen 322. Banbello's Geichichte von Timbre bi Carbona 23, 186, 190. Romeo u. Butie 216.

Baubiffin, b., Ueberfeter Shafespeare's 306, 316, 317. Bed's, b., "Dualgeifter", Bearbeitung von "Biel Rarm um Richts" 287.

Benba's Shalespeare-Uebersethung 314. Berlin, Aufführungen in, 234, 246, 256, 283, 284, 292, 298, 301, 308, 309,

283 284, 292, 298, 301, 305, 309, 337 u. 38, 340. Benthem, L., erwähnt Shalespeare 62.

Bibliothet ber ichon. Wiffenfc, gegen bie Ueberfetung Shatespeare's 99. 135. Bod, Dramaturg, 235. Bearbeitung bes

"Rönig Lear" 200. Boben ftebt, Shafefpeare : Ueberfetung 333 u. 34.

Bobmer, 3. 3., erwähnt Shatefpeare 62.
Deffen romifche Dramen 205, 217, 269.

Bord, b., beffen Ueberfetung bes "Jufins Cafar" 63. 203. 429. 473.

Braunichweig, Bergogv., f. Beiurich Julius.

Breslan, Aufführungen in, 139, 140. Breiner, beffen Bearbeitung von "Romeo u. Julie" 259. Brodmann, Schanfpieler, ale hamlet 138, 237, 246.

Bromel, Bearbeitungen Shalefpeare'icher Stude 271. 275.

Broote, beffen Gebicht Romeo u. Julie 216.

Burger, G. A., init Shalespeare beschäftigt, 127. Bearbeitung von "Macbeth"
141. 272 f. 283. Sommernachtstraum
473.

Cafar, 3, von ben "engl. Comobianten" in Dreeben, aufgeführt 167. (S. Shatefpeare und v. Bord.

Cafar, Drama von Bobmer 205.

" Plan Goethe's 220. 3u Beimar unter Goethe's Leitung aufgeführt 300. Catharina, die boje, von Ch. Beije 197.

Cinthio's Ergablung vom Dobren von Benedig 99.

Clown, ber englische, 10. (S. Bidelbaring.)

Collin, bram. Dichter, beffen : Coriolan 299. Macbeth 304.

Combeline, ber Stoff von, von D. Rongehl bearbeitet 191. Roch altere Bearbeitung 192. Anm.

Cor, R., beffen "Bottom the Weaver" 178, 179.

Dalberg, Frhr. v., Bearbeiter Shalefpeare'icher Tragobien 272, 278 f. 284. 287.

Deinharbftein. Bearbeiter Sha fpeare'icher Luftfpiele 323 n. 24.

Destouches, beffen Ueberfenung von Dryden's "Sturm" 75. 441 f.

Deutiche Comobianten 49. 53. Deur ient, Ebuard, beffen Ginrichtungen Shatelpeareicher Stude 337 u. 38.

Diberot, beffen burgert. Schaufpiel 104.

Dingelftebt's Bearbeitungen Chalefpeare's 331. 332. 333. 337.

Doring, Beinrich, Shatefpeare-Ueberfebungen 313, 321, 322, 321.

Dreeben, Englische Comöbianten bajelbst 15. 41. 42. 166. Aufführungen in, 139. 166. 167. 174. 179. 253. 255. 266. 337 u. 38.

Dryben's Effay über bie bramat. Boefie, und Urtheit über Shateipeare 81. "Cieopatra" 219. Bearbeitung bes "Sturm" 76. 441 f.

Dot, 3. G., beffen "Coriolan" und "Thomas More" 282 504.

Engel's Bearbeitung von "Biel garm um Richts" 263.

Englifche Comebianten 9, 16 f. 32.

Englische Comobien und Trag. 34. 35, 45, 53, 165, 166, 347, 369. Englische Drama, bas, gegen Gottiche bertheibigt 74. (Siehe: Leffing, Ni.

colai :c.) Englifches Theater 31. 141.

Eiden burg's Shaleipeare-Ueberfetjung 100, 134, 234, 243, 323, 477.

Eftber, Comobie von ber Ronigin, 29. 35, 39, 40, 347 i.

Farqubar, engl. Luftipielbichter, 105. Feinb, bramat. Dichter, 56, 60. Kiorentino's Pecorone 11, Anm.

165. Fifder, F. 3., Dramaturg in Brag, 139. Deffen Bearbeitungen Shatespeare's

249, 252, 253, 254. Fifder, Alex., lleberfetungen 322, 323. Frantfurt, Aufführung bes "Lear" in,

Frangofifche Eragobie 55 f.

Garrit, Bearbeitungen Shalefpeare'icher

Stude 142. Gemmingen, D. r., Bearbeitung von Shafespeare's Richard II. 270.

Gerftenberg 101. Gesta romanorum 165 2nm.

Goethe, Shafelpeare Enthusiasmus in Strafburg 122. Boh von Berlichunger 121. 128. 133. Rebe gum Shafelpeare-Tage 123. Plan 3um 3. Cäfar 229. Bill. Meiste und de Present 129. Bearbeitung von Komze u. Justi 305.

Göttinger Dichterbund 127.

Gotha, Aufführungen in, 139. 255. Gotter's Romeo und Julie 259. Bearbeitung bes "Sturm" 296.

Gotticheb 54. 63. 69. 91. Großmann's Bearbeitung ber "Comobie ber Irrungen" 251.

Grophine, Anbreas, 46. Deffen Beter Squent 49, 52, 174 f.

Gut tom's Bearbeitung von "Coriolan"

Samburg, Aufführungen in, 137, 217, 216, 249, 251, 252, 255, 257, 259, 264, 267, 257.

Samlet in Dresben aufgesibrt 187; alte Bearbeitung bes Damlet 196. 415; Damlet-Epode in Deutschand 138, 140. 157, in Dresben u. Gotha 139, in Bertin 157. 246, (S. Shatespeare: Pantlet.) Danswurft 16. 58, 136, 223.

Sanewurf 16. 38. 130, 220. Saupte u. Staatsaftion 54. 55. Seinichen, C., Shafefpeare-leberfebung

331. Deinrich Julins, Bergog von Braunschweig, 9 f. 30, 42. Deffen "Chebrecherin" 11 f.

Derber, Beichaftigung mit Shatespeare 107. Uebersehungen 199 Abhanblung über Shatespeare 110—121. Drama "Brutus" 110. Ueber Goethe" B., 1986" 121. Eegner bes sorcirten Genie-Be-

121. Gegner bes forcirten Genie-Befene 152. Beufelb, beffen Bearbeitung bes "Dam-

iet" 137, 230, 240, 243, Dilbeebeim, engliche Comobianten 19, Dollan bifche Comobianten 17. Dolten's Bearbeitungen Shatespeare.

icher Luftipiele 330. Sutten, Ulrich v., beffen "Remo" 37.

3nterlnbes, bie englischen, 32. 3nb, ber, von Benebig, vermuthl. nach Shatespeare, 164. 409.

Rarlerube, Aufführungen in, 336, 337 u. 38.

Raufmann, Bh., Shatespeare - Ueber-

Reller, A., u. M. Rapp, Shatespearellebersetung 326.

Rlan, 3., Rurnberger Dichter 47. Rlingemann, Bearbeitung bes Samlet 305.

Rlinger, M., 131 f. 138, 146. Kongchl, Michael, bessen wom Tobe erwecte Phönizia" und "unichulbig beschulbigte Inuccentia" 185. 191, 383. Rub, Th., engl. Dramatiter, beffen spanish tragedy nachgebilbet, 22.

Lear in Dresben aufgeführt 167. (S. Shalefpeare.)

Leibzig, Aufführungen in, 139. 217.

Leng, Reinhold, 123, 128, 138. Deffen Bearbeitung von slove's labour's loste 232.

Lessing, G. E., empfieht des englische Drama S.l. Seine kristichen, Beiträger 20 u. 81. Seine Lufthjeiele 80. Bertritt Shalespare gegen Gottiched und die trangöl Afassische S. Tebestal Sibsiobel 53. Miß Sara Sampion S. 136. Etteratur Britisches 19. Minn a. Barubelm 105. Dramanurgie 102. Ueber Bieland's Shalespare-lebersehung 103. Ueber Bostaire's Zwire und Shalespare's Romeo und Julie 102. Ueber Bester 111. 23. Ueber Dierret 104. Beabsichtigt ich London prodigals zu Bearbitten 149.

"Liebestampf" (Fortfepung ber "Engl. Comebien n. Trag.") 45. Lillo's "Raufmann von London" 55 f.

Litto 8 "Raufmann ven concon 22 f. Loben ftein, C. v., 19. Deffen "Cleepatra" 171.

Mannbeim, Aufführungen in, 140. 272. 284. 287. Martowe, Chr., 32. 41. Deffen "Jube

von Malta" 165, 167. Renden's Gelebrien : Lerifon erwähnt

Shalefpeare 41. Menbelsfobn, Mojes, über Shate-

Mendelsjobn, Mojes, uber Shafefpeare, 91.

Menbelsjohn Bartholby, Felix, Mufit jum Sommernachtstraum 325. Merd, über bie Shafefpeare-Rachabmer 131.

Deper, F. L. B., Schröbere Biograph 252, 264. Bearbeitung von "Cymbeline" 268.

Mener, Ueberjeter und Bearbeiter ber Shalefpeare'ichen Schaufpicle 311

Moralitäten, bie, in England, 31. Morhof's frühefte Erwähnung Shate-

fpeare's 60. Miller, Maler, 130.

Din den, Aufführungen iu, 140. 337 u. 38.

Dunfter, engl. Comobianten bafelbit, 19.

Reuber, Caroline, 33, 35. Ricolay, Fr., 77 Anm. 75, 53, 57 Anm. Rieberlanbifche Comobianten 17. Hurnberg, Theater in, S. 19. 20. 31.

Oper, Anfänge berfelben 47. Aufschwung 53. 55.
Opin, M., 47. 56.

Drtlepp, Chalefpeare-Ueberfepung 223.

Banbin, Beauregart, Bearbeiter Shafeipeare'icher Stilde, 309, 310.

Bhanigia, bie ichone, von 3. Aprer 23. Bbonigia, bie vom Tobe erwedte, von D. Rongehl 185.

Bidelbaring 40. 46, 223.

Bope, Alex., Shafelpeare : Ausgabe 76. 207. Ueber Shafelpeare 97. Boffet, Jahn, ber "englithe" Marr 22, 28.

Brag, Aufführungen in, 137, 139, 237, 253.

Rapp u. Reller's Shatefpeare-leberfetung

Rid, Barnaby, beffen "Apolonius und Gilla" 184.

Rollenhagen, bessen Comöbie »Amantes amentesa 36. Aum. Romeo u. Julietta in Dresben aufge-

geführt 167. Alte Bearbeitung 168, 503. (G. Shalefpeare.)

Rome, Ric., Shatipeare-Ausgabe 76.

Sache, Bane, 6 f.

"Schaubuhne Engl. u. Frangol. Come-

bianten" (1670) 55 Schiller, Fr., Die Rauber 143 f. Bon Shalefpeare beeinflußt III. Geine Stubien an Chatefreare'ichen Charafteren 145. Charafterifirt bas engl. und fran-36f. Drama 146. Fortichritte im Ficeto 146. Rudlebr jum bargert. Drama. Rabale u. Liebe 147. Beziehungen ju Leffing und ju Lillo 147. Will "Limon v. Athen" bearbeiten 149. Seine Macbeth. Bearbeitung 149, 167, 298, 504. Don Carlos 149. Ueber Ariftoteles 150. Ueber Shafefpeare's englifche Biftorien 151. lleber Schlegel's Ueberfetung 157. Othello-Bearbeitung mit Bog 157. 301. Shafeipeare's 3. Cafar" unb Schiller's Tell 158 f.

Schint, Fr., Dramaturg, über Shafeipeare 152. Bearbeitungen 266, 267. 284. 477, 503. Marionetteufpiel "Bring Damter 295.

Schlegel, 30h. Glias, 61. 73. 472.

Schlegel, Aug. Bilb., Spalespeareleberfetung 15.3. 15.4 f. 2017. 29.2. 29.3 f. 31.4. 31.5. 31.9 f. Erfte Auführung einer Schlegel'ihm lleberfehung 15.7. 29.8. "Untim Edfar" nach Schlegel in Weimer aufgeführt 300. Eine neue Epoche durch Schlegel's Ueberfehung eingekeite 15.9. Differenzen mit Schiller 15.7. Fragmente ber Macbeth ·lleberfehung 41.5.

Schloffer, 3. G., Schreiben an Len;

Schreyvogel (Beft), Bearbeitungen Shalespeare'scher Stille 319, 320, 324, 504.

Schröber, Fr. Ludw., Schaufpieler in Damburg 137, 249, Seine Bearbeitungen Shafelpeare stoft et 138, 237 f. 241, 246, 249, 250, 255, 257, 259, 266, 367, 269, 272, 283, 287, Sch., et al., Rings' (nach Farqubar) 106.

Schwenter, Dan., beffen B. Squeng

Ueberfepungen und Bearbeitungen:

a. Uebersehungen ber sämmtl. Schauspiele: von Eschenburg 234. Mannheimer Auagabe 236. Boß u. Sohne 303. 308. Meyer 311. Benba 314.

Bei Sollinger in Bien 314. Schlegel u. Tied 315. 334. Julius Korner u. A. 321.

Leipzig, bei G. Bigant (fpater Ricemann) 322. — Ernft Ortlepp in Stuttg, 323. — Ab. Reller u. D. Rapp 326.

Bolfe- Ausgabe, herausgeg, von Moltle, 333. - Bilbburghaufen (Dingelfiebt, 28. Jorban u. f. m.) 333.

- Brodhans (Bobenflebt, Gilbe- meifter :c.) 334.

b. In wolfständige Ueberfetungen ber Schauspiele: Bieland, Sh. Theatral Berte 2016. — Schleget, Sh. & Dramat. Werte 2015. — Schleget, Sh. & Dramat. Werte 2015. — Sh. & Bon Schleget noch mulbert, bram. 30. Berlin 1810 bei Digigi 3012. — Bh. Raufmann 321. En gl. C. Pett (fic Prachtausgabe (Stuttg. 322). Hamilten Shalefpe art 321. Sh. & Dramen, von Jenten 330. Ueberf, v. Deiniden 300.

c. Einzelne Stüde u. Bearb.; Siebe oben unter a. u. b. Ferner: Antonius u. Cleopatra 292, 339. Beiben Beroncier 166. 300.

3. Căiar 203 266 278, 321, 330, 332, 333,

Coriolan 266, 252, 284, 287, 303, 326, 337, 60mbeling 224, 265, 329, 332, 332

Cymbeline 224, 268, 329, 332, 338, (Siebe Rongehl's "Innocentia".)
Ente aut alles aut 320.

\$\text{part atte gar atte \$\frac{130}{237}\$, \$\frac{241}{241}\$, \$\frac{265}{302}\$, \$\frac{303}{303}\$, \$\frac{205}{309}\$, \$\frac{321}{321}\$, \$\frac{323}{325}\$, \$\frac{326}{326}\$, \$\frac{326}{330}\$, \$\frac{330}{330}\$, \$\frac{333}{33}\$.

Seinrich IV. 257, 319, 320, 327, 321, 338,

феіпгіф V. 327. 339. феіпгіф VI. 333. 339. феіпгіф VIII. 308. 323.

Rönig Johann 290, 337, König Lear 255, 260, 309, 310, 310

321, 325, 333, Kaufmann v. Benedig 164, 249, 249, 325, 326, 338, Siehe: Jud von Be-

nebig.) Romöbie ber Jrrungen 251, 309, 310.

330, 338, Der Liebe Milb umfonft 232,

Luftigen Beiber von Binbfor 221. 277, 283, 289, 289, 303, 319, 330, 339. Siebe: Seinr. Sul. v. Braunichweig.

beffen "Chebrecherin".) Daag für Daag 250. 271.

Macbetb 227, 252, 256, 259, 262, 266, 272, 284, 298, 311, 315, 321, 325, 326, 331, 504.

Othello 218, 219, 219, 246, 299, 301, 312, 325, 333.

Richard II. 253, 257, 270, 323, 327, 338.

Richard III. 204, 213, 284, 319, 329, 333, 338.

Scenen aus R. III. 456. Romeo unb Julie 168, 204, 215, 259, 289, 305, 325, 330, 333, 337, 504, Sommernachtetraum 174, 192, 231, 289, 325, 326, 327, 330, 338, Sturm 266, 291, 296, 297, 297, 298, 332, 338, (Siebe: 3. Aprer's "fcbone Gibea", und Dryden.) Timon von Athen 254, 254, 309, Titue Anbronifus 165, 369. Troilus und Creffiba 310. Biel farm um Richte 263. 287. 287. 327, 330, 338, (Siebe: "Die icone Bhanigia" von Aprer, und von DR. Rongebl.) Bas ibr wollt 184. 323. 327. Bieberfpanftige 174, 179, 197, 267, 309 324. Bie es euch gefällt 338 Bintermarchen 330, 337. Die Bfeubo . Chafefpearc'ichen unb zweifelhaften Stilde 235, 304, 309, 323.

Soben, Z. v., Antonius und Cleopatra 28I. Romeo u. Julie 300.
Stegreisem d'e is 54.
Stephanie d. Jüngere, bessen Macbeth 227.
Sturm und Orang 131. Die Dichter ber St. v., Or., Periode 131 s. 143.
144.
sulzer, Z. C., Bearbeitung von Cymeline 222.

Sibea, bie icone, von 3. Aprer 25.

325, 334,

Thomfon, 3., beffen Tranerfpiele 77 Anm. 88, 204, 205.

Tied, Ludw, ertlärt sich sir Schlegel's Ueberlebung 156. Bearbeitung bes "Gurm" 156. 291. Seine Ergängung ber Schlegel'ichen Uebersehung 215 f. "Bier Schaubiele" 323. Sommernachtstraum 325.

Tied, Dorothea, 316 u. 17.

Ueberfetung, erfte, eines Shafeip.

Beltben, Magifter, erfter Schauspielbireftor 53. Bog, 306. D. u. beffen Sobne, Shale-

fpeare-Ueberfehungen 301 303. 308. 28 agner, 5. Leop., 130. Deffen Dac-

beth 262. Barburton's Shafeipeare : Ausgabe

207, 212. Beimar, Aufführungen in, 257, 295.

337 u. 39. Beife, Chriftian, in Bittau 30. Deffen neuer Peter Squeng 192. Deffen Bearbeitung ber "Biberfpanftigen" 197.

Beife, Felix Chrift., 99. 134. 135. Deffen Richard III. 93. 213. Deffen Romeo u. Julie 134. 215.

Beft (fiebe Schrepvogel). Bielant's Shafeipeare-lleberichung 95.

98. 205. 206 f. 242. Bien, Aufführungen in, 137. 229. 266. 269. 320. 337 u. 38.

Biener Bearbeitungen Shafespeare's 134. 136, 161, 168, 221, 227, 230 u. 31, 284.

Doung, Ebw., beifen Schrift fiber Driginal-Compositionen 95.

Bittau, theatral. Aufführungen bafelbft 50. 174. 181. 197.

Drud von Breitfopf unt bartel in Beipgig

# Cornell Aniversity Zibrary

## THE ZARNCKE LIBRARY

COLLECTED BY FRIEDRICH ZARNCKE

THE GIFT OF

William H. Sage

1893

A.61241

1/10/93 ...







